

£ 95

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

LITT

E



## Weidichte

ber

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Bom V. bie jum XVI. Jabrbundert.

Bon

Ferdinand Gregorovine.

3meite burdgearbeitete Auflage.

3 meiter Band.

### Stuttgart.

Berlag ber 3. G. Cotta'iden Budbanblung. 1869.



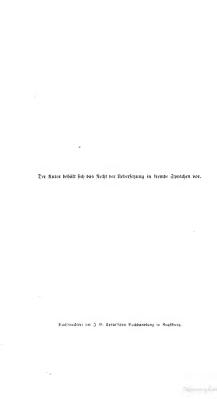

### Inhalt bes zweiten Banbes.

### Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

1. Rom versättt. Die römische Rirche steigt aus den Trümmern des Reichs auf. Benedich, der Eisste des denkländischen Wönchtums. Die Abstein von Zubiaco und Wonte Gassino. Cassisodenis vorie Wönch. Ansana und Ausbreitung des Wönchtums in Rom. S. 3

2. "Aertidritte Fer Sannebarben in Jaifen. Die kringen 166 ner Benn. Bernétel. 1, Apaly, f., al. \*Koligania II. saph, f., al. \*Koligania II. \*Koligania II. saph. Sanifer. II. \*Koligania II. saph. Sanifer. II. Inter-friehremunung mb Bayaan, Gergae, Zhuttika am Sef beš Sanifer. II. Inter-friehremunung mb Sef A. 5.9% § Sefan, 1501. § Gern, Sau von St. Levering. 2. S.

3. Bahl Gregor's I. jum Papft. Seine Vergangenheit. Die große Pestprocession. Die Legende von der Ericheinung des Engels über dem Grabmal habrian's. 3. 31.

### 3meites Capitel.

1. Gregor wird am 3. September 390 ordinirt. Seine erste Predigt. Bedrängniß und Belagerung Ivom's durch die Langobarben unter Agluuf und Ariulf. Leichenrede Gergor's auf Rom. Er erfauft ben Abzug ber Langobarben. S. 37.

2. Buftanb ber wettlichen Regierung Rom's. Die faijerlichen Beamten. Bolliges Stillichweigen über ben romifchen Genat. E. 48. 3. Gregor's Stellung in Bezug auf bie Stadt Rom. Geine Gorge für bas Boll. Berwaltung ber Rirchengüter. G. 55.

4. Grogor ichlieft mit Agilulf Frieden. Photas besteigt ben Tron von Byzanz, und wird von Gregor begludwünicht. Die Photasfäule auf bem Formu von Nom. 3. 63.

#### Drittes Canitel

1. Charafter bes jechsten Jahrhunderts. Mohanied und Gregor. Religiöfe Zustande. Reliquiendienst. Wunderglaube. Gregor weiht die Gotbenfirde auf ber Suburra ber E. Kaatba. E. 70.

2. Die Dialoge Gregor's Legende vom Raifer Trajan. Das Forum Trajanum. Buftanb ber Wiffenschaften zur Zeit Gregor's. Antlagen gegen Gregor. Immer tieferer Berfall ber Stadt. Wasserleitungen. 3. 80.

3. Wirfjamteit Gregor's in ber Rirche. Er fucht bas germanische Abenbland mit Rom zu verbinden. Er belehrt England. Gein Tob, A. 604. Dentmaler von Gregor in Rom. E. 95.

#### Riertes Capitel.

1. Bontificat und Tod Cabinian's, und Bonifacius' III. Bonifacius IV. Das Pantheon bes Agrippa wird ber Jungfran Maria und allen Märtirern geweiht. E. 103.

2. Zeubebil Bapft A. 615. Suffährte in Jahrenna und in Keapel. Grebeben und Sussafa in 38m. Der Grand Gleutgeriein erkelltet in Ravenna. Benifactus V. Opnorius I. Bapft A. 625. Das Recht bir Bapftwadt in bestätigen beim Egrarben von Navenna. Rindenbautern Genorius I. Blünderung bei Zach der Ser Zeuns der Perma und Reuna. Zie Gapfte Z. Apphiliaris. Die Bassilitä Z. Revianus auf bem Gerum. 2. 112.

3. C. Theodor am Balatin. Antife Meminifenzen. Die Mirche SS. Quatuor Coronatorum auf dem Cölius; S. Lucia in Selee. C. Agnete vor der Porta Romentana. S. Mincenso und Anafhafio ad Aquas Salvias. C. Bancrazio. S. 120.

### Fünftes Capitel.

1. honorius 1. ftirbt 638. Der Chartular Mauricius und ber Egarch Jiaal plündern ben Kirchenschah. Severinus Bapft. Johannes IV. Sapft. Das lateranische Baptisserium, und seine vier Cratorien. Ibrodorus Bapis, 612. Arbeition bes Mauricius in Rom. Deb bes Grarchen Jiaal. Balastrevolution in Boyant, Constans II., Naiser. Der Barriarch Borrius in Nom. Die Nirchen E. Balentin und E. Chusius. E. 131.

2. Martinns I, Lapft 649. Römijche Zynode wegen ber Monotheieten. Des Ergarchen Clumpius Anichtag auf Martin's Leben. Theodorus Auliopa führt den Bapft gewaltijam hinweg A. 653. Martin stirbt im Eril. Eugenius Bapft, A. 654, Z. 141.

3. Stiattamus wird Papft im Jahr 65/7. Der naffer Conftans II. tommt nach Italien. Sein Empfang und Aufenthat in Nom, A. 66/3. Eine Magefiliume über Nom. Juffand der Stadt und über Momumente. Das Coloffeum. Conftand pflündert Nom. Sein Tod in Sprafus. S. 147.

#### Bedotes Capitel.

1. Necestute Saufa A 672. Ermeurung res stefens 2. Erssenns, Dunis Bayi, för, Zer Cespidigt, fen Saubenna unterwirt fich sem Brimat von Sen. Zas VI. etnumiliée Genet vom Jack 690. fetta de Ernbeorde invière fre. Die Beft non 690. Ergenbe von 2. Echplina. vegenbe von 2. Georg. Zie Bafütla in Velo Autreo. 2. 161.

2. Leo II. Lapft 682. Benedictus II. Berhättniffe der Kapftmaßt. Johannes V. Kapft. Zwirfpätitge Kahl nach einem Tode. Konen wird gewählt. Cferus, Exrectius, Hoputus. Sergius I. Hapft. Der Exard Blatina fommt nach Kom A. 687. S. 17t.

3. Die Artifel der Truffanischen Synode werden von Sergius verworfen. Der Svather Jacharias fommt nach Mom, dem Hapfi aufyuheben. Die Navennaten rücken in Nom ein. Berhältniß Kavenna's au Rom und zu Busan, Johannicius von Navenna. E. 178.

#### Eiebentes Capitel.

1. E. Petrus. Pilgerzüge nach Rom. Der König Madwall empfängt bie Taufe in Rom. 689. Die Könige Contrad und Offa nehmen die kutte. Sergius schmidt die Kirchen mit Weichgeschenten. Grabmal Leo's I. im Innern des S. Beter. S. 184.

2. Johann VI. Bapft, 701. Der Egarch Theophylactus tommt nach Rom. Die italienischen Mitigen ruden vor bie Ctabt. herftellung bes

Richter Jaria in der Cadina. Gitulf II. von Benevent fätlt in die Gampagna ein. "Johan VII. Japh 1005. Jufinian II. deftetat wieder den Tren von Bygan. 226 Craterium, Johann's VII. im S. Beter. Lie Zegende vom Schweifituch der Beronica. Subiaco bergeftelli. S. 189.

3. Zimmind Baph, 107. Genfantinus, Baph A. 708. Zeitrofung, Sanenna's. Zer Şupi refel sade ben Crient. Gintightungen in Nem. Chenditre ber Ramennaten. Muffant Ramenna's unter Georg. Gript-Glabtronibrenation Justier's Şüdinpicus Barbanes Saijer, 711. Zie Matter erteinerde ibn. Zer Zuaut unb Zug von Menn. Bürgerfried in Rem. Zer Gläterupstaft. Mandatüsé II., Raifer, 713. Zeb Genfantin'e, 715. Z. 188.

### Viertes Buch.

### Erftes Capitel.

- 1. Bontificat Gregor's II. A. 715. Charatter und Thatigfeit Gregor's. Bonifacius betehrt Teutichlant. Leo ber Jaurier. Der Cuttus ber Deiligenbilber im Often und im Besten. Die bronzene Figur bes S. Betrus im Batican. S. 213.
- 2. Grief Lee's ogen ben Biberbienft. Siberhand Rom's und Erebung einiger italientischer Provingen. Plan auf Gregor's Leben. Die Abmer und die Zangebarben ergerisen die Bassien. Rebellion gegen Bhaan, Bersiede auf Nom von Reapel aus. Die Briefe Gregor's an ben Rassier. E. 223.
- 3. Die fasttung kultprank's. Er erobert Ravenna. Er fejertl Zutrim Baph. Gentlion purifier nem Baph. ben Bentlianern und ben Geieden geget Einbrand. Der Rönig zuldt vor Rom, und zieht der füllen Unterstellt zu Aufrig. Geger III. Birth, 731. 30 Gerger III. Baph, 731. 18 Minifer Zunobe gegen die Bilbertlürmer. Die Runft im Rhemblande. Bauten Gregor'd III. Perfellung der Clabitmauern. D. 202.
- 4. Lee ber Jaurier ichieft eine Armade gegen Jtalien. Er zieht himide Richengiater ein. Der Spath geminnt Gallefe. Er felefelst ein Bladning mit Spolete und Senerent. Etutpsande rückt in den Ducat. Gerger III. benebet fig um dielle am Garl Martell. Seine Antrage. G. Gerger iII., Garl Martell's und Ber's des Jaurier's im Jahr 741. 2. 242.

#### Ameitee Capitel.

1. Bacharias Papft, 741. Er unterhandelt mit Liutprand. Er reist ju ibm. Reue langobarbifche Schenftung an bie Rirche. 3meite Reife bes Bapfte ju Limprand. Der Ronig ftirbt. Rachis folgt auf bem Tron von Bavia. 3, 251.

2. Der Raifer fortbauernb anertanut. Friedliches Berbattuig gu Byjang, Carlmann fommt nad Rom und wird Mond auf bem Monte Soracte. Radie wird Dond in Monte Cafino. Aftolf folgt Radie auf bem Trou, 749. Anertennung ber Ufurpation Bipin's burd ben Bapft. Racharias ftirbt 752. C. 256.

3. Bacharias' Bauten am lateranifden Balaft. Geine Berfuche, bie Campagna ju cotonifiren. Die domus cultae. Stephan II., Papft. Mftolf erobert Ravenna, 751. Er erbebt Anfpruche auf Rom. Stephan fucht Gulfe beim Raifer, bann bei Bipin. Er reist in's Frankenland. Salbung Bipin's und feiner Cobne ju Ronigen, 754. Schutvertrag au Rierip mit Bipin. Deffen Erbebung unm Batricius ber Romer. S. 263

4. Bergebliche Unterbandlungen mit Aftolf, Hudlebr Stepban's, Pipin giebt nach Statien. Aftolf nimmt ben Frieben an. Die erfte Schenfungeurfunde Bipin's im Jahr 754. Der Langebarbentonig rudt in ben Ducat. Belagerung Rom's, 755. Bermuftung ber Campagna. Blunberung ber Ratatomben Rom's. Schreiben Stepban's an bie Rranten. Betrus

fcreibt an bie Frantentonige. G. 277.

5. Bipin giebt nach Italien. Aftoli bebt bie Belggerung Rom's auf. Gintreffen von bogantinifden Gefandten, und beren Enttaufdung. Aftolf unterwirft fic. Die Bipinifche Schenfungeurtunde. Stiftung bes Rirdenftaats. Uebergabe ber geschentten Stabte an bie Rirde. Aftolf + A. 756. Der Monch Rachis verlangt nach ber Rrone. Anertenuung bes Defiberius ale Langebarbentonig. Stephan + A. 757. C. 285.

#### Drittes Capitel.

1. Bantus I. Bapft, 757. Schreiben ber Romer an Bipin. Freundliche Beziehungen bes Bapfte ju biefem Ronige. Defiberius beftraft bie rebellifden Bergoge von Spoleto und Benebent. Er tommt nach Rom, Bolitifches Berfahren Bant's. Berbattniß bes Bapfis und Hom's gu Bogang. Frieben mit Defiberius. G. 297.

2. Bauten Stephan's II. und Baul's I. Der Batican und G. Beter. Der erfte Glodenturm in Rom. Die Capelle ber G. Betronilla. Berfepung ber Beiligen aus ben Ratatomben nach ber Stabt, Grunbung bes

Rloftere &, Silveftro in Cavite. G. 306.

3. Sauf 1, fürst 767. Hurpstinn bei Zur Zete und einer Stüber. Zer Eigenbegolft, Genfantin. Gegenrecelution in 300m. Edytinspherein und Zergist überzumpfen Stem mit langebarbifder gidfe. Zie Sangaberte feren Stüffups im datenne nic. Stephon III, Sauft. Zerrecitionale in Stem. Etrefgerigt über bit Hürspeteren. Zei Spünyk, 768. Zeine Zeben teilen übe Zerrefglich Laternafifdes Genefi, 760, E. 310.

#### Riertes Capitel

- 1. Cinting um Macht vol Chritopherus um Zerguis in Nom. Bund-greifen Zieben III. um De Therries in ihrem Bereichen. Der kanne gestenerfenig einem Leiben ist dem Verleichen. Der kannen berberfenig einer ber Ziebe. Ziem jener Männer, ums Zöduft bei Angele an ihrem fragligfen debe. Keipetet im zergebeitent gießigfen bei Angele in beim Tengelichen der Ziebeiten gesten Stem Stempten von Fanken in der der Stempte beim Ziebeiten der Stempte beim Ziebeiten der Stempte beim Ziebeiten der Stempte der
- goriamis I. Lughf. Ettry ber langebarbriden Bartei in Romeinnisches Sericiteiten bes Mönige Erfibertus. Proofs um Ettly bei Saul Affarta. Der Stadtpräset. Defiberind bermüsset ben römischen Imaa. Jabelian rüster bie Berteibigung. Rüdzug ber Langebarben. Z. 3314.
- 3. Carl's heeresjug nach Italien. Belagerung Bavia's. Carl feiert bas Diterieft in Rom. Bestätigung ber Pipinischen Schentung. Der Jall Pavia's und bes Langobarbenreichs im Jahr 774. C. 441.
- 4. Die Scheitung Confuntin's Geographische Jahall ber Gereitunigen Schmittigen Zehrling, Speletor Zufeien, ihr Zaffung, Amerikan, Anfreitüde Garl's auf bli Dherthyfeit und bas Beftaligungsbergt ber Erthyfeide von Missenna. Der Barthigt bed 3. Kernal, Emerik, baß per gapt der bei die Gereitung der Gebrach Angermaß was, ehr einen ben oberer den Befehren Garl's Jodge feiflete. Schauenhandel ber Benetianer und Gereichen. S. 350.
- 5. Benreent. Der Dering Krichts moch fich unabhönigs. Schflichte Krieg um Terraine. Carff is puriett Americhneit in Sem. Zein krieft Krientkalt beleift. Sig gegen ibenevent umd Zeitzensfelnis. Sem Zeichening Garff. Krichts unterhanbeit mit Besann. Die berigen Berbstmife. Bellegung des Büberstreits. Geinnesft herzog von Benreent. 2. 364.

#### Rünftee Capitel.

- 1. Juffande Nom's. Tiberüberfigwennung im Jahr 791. Habrian, fleitt die Stadtmauern der. Er reftaurirt die Agua Trajana, die Claubia, Jobia und Aqua Anga. Seine Gorge um die Gelonijation der Cambagna. Berhäftnijfe der Colonen. Die Domuseulte habrian's. Cappracorum. 2. 374.
- 2. Ritchenbauten Sabrian's. Der vaticanische Porticus. S. Beter. Der Vateran. S. Paul. Die Kunfthätigkeit in Rom. S. Giovanni aute Portam Latinam. S. Maria in Cosmedin. Die Schola Graces. Monte Testaccio. S. 387.
- 3. Justand der Bissenschaften jur zeit hadrians. Unmissensch ist Kömer. Euttur der Kangedoren. Koalberga. Kaul Diacomid. Schulen in Nom. Die geststiche Musik. Verschwenden der Boesse. Die erhatantmatische Dichtung. Musik der lateinischen Sprache. Erste Ansänge der neurömissen zwache. D. 2000.

### Zedotes Capitel.

1. Innere Zustättle Rom's und ber Römer. Die brei Bolte-Rlaffen. Wiltitiche Organisation. Der Expertitus Romanust. Das Oppen ber Scholen. Augemensheit bes Juntimefens. Die Scholen ber Fremben: Juden, Griechen, Sachen, Franten, Langobarben und Friefen. E. 410.

2. Civitverwaltung ber Stadt Rom. Richt Erifteng bes Zenats. Die Conjum. Die Beamten ber Stadt. Der Abel Jufitzwefen. Glabtprafect. Der papflifiche hof. Die fieben Balaftminifter, und andere Sausofficianten. S. 421.

3. Berhaltniffe in anderen Stadten. Duces, Tribuni. Comites. Der Ducatus Romanus und feine Grenzen. Römifch Tufcien. Campanien. Cabina. Umbria. C. 437.

### Siebentes Capitel.

1. Sabrian fittet A. 755. ven III. Papft. Seine Gefandischt an Gart, und derifen Bertrag mit ber niches Verbrutung ber Symbole ber Schüffel vom Grad Petri, und des Ganuces von Hom. Gart's berffe Histogravalt in Ben als Statteius, Darfelung der Syarmonie judischen der gefüligen und vorlitägen Genaut. Die Wolafta in S. Sufanna. 208 Myrfe im Articitum kerd III. S. 450.

- 2. Berfauderung ber Reveten habrian's gegen ver III. Attentat auf fein eben. Seine Studie nach Spielen. Derin Silie na Deutschland und Judammenfunft mit Carl, A. 789. Nom in der Gewalt des Reviel Mciairs Nach in Berteft hie Berfahren den Carl mit Machen Levels nach Nom. Trecef Carl's gegen die Angelingten durch einer Mondeben. D. 467.
- 3. Montacht Cart's. Parfament in ber S. Beterstliche. Sort dichtet über bie Römer und ben Bapft. Der Reinigungseis Lee's. Raiterwahl Gart's burch bir Höner. Seine steinung jum Kalfer ber Möner burch ben Bapft. Erneiterung bes westlichen Seiche. Buffichen über bis Rechbausiel und ben Begriff bes neuen imperium. Z. 479.

# Drittes Buch.

Bom Beginn ber Regierung ber Erarchen bis auf ben Anfang bes VIII. Jahrhunderts.

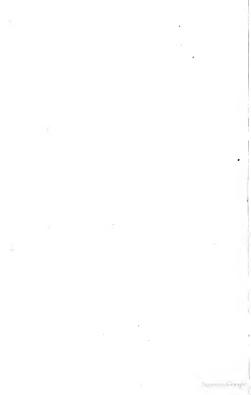

### Grites Capitel.

 Nom verfaltt. Die römische Rirche steigt aus ben Trümmern des Reichs auf. Benebict, der Sisster bes abentländigen Menchums. Die Abstein von Zubiaca und Monte Casson. Cassiodound wird Mönch, Ansang und Ausbreitung bes Mönchums in Nom.

Dit bem Untergange bes gotbiiden Reichs begingt ber Berfall ter völlige Berfall ber antiten Welt und ber Ruin bon Rom. Die Inftitutionen, Die Deufmaler, felbit Die geschichtlichen Erinnerungen ber Alten finten nach und nach in Bergeffenbeit. Die Tempel gerfallen. Das Capitol erbebt pon feinem oben Sugel in Die ftille Luft eine fplitternbe Bunberwelt von Caulen und Monumenten, bereit Grabesichweigen nur bas Gefdrei ber Eule burchbricht - ein Aublid, ber wol bas ftartite Homerberg batte gerbrechen fonnen. Der unermefliche Raifervalaft, noch in feinen Sauptmaffen ungerftort, noch ein gabpriut von oben Galen, Die vom feinften Marmor ftralen und noch bie und ba mit goldburchwirften Teppichen befleidet find, zerfallt und ift eine geifterhafte Burg, wie eine Refidens todter Bhargonen; nur in einem fleinen Teile wohnt ber bogantinische Dur Rom's, ein Gunuch vom Bof bes griechischen Raifers, ober ein halbafiatifcher General. Die Brachtfora ber Cafaren und bes romifchen Bolfes ergrauen und werben fagenhaft. Die Theater und ber Circus Marimus, wo die Bagenfpiele, die liebfte und lette Ergopung

ber Romer, nicht mehr gefeiert werben, fullen fich mit Edntt und Gras. Das toloffale Amphitheater bes Titus ftebt uneriduttert, aber feiner Bierben beraubt; Die großen Thermen, von feiner Bafferleitung mehr verforgt und nicht jum Babe mehr bienend, gleichen in ber Bilbnif verfallenen Stabten. welche ber Epben zu umspinnen beginnt. Die foftbare Marmorbefleidung ibrer Bande fturat berunter, ober fie wird vom Bedurfuiß abgeriffen, und Die mufivifden Außboben loien fich. Roch ftebu in iconen Bemadern Babefeffel von bellem ober buntlem Stein, und prachtige Baunen von Borpbor ober von prientalischem Alabafter; Die Briefter Rom's bolen Dieje wie jene nach und nach, in ben Canctuarien ibrer Rirden ale Bifcofeftüle zu bienen, nut in ber Confession Die Gebeine irgend eines Beiligen aufzunebmen, ober in ber Tanfcavelle ale Beden verwandt zu merben. Aber ibrer mande, und viele Statuen bleiben verlaffen ftebn, bis fie bas einfturgende Gemaner erichlagt, und ber Ecutt fie für Sabrbunderte begrabt. Die völlige Berlaffenbeit gerade ber einft belebteften Brachtbanten von Rom bat etwas grauenpolles; ibre fein gemalten Sallen und ichattigen Gallerien, welche allmälig mafferburchfiderten Gelegrotten abnlich murben, betrat ber Entel bes alten Rom mit gespenftischer Rurcht, und ber Dieb und Morber, ober ber Falfcmunger, ber Gectirer wie ber Netromant ichlugen in ibnen bald ibre Colupimintel auf.

Der menichtiche Geift ift unfabig fich in die Geele des Römers aus der Zeit des Caffiodorus unn Raries zu verfeben und nachgenempfinden, was er empfand, wenn er das entfeette vom Untergang unwitterte und unipounem Roun durchwanderte, und in der atentiojen Stille jener Zeit die Tempel, bie Triumibogen, Balafte, Gaulen, Stanbbilber wie perjaubert fteben, ober manten, ober fallen, ober am Boben liegen fab. Die Beröbung Roms in ber erften Epoche ber bosantinischen Gerrichaft, als fich bas Bolf, von Sunger und Beft gegualt, und in beständiger Angit por bem Schmert ber Langobarben, in ber ausgestorbenen Stadt ber Cafaren ichattens baft verlor, ju ichilbern, mag fich die tiefaufgeregte Bbantafie beinüben, doch ibr wird die Rraft verfagen, ein fo furchtbares. bamonifches Nachtgemalbe barguftellen. lleberbies verpuppte und verklofterte fich Rom auf feltsame Beife. Babrend ber bezantinischen Zeit bort man im tiefen Schweigen ber Beidichte nur das bumpfe Sallen von Rninen, das raftlofe Bauen von Rirchen und Rloftern, ben buftern Gefang von Bufproceffionen und die monotonen Symnen von Monchen und Ronnen, ober von germanischen Bilgergugen. Aber bas burgerliche Bolt ber Homer, gaus verfommen, jedes politifchen Saudelns, jedes Freiheitsgefühls beraubt, arm und bettelbaft, ein Saufe moralifder Ruinen, fceint in ben Trummern bes großen Altertume einen Edlaf von Jahrbunderten ju ichlafen, wie die Echlafer von Ephefus, bis es im VIII. Jahrhundert von ber Stimme eines Bauberers, bes Bapits erwedt wirb. Der Bapft bat mabrent biefer Beit, allein machjam und unermudlich thatig, ben Bau ber romifchen Sierarchie gebaut. Ibr allmäliges Bachstum, ihr Emporfteigen aus bem Edutt bes altrömischen Staats, und unter ben ichwierigsten Berbaltuiffen, erregt als die großeste Transformation der Meuschbeit mit Grund bas Erftannen ber Radwelt, indem es jugleich lebrt, mas durch foftematifches Organifiren im Moralifchen gestaltet und erreicht werben fann. Dice ju verfolgen ift bie Mufgabe bes Beidictidreibers ber Rirde, nicht bes Annaliften ber Stadt Rom, wir begnugen une baber nur ben Gang biefer Dinge im Allgemeinen augubenten. Die Epoche bes politischen Rom murbe mit bem Sturg jener Gotben beidloffen, melde eine Beit lang bie alte Cultur und bas Staatomefen ber Romer aufrecht gebalten batten. Indem wir nun Die Beschichte ber Ctabt fortsegen, erfennen mir, bag wir in bie Beriobe bes firdlichen ober papitlichen Rom eingetreten find. Alle Lebenstraft, bie noch ben Römern geblieben mar, marb in ben ausichlieflichen Dieuft ber Rirde, ber Erbin bes faiferliden Rom binübergeleitet, mabrend bie burgerlichen Triebe abstarben. Politifch unter Bogang gefnechtet, wo ber romifche ober beibnifde Ctaat mit allen beepotifden Grundfagen forts lebte, wurde bas unbeilige Hom ber Alten in Die beilige Stadt ber Rirde verwandelt. Die geiftliche Dacht pflauste ibr Banner auf bem Coutt von Rom auf, und verschangte fich bier binter ben Mauern Aurelian's, beren weltgeichichtliche Michtigkeit mir icon bemerkt baben. Gie rettete in Diefen Mauern auch bas lateinische Brincip ber Reidseinbeit und Centralifation bes Meufchengeschlechts, bas romifche Civilgeien, und Die Ueberlieferungen lateinifder Cultur. Gie unternabm von bier aus ben großen Rampf mit ben Barbaren, melde bas Reich zertrümmert batten, und bildete fie burch bas Chriften: tum indem fie biefelben jugleich an Rom fettete. Diefe culturbiftoriide Aufgabe mare unmöglich geworben, wenn bie in Italien berricbenben Germanen auch bie Etabt Rom unterworfen batten. Gie befturmten und belagerten fie wiederbolt, aber die Erbaltung Rom's erideint als ein bifteriides Befet. Gelbit bie italienischen Eroberungen ber Langebarben, welche ber römischen Kirche ben Untergang brobten, bienten fcließ: lich zu beren Giege. Gie fcmachten bie Dacht ber Brantiner,

Die ibnen übrigens zwei Jahrhunderte lang in Ravenna widerftand: fie gmangen Die romifden Bifcofe, mit Aufbietung aller Energie eine felbständige Bolitit ju treiben, aus ber fich allmälig bie italienische Dachtstellung bes Papittums ergab; fie belebten auch ben Nationalgeift ber Römer wieber, welche fie aus ber tiefften Apathie gur bemaffneten Gelbitperteidigung aufriefen. Bald tounte die romiiche Rirche. feft organifirt und von Stalien geidust, in einen bogmatijden Rampf mit Brang fich einlaffen, ber gur politifden Revolution ward, aus welcher fie als eine reiche, weltliche Macht und Berriu Rom's bervorging. Das Refultat bes langen Rampfs pon Rom mit ben Langobarben wie mit ber bygantinischen Abfolutie mar bies, daß bieje von Europa ausgestoßen, die Freibeit ber Rirche errungen und bas abendlandische Reich ale ein feudales, driftliches 3mperium der vereinigten Lateiner und Germanen geichaffen murbe.

Mitten aus bem Contt, worin Reich und Stadt ber Romer gefallen waren, erhebt fich zuerft, noch in ber letten Gothenzeit, Die einsame und ichmermutevolle Gestalt eines Der beitige Lateiners, welcher ber Charafter jeuer Uebergangsepoche mar: benn fein Leben und Birten eröffnet bie finftern 3abrbunberte, Die wir jest ju ichilbern baben. Diefer merfmurbige Mann war Benedict, im umbrifchen Rurfia um bas 3abr 480 geboren, Cobn bes Euprobus, ber Batriad bes abend: landifden Mondtums. Ale Anabe von viergebn Jabren, io ergablt man, fam er nach Rom um fich bafelbit in ben Biffenschaften ausznbilben, und man zeigt noch beute in Trastevere in ber fleinen Rirche Can Benebetto in Bischula Die Stelle, mo bas feinem begüterten Bater angeborige Saus foll geftanden haben. Der Jüngling wurde unter ben

Benebict.

Schreden ber gufammenfallenben Romerwelt von unmiberfteblider Reigung ergriffen, ibr gu entflieben und fich in Einsamfeit ber Betrachtung bes Ewigen gu weiben. Er ent: wich nach Sublacus, mo ber "immer falte" Anio eins ber entgudenbften Taler Italien's burchraufct.1 Dort marf er nich in ber majestätischen Berawildnift in eine Sole, in Thierfelle gebullt, und von einem mitleidenden Anachoreten Romanus mit Speife perforat. Seine verzudten Meditationen unterbrachen bismeilen, wie jene bes Sieroupmus in ber Bufte, Die holben Ernggestalten ber Frauen Rom's, aber ber gottbegeisterte Bungling warf feine Felle ab, malgte fich unter Reffeln und Bipern, und verbannte bie verführerifden Damonen. Der Ruf feiner Beiligfeit murbe laut. Gleichge-Er fittet bas finnte Beltflüchtlinge ftromten ibm gu, und bald fonnte er

Riofter von Zubiace

in ben Bergen von Gublacus molf fleine Rlofter errichten. Sier lebte er viele Jahre, burch feine fromme Echmefter Scholaftifa ermuntert und mit ber Geitstellung feiner Orbens-Regel beichäftigt. Gelbit angesehene Batricier brachten ibm ibre Rinter gur Ergiebung; ber Genator Conitiue fübrte ibm feinen Cobn Daurus, Tertullus feinen Cobn Placions ju; in Diefen beiben Boglingen erzog fich Benedict feine Mpoftel fur Gallien und Gicilien. Der Rubm bes Orbensftiftere erregte ben Reib ber Briefter von Baria ober Bicovaro; fie verschworen fich, ben Beiligen gn vertreiben und fein hauptflofter ju geriprengen. Gines Tage fanbten fie

<sup>1</sup> Gublacus, ober Gublaqueum empfing feinen Ramen von ben füuftlichen Gren, welche Rero bort für feine Billa angelegt batte. Die erfte Ermabnung biefes Locale findet fich bei Blinius, Hist. Nat. III. 17. Erft bie Stiftung bee Rloftere burch St. Benebict veranlafte bie Ents ftebung bes castrum Sublacum, Giebe Ribby, Anglifi III. 120 und 3annucelli Memorie di Subiaco, Genova 1856.

bortbin fieben icone Betaren, und einige von ben ichmachtenden Schulern Benedict's entfprangen ibrem Gelübbe und ibrer Alofterbaft. Der Beilige beichloß jest bas entweihte Gubiaco ju verlaffen; von brei jungen Raben begleitet, von Engeln über feinen Beg unterrichtet, manberte er auf ben Berg bes Caftrum Cafinum, eines Ortes an ber lateinischen Strafe, in ber vom Liris burchftromten Gebirgelandidaft Campaniens, Er fand auf Diefem Berge noch Beiben, benn jo wenig batten bie Gejete ber letten Raifer Rom's ben antiten Götterbienit zu vertilgen vermocht, baß jelbst noch Theodorich ein Ebict gegen bie Unbanger ber 3bole batte erlaffen muffen. Die Bewohner bes Caftrum Cafimum opierten in ihrem Glötterhain von Lorheern und Mirten ber Benus, und fie beteten noch in einem wolerhaltenen Tempel ben Apollo an. Richt jo bald mar Benedict bort angelangt. ale er bie Altare umiturite und, burd bie Gefete bes Reiche geiduitt, ben letten Apollotempel von bem bie Beidichte rebet, niederbrechen lieft. Aus feinen Trummern errichtete er ein Rlofter , obne Gurcht vor bem Damon, ber auf einer umgeworfenen Gaule figend ben driftlichen Bau gn hindern Gr baut bas Rlofter ben iuchte. Dies Rlofter von Cafinum, Die fpatere Abtei Monte Montes offine Caimo, murbe im Laufe ber Beit Die ehrmurdige Metropolis aller Benedictinerflofter bee Abendlandes; es bat burch bas finitre Mittelalter ale ein einfamer Leuchturm ber Wiffenidaft rubmvoll geglangt. Gin Sauch ber Dlufen rettete fich aus bem gerftorten Apollotempel in biefe Afabemie von

betenden und arbeitenden Mönchen. Ihre Stiftung durch

1 Ten Luigi Tofti ichried die füngfie Geschichte feines berühnten Klofters: Sturin della Badia di Monte Casino (Rapoli 1942, 3 vol.), und Tecumenten. Die faktschief kodentung ede Artulus an Arneickt, von

Benedict fallt mertwurdiger Beise in dasselbe Jahr 529, in welchem der Raifer Juftinian die letten Philosophen aus ber platonischen Schule in Athen vertrieb.

Dort war es auch, no der Helb Totila den Beiligen beinchte, den er vergebens in einer Verfleidung zu täuschen boffie, und voo er aus seinem Munde die Prodhegeiung seiner Schifdele vernahm; dert gabe endlich Benedict sein Beissagungen über die Jeridrang Nom's durch die Elemente, welche space dechriftseller anzufübern pflegen, um die Gothen von gedäffigen Beichuldigungen zu befreien. Der beilige Patriarch flard daschlist, wie man glaubt, im Jahre 544, bald nach dem Tode einer treuen Schwelter. Das merholifise geben des Vaters des abeudländischen Wönchtums hat die Legende mit Dicktungen asziert, welche Waler des Mittelalters in zollosen Freesten in der oberen Freistrickge zu Schioce dariellten. Sie zeichnen fich durch Annat und Samberfeit der Phontafie

7000 Schaven in Sciciten, nech Meffina unb Sauermus beta ant. Tertullus Dei gratin invictissiman Regitume Cool Terrarque civitatis Romanne Patricius, Dictatoribus, Magistratib, Senatorib, Consulih, Proconsulib, Pracefecis, Tribunis, Centurionibus X. Dei Luterfür erdnet and Etupujaten! Zofit befenat, boß bieß Bergament bie Spartfere best auch X. Babe, unb abs Strüleiguin est Supflis Adaderiae, worin bieß Scherfulung befähätig wirb, crititit nur in Copien feit auec XII, Eit iden, ausbein Bruncht Hackwise als Williomati fambet, ift bas Sparables ber Benebictine; bas erbidgter Decument feht nicht in ber Stellia Sacra bes Birro (r. 1155).

1 Die testen T Bieffen Albens waren Tamascius, Simplicius, Gulan und Strisdaums, dermiad. Diegones, Jiberns. 2 lie findstern in Schi zu m. Rönig Chodrock von Berfein. Agastiak, Hist. II. 20. Ein eigentümliches Schidfall dat gewolt vols gerke. Bisloodpen der erften zieht find vor den Berfein füsleten musiene, deren Eroberungslüge siehen die feilentliche Wiel berobten, und das ist Zachenberte fpatter de legen Bielentliche Griegenlande, aus Alten vertreiten, über Juliche bei den Berfeitliche funden, geächtet von dem Stiet einen derfiligien kallere zu den gescheren Bisl. 1863. L. 20.

aus; frei von der Grelbeit der Märtirergeichicken, wie vom Unsinn späterer Legenden, sind sie das vahre Heiligenepos des Mönchums zu nennen. Schon der Kapfl Gregor, ein jüngerer Zeitgenosse Benedict's, widmete der legendären Geschicken des Zeitigen das zweite Buch seiner Lalage, und mehr als zwei Jahrbunderte später südnet der Langobarde Warnefried oder Paul Diaconus, als Mönch von Monte Casino, sein Bolt, welches dies Kloster einst zerfort batte, durch tunstvoller Teisichen, in denen er die Bunder Benedict's verberrische.

An einer Zeit wo sich die volitische Ordnung des tomitischen Reichs auslöste, die dirigerliche Gesellschaft in Trimmer ging, und viele Menischen einem instinctartigen Trange in die Einsamfeit solgten, hatte sich der außerordentliche Mann erboben und jum Geselgaeder in dieser Spake des dristlichen Gestüblslebend aufgeworsen. Es gab sichon vor Benedict Monde im Weneblande. Wer is lebten bisder nach der Kegel des Griechen Basilius oder des Eguitins aus der Baleria, des Houselmann in Reapel, oder nach anderen Drimungen, zum Teill umberschweiselne und anderen Drimungen, zum Teil umberschweiselne und zuch 2000 den Wöndetum eine einer römitschen Resonn auf, und gab dem Wöndetum eine feste und bleibende Gestalt. Die lateinische Kirche erheit durch bie erste selbsädnen Alberroramitation, und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Montfauten gibt in feinem Diarium Ital. p. 223 auß einem Cosin. Ood. poen usee. XI Sübühungen ber Geftalt Benetief an und ber alten Tracht ber Benetief und per Geftalt. J. 100 sq., mon an auß bie Negel Benetief und bem Gommettat bes Bauf Diaconule fintet. 2: Resident Benetief Benetief Binde ber Zefer in Dacherii et Mabillonii Actas Sunctor. Ord. S. Bened. und in Mabilloni Annales Ord. S. Benedion.

emancipirte fich bamit von Griechenland und bem Orient. Dies gibt Benedict eine burchaus nationale Bedeutung für Hom und bas vom romiiden Bistum regierte Abendland. Wenn man bas Inftitut ber Rlofter aus ben Grundfagen ber beutigen Gefellichaft beurteilt, fo fann man einem Danne wie Benedict nicht gerecht merben, aber faßt man es aus ben Bedürfniffen feiner Beit auf, fo gebort er gu ben größeften Ericeinungen bes fruben Mittelalters, beffen Butbagoras er mar. Beiden Gefetgebern ichmebte ein fociales 3beal por; jenes bes großen Griechen follte fich in einem Bruderbund ebler und ftarter, freier und philosophifder Meniden realifiren, welche alle Bflichten bes Lebens in Familie, Gefellichaft und Staat thatig ju erfullen batten. Die einseitige Monderepublit Benedict's batte bagegen Die fleinsten jocialen Grengen; er tounte fie besbalb nur auf Roften ber Gefellichaft verwirflichen. Indem er jene driftlichen 3been ber Berlaugnung bes Staate in feine Befete aufnahm, und bie Che verwarf, iduf er nur einen Bruderbund von Anadoreten, und biefe Benoffenicaften maren flein an Babl, infelartig guerft in ber Ginjamfeit ber Berge, bann auch in ben Stabten abgeiperrt. Die Freibeit von ber Welt trat nur in ber peinvollen Beftalt ber Auechtichaft auf, benn bie fie genoffen maren gelobte Anechte bes Berru. Das Broblem, ob es moglich fei, das himmelreich auf Erben barguftellen, follte in einfamen Rloftervereinen gelost werben, und biefe Demofratie ber Beiligen murbe burd Could ber Forberungen ber Erbe mit ber Beit eine Rarrifatur. Die furchtbare Beidraufung bes Meniden in einer blos muftischen Freibeit, worin bie lebendige Geele vom Rampf mit ber Belt, wie von ihrem Bennft bimmeggeriffen ift, liegt außer ber Bestimmung ber

Ratur, boch nicht außer ben Grengen menichlicher Conftitution. Und je lieblofer, unfreier und ungludlicher Die Befellschaft im Allgemeinen ift, besto bäufiger werden diejenigen fein welche gezwungen ober freiwillig einer baflichen Belt entjagen, und gu ben 3bealen ibrer innern Gebnfucht flieben.1 Der bochgefinnte, einfame Dichtergeift Benedicte fammelte Die religioien Bedurfuife feiner trummervollen Reit in feiner Republit und formte fie ale ein Gefetgeber: es mar feine eble Abficht, Die driftlichen Brincipien bes Geborfams por bein moralifden Befet, ber Demut und Liebe, ber Gelbitlofiateit, ber fittliden Greibeit und endlich ber Guteraemeinschaft in praftifden Edulen ju verwirtlichen. Dies ift icon bas Große in feinem Orben, baf er zeigte, wie jene Grundfabe nicht bloße 3beale feien, fondern wirflich burchgeführt werben founten; und wenn man bem einit für bie Cultur fo wichtigen und fo ebrwürdigen Mondtum ein gerechtes Lob erteilen will, fo ift es bies, baß es in jener barbarifden Beit ben roben Trieben bee Egoismus, ber Berrichfucht und Genugiucht eine beroifde Republit thatiger, armer und entjagender Dieniden entgegenauftellen vermochte. Benedict ließ feine Monche nicht in fauler Beschaulidfeit bie Beit verschlafen; fie mußten nach bem focialen Brincip ber Arbeitsteilung arbeiten, mit ibrer Sand und ihrem Beift, und bie Benedictiner murben gebrer bes Aderbaus, bes Sandwerts, ber Biffenicaften in vielen

i Gble Beifter thaten bies wirtlich aus bem Drange von bem ber Dichter fagt:

Berft bie Angft bes 3rbifden von euch! Riebet aus bem engen bumpfen Leben

<sup>3</sup>n bes 3beales Reich! -

Co fieht auf ber Alofterpforte von Grotta Ferrata aufgeschrieben:

Kandern des Abenblands — das bleibende Verdieuft biefes ebessein, rühmlichsen und am meisten meuschichen aller Orden, bie dem Christentum entsprungen sind. Die Klösser von der Regel Benedick's dreiteten sich schnell über das Abendland aus; Spanien, Gallien, Jialsen, England und sieh dem VIII. Jahrhundert auch Deutschland wurden mit ihnen erfüllt. Die römliche Kirche denugte sie alsbald zu ihren eigenen Zweden; sie wurden sirche denugte sie das alte Rom die Militärcolonien gewesen waren, und kaum war das Reich gertrümmert, sie drangen ermisse Rönde, daarfuh, den Zette und in jene witken Gegetuben des Abendlands als Eroberer eint, welche einst die alten Consintn au der Spihe von Legiouen nur uwvollkommen beswungen batten.

Um Diefe Beit entstanden in allen Teilen Stalien's

neue Alöfter. Unter ihren betreten wir eins mit wahrer Spfrurcht; denn es ift das legte Afpl von Cassiscoor. Nachsem dieser große Staatsmaun dreifig Jahre lang unter Theodorich, Amalasiuntha, Athalarich und Bitiges Jtalien mit Glang verwaltet, und von den Jtalienern für so lange Zeit die Bardarei abgehalten hatte, zog er sich ermüdet, trauervoll und zur Frömmigseit gewandt auß der untergebenden Römerwelt zurück, mit seinem Leben auch die Wissenschaft und die Staatsweisheit des Altertuns in der Zelle eines Alosers zu begraden. Er gründete dies Konnstreitum Vivariense im Jahre 538 in seiner calabriichen Aaterstadt Squillace, deren reigende Lage (er vergleicht sie einer von den Felsen beradkängenden Weintraude) er selbst wie ein Poet geschildbert dat. Nachdenn er der Theologie wird einige Schriften einen Kalfischen Geschand einzusslösen

Caffiotor geht ins Rlofter. versucht batte, ftarb er mehr ale bunbertjabrig im Jabre 545: ein Zeitgenoffe bes Boething und bes Benebict, welche Manner man uur neben einander gn nennen brancht, um die tiefen Contrafte jener Beit gn begreifen. Caffiobor, ber lette Romer, in einer Mondofutte fich jum Sterben nieberlegent, ift ein febr ergreifender, tragifcher Anblid, weil fich in ibm bas Schidfal ber Stadt Rom felbit ansipricht, die nun in's Rlofter gebt.1

In Rom felbit bestanden um biefe Beit bereits viele Rioner in Alofter; benn feitbem bier Athanafine von Meranbrien, ber Schuler bes Megoptere Antoniue, um bie Ditte bes IV. Saculum bas Mondtum eingeführt batte, mar es mit reifender Schnelligfeit verbreitet worben. Schon gur Beit bes Antilius gab es felbit im torrbenifden Meer feine noch fo fleine Infelicolle, wie Zgilium, Caprara, Gorgona, wie Balmara und Monte Crifto, wo nicht "lichtidene" Anadoreten fich angefiedelt hatten.2 Augustin fpricht bentlich von Rloftern

1 Tiraboichi III. 1. r. 16, batirt vom Cintritt Caffiobor's ins Rlofter ben völligen Rnin ber italienifden Litteratur: d'allorn in poi l'Italia non poté occuparsi un altro, che nel piangere le sue sciagure. Er bat Caffiodor ein treffliches Capitel gewidmet, und bie Berbachtigung Et. Mare's in Betreff ber Molive bes Miniftere unn Gintritt ins Rlofter mit Burbe abgewiejen. Caffictor fdrieb im Rlofter feine Rirchengeichichte, Historiae ecclesiasticae tripartitac libri All, einen Ausjug aus Cojomenus, Cofrates und Theodorel; ferner de orthographia. jum Ruben feiner Monde, welche er eifrig anbielt Cobices abgufchreiben. Giebe Tiraboichi, Babr's Geichichte ber rom. Literatur, und Balten: bade Gefdichtsquellen.

2 Rutilius macht ben erften fatirifden Ausfall gegen bas Dond: tum, ben wir fennen, in eleganten und geiftreichen Berfen (v. 439 .q.):

Processa pelagi jum se Capraria tollit, Squallet lucifugis insula plena viris.

Ipi se monachos graio cognomine dicunt,

Quod soli pullo vivere teste volunt.

Munera foriunae metuunt, dum danina verentur: Qui-quam spontle miser, ne miser esse quest? - in Rom, und hieroummus gablt bort mit Stolg ungablige Monche und Ronnen. Diefer eifrige Apostel bes Monchtums bat in einem Brief an die fromme Romerin Principia angiebende Aufichluffe befondere über bie Entftebung ber Ronnen: tlofter in Rom gegeben. Die Bflegetochter ber berühmten Marcella batte ibn um einen Lebensabrift biefer Matrone gebeten, und hieronymus mußte bie Beilige nicht beffer gu ebren, ale indem er von ihr rubmte, daß fie die erfte Ronne Rom's aus adligem Geschlechte gemejen fei. Marcella, einer Familie angeborent, melde eine Reibe von Confuln und Brafecten gu ihren Ahnen gablte, batte im fiebenten Monat ibrer Ebe ben Gemal verloren, Die Bewerbungen Des Confuls Cerealis abgewiesen, und bas Ronneuleben ermablt. Dit fühner Ceele batte fie fich über Die Comach binweggesett, welche ibr ein jo unerborter Schritt in ben Augen pornehmer Frauen jugog. Es war nicht lange nach ber Beit, ale Atbanafine und fpater Betrus von Alerandrien, por ber Berfolgung butch bie Arianer fluchtig, nach Rom gefommen maren. Die Aufichten, welche Dieje Männer bier perbreitet batten, und

vie wunderbaren Ergähungen von dem Leben des Pachgentus und Antonius, der Nonnen und Wonge in der Zessenwüsser von der Tekenke, estigneten die schwärzeiche Phantasie Marcella's, und die fromme Wittive dätte in there Begesistenung gern alle Frauen Nom's in ein Alosser vereinigen mögen. Es danerte Jahre, ehe ihre Propaganda wirtse, dann aber gäble sie mit Stolz unter ihren Alosyben die edeln Mömerinnen Sophyronia, Paula und Eustechnun. Sie lernte endlich hieronymus selbst in Nom sennen, und unterhieft nit ibm sortan einen Lebbatten brieflichen Berteber. Es ist nugewis, ed Marcella das erfte Nonmentsofter Rom's in ihrem Rassel

Marcella, erfte romifde Roune aus altem Gefaledie auf dem Mentin anlegte; beim aufangs lebte sie nicht in ber Stadt, sondern erwöhlte sich ein Landgut jum Aloster, wo sie mit ihrer Schillerin Enstechtum wohrte. "Ber beket bort lange, so ichried Hieronumus; durch ener Beispiel sind viele bekehrt, und Bom bat sich zu unserer Wonne in Zernjalem verwandelt; denn gablreich sind bort die Alöster bert Jungfrauen, ungäblbar sit die Wenge der Wönder."

Wo es in Nem nur eine Kirche gaß, begann isc ein Aloster daneben einzurichten; so batte ichen kee L eine am S. Peter gebaut und S. Johann und Panl genecht. Das Nuftreten Benedict's gab dieser Nichtung der Zeit eine nene Krait. Nelder Katricker stifteten Aloster. Gregor vom berühmten Geschlechte der Antieter berwendete das Vermögen seines Haufes dagu, in dem anticitien Palaft auf dem Elines Ecauri ein Kloster zu errichten, welches er dem Apentel Andreas weißte. Es dauert noch neben der Krithe S. Gregor's auf dem collischen Betrag fort. Auf de dieser Annu Aught wurde, war die Wenge der Monde und Nonnen, sei es fin sermiten, war der fie es in formiten

1 Nerini de Templo et Coenob. S. Bonifacii et Alexii. Roma 1752, c. 4. möchte bies Alester auf bem Aventin für bas ättefte Romis batten. Die Schenfungsurfunde bes Euphemins nötigt jedech ein Zächeln ab.

2 Gaudemus Ronaun factam Illerasolymana. Crebra virginum monasteria, monachorum inaumerablisis multitudo. (S. Hieron, Ep. 126 ad Principiana). Sei ber Stünkerung ber Geleben fajlen mir Startetfa mit Strinchia auf bem Stennt, und bie fromme Jean farchnenige Zage nach bem Joll von Stenn. Zile dittele monamentale dermölymung einer Stenne in Stem ift bon 447: HIC QVIESCIT GAVDIOSA CP ANCILLA DEI QVAE VIAIT ANNIS X LET BIRN. V. DEP. X. KAL OCTOB. CALLEPIO VC. CON. De Rossi, Inseript. Christian. I. n. 739.

3 Joh. Diacon, Vita S. Gregor, I. c. 6. Paul. Diacon, Vita S. Gregor, c. 2. beim Mabillon, Acta Sanc Ord. S. Ben. I.

Gregoropius, Meidichte bet 2 toot Nom II. 216 Mult. 2

Rlöstern, sei es in einzelnen Zellen, schon so groß, daß er allein 3000 Nonnen zählen fonnte, welche aus dem Rirchengut jährliche Austeilungen erhielten.

2. gertigeitte ber Eangebarren in Stalien. Zie beingen bie ber Meneriet. I. Spart, 5:4. Erkengebarren belagern Aren. Zerführung von Monte Galine, A. 5:60. Gränbeung ber Greifen Bemeichtenfelferer- in Monn. Belagung II. jedert gülle ben Bugang, Gregor, Muttitak am hie bei bei Aniers. Heberigheremmung und hie A. 5:60. Belagung Gregor, Brautitak am bei bei Aniers. Heberigheremmung und high A. 5:60. Belagung ist. Brittst. Zein Bau von Et. Gerenge.

Die Langebarben, Die Moiterorganisation Benedict's war noch in der letzten Gothenzeit entstanden und demunch der Juvasson Alfoin's vorausgegangen. Die Kirche erhielt in ihr eine der stärften Bassien, womit sie jene ansaugs so surchtberen Langobarden bezwang. Denn diese Bölter, ariantischen Glanbens wie die Gothen doch mit heidnischen Etämmen Deutschands und Sarmatiens gemischt, waren unstähig, die autste Cultur, die ine noch in ztalien vorsanden, auszunehmen. Zeit wurden erft durch die lateinische Kirche gezähunt, melde ihnen allmäsig.

2 Tie feitmissen Orbründer ber Langebarten bat Menn in feiner Seiche des Spehentums im nörel. Europa II. §. 96 beschrieben. Bengin Meunor, di Benevento II. 277 teitt rinern Spennas auf Zuschnie 3. 367 mit, teorin bat Kulpfern bes Ödingencualitub brimgen mitch. Son ber Zerschung ber Bilbt. um Zunterhällm der Langebarten siecht für der Belleglaube ber Jatisfene ber, boß bie Zeutisfen überbaupt Baume anbeten. 286 666 bie bengenet ibm in Talent.

Jahre gingen bin, ebe bie Langobarben bieje Ummanblung

au fich felbit vollzogen - eine ber ichrecklichften Evochen in ber Befchichte 3taliens. Die Statte Diefes Landes bestauben noch, ale jenes Bolt einbrach, obwol burch bie Gotbenfriege verbeert und entvolfert, in ibrer romiiden (Schalt, voll von oben Brachtmonumenten Des Altertums: ein Anblid von übermaltigender Edwermut, und für Worte unigabar. Gie fielen jest eine nach ber andern unter bas Edwert jener Barbaren, und mit ihnen gingen auch die Refte altlateinischer Gemeindeperfanung unter. Gin anderer Beift lebte im Bolfe Alboin's ale in bem bee großen Theoborich; Die eblen Gothen ichnitten die lateinische Cultur, die wilden Langobarden gertrummerten fie. Die Staliener aber batte Beit und Rriegoverbeerung fait widerstandlos gemacht; auch die Berteidigung ber Griechen war idwad. Mailand batte fich idon im Berbit 569 Alboin ergeben, und nach breijähriger Belggerung gog er im Jahre 572 in ben Balaft Theodorich's ju Bavia ein. Bon Oberitalien aus murbe nun die Unterjodung ber gangen Salbinfel unternommen. Hur Havenna, Rom und Die Geeftabte bielten Die Rabne bes Reichs und Raifers aufrecht. Die Erbaltung bes faum verteibigten Rom ericbien ben Romern felbit als ein Bunder. Rach biefer Sauptstadt trachtete Alboin, begierig bier feinen Ronigolik im Cafarenvalafte zu nehmen, und icon braugen feine Rriegebaufen unter ichredlichem Berbeeren von Spoleto bis vor bie Mauern Aurelian's. Dies geschah noch gur 3obann III. Beit bes Bifchofe Johann III., ber nach einer faft breigebnjährigen Regierung, am 13. Juli 573 ftarb.

Die Bebrangniß Rom's mar bamale jo groß, bag ber

6is 678.

bis 590.

Langobarben lagen por ben Toren ober in ber Rabe ber Stadt und binderten Die Berbindung mit Bogang, von wo ber neugewählte Bauft bie faiferliche Beftätigung ju empfangen Bart A 674 batte. Dies war Benedict I., ein Romer. Geine vierjabrige Regierung ift buntel; bas Buch ber Bapfte ergablt nur, bag wahrend berfelben die Langobarden gang Italien überzogen und Sterblichfeit wie Sungerenot witteten. Auch Rom mar Davon beimgesucht; ber Raifer Buftin ober ber eble Tiberius bemubte fich, Die Rot ber Stadt in erleichtern, indem er

Getreibe aus Negopten nach Portus fandte.1

Rleph's, welchem bie Langobarben bie Krone bes ermorbeten Alboin gegeben batten, bas anarchifche Reich Diefes Bolfs unter fecheundbreifig Bergoge geteilt, und Faroald, ber erfte Bergog von Spoleto, bielt gerade Rom belagert, als Belagius II. Benedict I. am 30 Juli 578 ftarb.2 Gein Nachfolger Be-Papft A. 578 lagine II. Cobn Binigilo's, ein Romer von gotbifcher Abfunft, murbe besbalb obne Bestätigung bes Raifers geweibt.3 Die Bedrangniß Rom's machte Die ichnelle Babl Des geiftlichen Oberhaupts um fo notiger, als fich meber ein Dur, noch

Es war bamale nach bem um bas Rabr 575 erfolgten Tobe

<sup>1</sup> Paul Diaconus III. c. 11 fagt, ber Bapft babe bas Getreibe berbeifchaffen laffen.

<sup>2</sup> Das für bie Geschichte Homs fo wichtige Bergogtum Spoleto wurde mabriceinlich icon um 569 geftiftet. Deifen Geschichte ichrieb ber bochverbiente Abt Satteschi, welcher querft bie langebarbifchen Urfunden Zaria's benutte: Memorie Istorico-Diplomatiche riguardanti la serie de Duchi- di Spoleto, Camerino 1801. Die Ebronologie ber erften Langobarbengeit bleibt buntel.

<sup>3</sup> Die Gothen maren mit bem Sturg ibres Reichs feinesweges aus Italien gang verschwunden. Much in Rom, wie auf ber Campagna bauerten fie in einigen lateinifirten Geschlechtern fort.

Magifer Militum in ber Stadt befand. Wir wissen überbaupt nicht, mit welchen Militeln sich biese verteidigte; und ob zu dem wenigen griechtschen Solbtruppen, die als Besagung barin lagen, bereits eine fiadrische Miliz sich gesellt hatte, ober nicht; wir haben jedoch Grund auzunehmen, zah die Belagerung Mom's gur ersten militartischen Tzganiziation ber Bürgerischaft Beraulassung gab. Die Nömer, welche einst durch ihre Wassenstaut die den die der die der die durch ihre Wassenstaut die des die die die die die Untwicklich und benach einer langen Ersthälfung gartich, und nach einer langen Ersthälfung gartich, und nach einer langen Ersthälfung gartich, und nach einer langen Ersthälfung ausgeben.

Die bedrängte Zadel, oder ihr Bifchof, welchen die Rot gu ihrem Vertreter und bald zu ihrem daupte machte, wandte fich halfe erstehend au ihrem herrn, dem Kaifer von Bygang. Eine feierliche Gesandschaft von Zenatoren und Brieftern, vom Patricier Lamppronius geführt, brachte vor den Tron Confanttinopel's den Anghichei Row's und 3000 Kinnd Gold aus er Urmut der verlassenen Etadt. Aber der verfliche Krieg nahm alle Kräfte des Reichs in Anspruch, der Kaifer schiedte nur ungureichende Truppen nach Ravenna, welches für ihn wichtiger vor als Rom, lehnte edelmütig das örmische Gold ab, und riet, mit ihm die langabarbischen hererkoning zu bestechen.

Die Römer schloffen mit bem Feinde Bertrag, indem fie fich lostauften, und Zoto, Derzog von Benevent, subrte fein Geer über den Liris gurück, wo er im Jahre 580 das Klofter von Wonte Caffino serflorte.

<sup>1</sup> Menander Excerpt. p. 126.

<sup>2</sup> Mabillon Annal. Benedict. ad. Ann. 580; aber Tofti nimmt

bictiner

Ripfter in Rom.

hatten jeboch Beit zu entrinnen, und fich nach Rom zu retten, wobin fie bas Autograph ber Regel ibres Beiligen mit fich Erftes Bene-

nabmen.1 Belagius gab ibnen bier ein Mipl neben ber Lateranifden Bafilita, mo die Bater von Monte Cafino bas erfte Benedictinerflofter Rom's grundeten. Gie nannten es nach bem Evangeliften und bem Täufer Johann, und ba fie frater ben liturgifden Dienft in ber Rirche übernahmen, erhielt Die Bafilita Conftantin's ober bes Galvator von ibrem Alofter ben Titel Johannis bes Täufers. Gein erfter Abt mar Balentinian ; mabrent nun Monte Cafino 140 3abre lang in Ruinen blieb, gedieb es gur Blute, verfiel aber fpater, fo bag es im VIII. Nabrhundert Gregor II. erneuern mußte.2

Econ vor ber Beit, ale bie flüchtigen Benedictiner Aufnabme in Rom fanben, batte, wie wir bemerft baben, einer ber angegebenften Patricier Rom's, Gregor, ein Rlofter auf bem fanften icon verobenben Sugel Colius geftiftet, wo er bamale in mondischer Abgeschiedenheit lebte. Der Bischof Belagins erfannte in ibm ben Dann ber Infunft, gog ibn aus biefer traumerijden Ginfamteit und ichidte ibn ale feinen Runtius an ben byzantinifchen Sof, welchen er wegen feiner obne faiferliche Bestätigung erfolgten Ordination beschwichtigen wollte. Die romifche Rirche ließ fich nämlich burch einen Apofrifiarius ober beständigen Gefandten fomol in Ravenna

bas 3abr 589 an. Er ift in ben erften 3abrbunberten feiner Gefchichte von Monte Cafino febr furg und ausweichenb, und ich folge mit Grund Mabillon's Annalen und ben von ibm ebirten Acta SS. Ordinis S. Benedicti.

<sup>1</sup> Paul Diacon. IV. c. 19 une bas Chronicon S. Monast, Casin, I. c. 2 beim Muratori Script. T. IV.

<sup>2 3</sup>m fpateren Mittelalter verfcmant jebe Gpur biefes Benebictinerfloftere am gateran.

beim Erarden, ale in Bogang beim Raifer vertreten bies ift die erfte Einrichtung von Runtien), und wir haben gefeben, baß eine fo ausgezeichnete Stellung ale bie lette ber Stufen jum Stul Betri betrachtet werben tonnte. Gregor ging mabrideinlich nach Constantinovel icon mit berfelben Gefandichaft von Batriciern und Beiftlichen, Die im Jahre 579 Bulfe gegen die Langobarben forberte. hier ermarb er fich jowol am Raiferboje als unter ben einflufreichften Großen machtige Freunde, wie die Raiferin Conftauting, Die Tochter bee Tibe: rine, Theoftifta, Die Edwefter bes Raifere Manritine, und biefen felbit, welcher im Angust 582 ben Eron bestieg. befand fich noch im Jahr 584 am Sofe von Bogang, wie bies aus einem mertwurdigen Briefe bes Bapites Belagins an ibn bervorgebt. Mauritine murbe vom Unntine Gregor besturmt, ber Not Rom's abanbelfen, wo fich ju biefer Beit nicht einmal ein faiferlicher General befand; er ichidte endlich ben Dur Gregorius und ben Magifter Diffitum Caftorins babin ab, worauf bie Ctabt burd einen breifabrigen Baffenitillitaud vom Reinde befreit murbe. Diefen Bertrag brachte Smaragbus, ber Nachfolger bes Longinus im Erarchat, mit bem Rönia Antbaris, welcher bas Langobardenreich eben wieder pereinigt batte, im Sabre 584 jum Abicbluß.1 Aber Die Langobarben brachen alebalb bie Baffenrube, und beebalb idrieb Belagius jenen Brief an Gregor. Er forberte ibn barin auf, in Gemeinschaft mit bem Bijdof Cebaftian, welcher

fregor Runtius in Bhjang.

4 Sigon, de Reyno: 1. 17. Carlo Tropa Cod. Dipl. Long. 1. 62 meint, des Cenat und des ambern Dévigleien Sems die Stadt rezierten, während de derei einem Dun noch Angelier Millium in ihr gad. Des Zeitenen gedeutt Belagius, II. Ep. V. an Etias, Bijdeel von Grade, und an die Bijdeel von Jiften und Benetien (dem Soude und die Siddeel von Jiften und Benetien (dem Soude und die Dipl.) Tropa's I. N. VV.). Neet's und Mustacti filmmen für A. 366.



bas Gefuch nad Conftantinovel brachte, ben Raifer um ichleunige Gulfe anzugeben, und bies Schreiben wirft ein belles Licht auf die ichredliche Lage Rom's. "Rebet alfo, jo ichrieb Belagius, und verbandelt gujanunen, bamit ibr unferer Befahr jo ichnell ale moglich gu Gulfe fommt; benn Die Republit ift bier in folde Bedrangnift gebracht, daß wir bem Untergange Preis gegeben find, wenn nicht Gott bas Berg bes frommften Raifere rubrt, feiner Anechte fich gu erbarmen, und über jenes Gebiet einen Dagifter Militum und einen Dur une anabig ju bewilligen;' meil boch besonbere bas romifche Territorium von aller Befatung entblogt gu fein ideint. Der Erarch aber ichreibt, er fonne une nicht belfen, und beteuert, daß er nicht einmal bas bortige Gebiet binreichend ju ichusen vermoge. Mag bemnach Gott ibm eingeben, unferer Gefahr ichnell beiguspringen, ebe bas Geer bes gottloseften Bolfe biefenigen Stabte, welche bie Republif noch bebauptet, ju befeBen im Stande ift."2

Ju so völliger Berlassenbeit besand sich demnach schon damaled die alte Jaupstladt des römischen Reichs. Die griechsischen Kaiser, durch die verfüsse Macht im Drient beschäftigt, durch innere Revolutionen gelähmt, überließen über italische Proving dem eigenen Echisfal. Der römische Bildos, von Ravenna

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Schwaltica ift nicht bie Zaubt, fenbern beß Steich au bereichen. Zo siga Schieß Quiterecht in einem Birtel an Zustentius bein Baitants: juxta votum Romanne reipublicae vel Sacratischin nostri Imperatoris (Zeroga Cod. July Long, I. n., XI). — Vel unum magistrum militum, et unum dacem dignetur concedere — beite Kenter tereben bemande unterfeitebern.

<sup>2</sup> Der Brief (ad Gregorium Diacon, Ep. III, Yabbé Concil. VI. 623) batirt 4. Nonas Octobr. indict. III., welches Datum Muratori auf A. 587 leht, aber Tropa I. n. 16 nimunt mit gutem Grund ben 5. October 585 au.

aus nicht mehr unterftutt, begann baber icon jest feine abneuden Blide auf ben fernen Benen gu richten, mo Cblod: mig feit 486 auf ben Trummern bes romifden Reiche in Gallien bas machtige Ronigtum ber Franten geftiftet batte. Dies Bolf befannte feit feiner Betebrung, ben fatbolifden Glauben bes Athanafins. Bu ibm fab baber ber Papit bie werbende Counnacht ber Rirde; und icon batten die Briefter Chlodwig ben allerdriftlichen Ronig und zweiten Conftantin genannt. Gin mertwürdiger Brief Belagius II. an Annachar. ben Bijchof von Augerre, iprach bereits bas flare Bewußtfein aus, baß bie ortboboren Granten von ber Borfebung bagu berufen feien, Rom aus ben Sanben ber Langebarben gu erretten.1 3n ber That ftand auch ber Raifer Mauritius mit bem Frautenfonige Childebert in eifriger Unterhaudlung, um ibn zu einem Rriegezuge gegen bie Langobarben zu bewegen. Ecou im Babre 584 ftieg Chilbebert mit einem

<sup>4</sup> Ep IV, ad Aumehrrium Episc, Austindorressem: nee enim credinitus otionsm, nee sine mogan divine providentia endimistione dispositum, quod vestri reges Romano imperio in orthodoxa fidei confessione sunt similes; misi in luta trabi, ex qua finenti ortinada, vel miverane Italiae finitimos, adjutoresque praestaret. Ze grantin turten ads I-ci oter tumosequienține se Schnijden Redelo betradațet. Teros leşt mit Rede Saraul Genelos, unb er beruit fiel ani lo «Berle vel Scientia an Curilo de mu Bengelevinica.

Eorice, tuae manns rogantur, Ut Martem validus per inquilinum Defenset tennem Garumna Tibrim

2 Teopa Storia d'Isalia I. 13/8. Tav. Cironol. p. 377. Man tef im Cod. Dipl. Long. n. 43 bru futir jour Maurittisa en Gelitzefre, me ser staffer [pricht ten prisenne gentis Francorum et Ditionia Romanne unitalenn. 2-e utrès è le plâtere glet vergadent, ne en Bajfe une Garl bem Grefer (agtr: cajus industria Romanorum Francorumque concorporavit imperium. Zergius in efine Utrlumbe et Mauriff, Hist. da Meta. p. 194, angelityt ven Georg Balla Zeutifçe Seriafiungagefich, III. 185.

heer nach Italien herab, doch Autbaris bewog ihn zum Frieden und zur baldigen Umfehr.

Balb nach bem Jahre 584 wurde Gregor von seinem Boften in Bugang abbernien und burch ben Archibiacouns Caurentius erfest. Er tebrte in die Zelle seines Alchers auf bem Gelins gurud, aus welcher er nur bervorgegogen werden sollte, um den Stul Ketri zu befreigen.

Die iolgenden Jahre find tief dunket; die Chroniten Berdeiter der Zeit, einsilidig und büfter vie diese seldhi, erden nur issermanne der Zeit, einsilidig und büfter vie diese seldhi, reden nur issermanne der Zerwicklungen Rom's durch die Element und die furchtdare Keil. Am Ende des Jahrs 589 überschwennute der Tiber einen Zeil der Zadt und gerichte mehre alte Zempel und Monumente, die vir nus im Marsseld zu denten haben. Der gefeierte Visigos sollen nur Avenseld zu delen, und vos biefer Auguszung ihm dei seinen Jeilen Geschichte unt wunderlichen Jusägen erzählte, nahm er in seine Geschichte der Kranten auf, "Wit is großer Vassierfut, is sagt er,

Buebruch ber Beft A. 590.

The Bermüftung war groß gewesen, der Ruin manches alten Monuments zu beflagen, aber ichreflicher mer die Pest, die bald darauf mon verbeerte. Sie brach im Aufange des Jahrs 590 an vielen Orten Italien's aus, welche wie Roun von fünöflutartigen Ueberfchwermunnaen beimsefucht worden

bedeckte der Tiber die Stadt, daß die antifen Gebände eins frürzten und auch die Kornspeicher der Rirche untergingen.!"

oh Gregor, Turonen, Hist. Francor, X. c. 1. Mus ihm fdöptlem Schaemus Vita S. Greg. 1. c. 34 um Bant Platemus Vita S. Greg. c. 3 umb de gestis Lang, III. c. 23. — Alver's Roma in ogni stoll 1. 571 sq. gibt bie Gelфichte aller Tiberüberichnenmungen umb Refterantfeiten Mom's von der Geführung der Zladt bis 1690 mit greßer Mishabett umb biech zerführen.

maren. Dieje entjegliche Ceuche, von ben lateinischen Edrift= ftellern lues inguinaria genaunt, batte feit bem 3abr 542 nicht aufgebort, Die Lander Europa's ju vermuften.1 Aus ben Gumpien bes agoptifchen Beluffum aufgestiegen, mar fie ploBlich in Bugang ericbienen und bann, wie es in großen Bolter-Rataftrophen ber Gall gu fein pflegt, ben Spuren bes Rrieges nachgegangen. Das Zeitalter Juftinian's mar verpeftet, und taum bat in anderen Epochen ber "ichwarze Tod" abuliche Berbeerungen verbreitet. Procopius, und nach ihm Baul Diaconus, baben biefe Blage genau beidrieben;2 an feine Sabresgeit gebunden, ergriff fie obne Unterichied mit ben Menichen auch bie Thiere, obne burch Berührung anftedent gu fein. Die außer fich gefette Phantafie borte in ben Luften Geschmetter von Tuben, fab an ben Saufern Die Reichen bes Burgengele, und in ben Etragen ben Beitbanton felbit ober Gefpenfter (gagnara damoreor) manten, welche ben Begegnenden ben Job burch einen Schlag mitteil: ten. Er erfolgte nicht immer ploBlich, oft erft in brei Tagen. Die Kranten ftarben, von bleierner Colaffucht niebergebrudt, ober von Rieberbite verbrannt. Deffnete man ben Cabaver, fo fauten fich bie Eingeweibe mit Geschwuren bebedt, in ben Beichwulften felbit Stoffe, wie Cubftang von Roblen.

Dieselbe Pest batte ichon während des Gothentriags und nach ihm Jatlien wie Rom wiederbolt beimgestuckt, nachdem sie im Januar 590 von neuem ausgebrochen war, trat sie mit so ichredlicher Hestlickt auf, daß sie Nom zu entrollern

<sup>1</sup> Gregor von Tours X. c. 1. Baul Diaconus de gest. Lang. III. c. 23. Die Chronit des Marius von Avenche nennt sie auch variola, pustala und glandula.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procop, de bello Persico II. c. 22, 23, Paul Diaconus de gest, Lang, III. c. 4.

brobte. Gregor bat ibrer in feinen Schriften ermabut, und mit abergläubischer Augit verfichert, bag man mit leiblichen Augen feben founte, wie vom himmel berab Bfeile ichoffen und bie Meniden zu burchbobren icbienen. Augit rift bie Gemuter ju vifionaren Buftanben fort, wovon er felbit ein Beifviel bemerft, welches wie eine Borgbung ber Dante'iden Bolle ericheint. Die Geele eines pentraufen Soldaten, fo ergablt er, murbe aus feinem Beibe in Die Unterwelt verfett, Der Gierbeude jab bort eine Brude über einem ichwargen Strom, und binter ihr annutige Blumenauen, worin fich weißgetleidete Meufchen verfammelt fanden. Dort ftauben icoue und lichte Wohnnugen. Die Gerechten burften bie Brude überichreiten, aber bie Bojen ftursten in ben ftinkenben Sumpf binab. Der Bifionar mar bosbatt genug, einen Beiftliden Betrus an einem idenkliden Orte gu bemerten, wie er unter ichwerer Gijenlaft auf bem Boben lag, und auch einen fremden Presbyter gewahrte er, ber wolbehalten über Die Brude gelangte, mabrend ber Romer Stepban berab: fturgte, oben bon weißen Bestalten, unterwarte von Damouen gezogen; und mabriceinlich batte ber madere Solbat noch mehr romijde Briefter in ben Rlammen ber bolle gefeben, wenn nicht feine Geele ploBlich in ben Leib gurudfebren mußte.

e berreipe An diefer Peft ftarb auch Pelagius II. am 8 Februar Bastra. 590. Das Deutmal diefes Bissons, der bie Kirche in einer Freitmal großeiben in der in der Reingroßeiben in der Penissen in der Peniss

<sup>1</sup> Gregor, Dial, IV. c. 36. Eine merfwürdige Bisson vom Paradies und Burgalorium sindet man später im Brief des S. Bonisacius von Mainz an die Domina Cadeburga beim Baronius Annal. IX. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hic fecit supra corpus b. Laurentii martyris basilicam a

Grab Diefes Beiligen auf bem Ager Bergnus mar icon im IV. Jahrhundert und barauf von Girtus III. von einer Cavelle umgeben morben. Das Anfeben bes Martirers muchs mit ber Beit; Ballfabrer ftromten gu feinem Refte nach ienen Ratafomben bee Germes und Sippolptus, und bereits ftanden bier Bilgerbaufer und fleinere Bafiliten beifammen. Reben Caurentine genoß Stepbanus, ber Archibia: con ber Rirche von Berufalem, als Protomartyr besonbere Berebrung. Geine Ueberrefte batte, wie bie Legende ergablt, Belagine aus Bugang nach Rom gebracht und in bem Carg jenes Martirere bestattet. Beibe Beilige vertraten in ber romifden Mothologie ben Stand ber Leviten, ale bie Sauptfignren bee Diaconentume, mabrend anbre bem Stand abeliger Rrieger ober ber Burger und bee Bolfe angehörten. Bela: gins nun bante bem gefeierten Beiligen bas über feinem Grab icon beitebende Gottesbaus neu und erweitert aus. und er rubmte in feiner Inidrift auf bem Triumibogen ber Bafilita, bag er biefen Ban mitten unter ben Schwerten ber Feinde (ber Langobarben) aufgeführt babe. Die Infdrift bauert noch beute, und erinnert an eine ber buntelften Evochen im Leben ber Ctabt Rom.1

fundamento constructam, et tabulis argenteis exornavit sepulcrum ejus. Anast, in Pelag.

Praesule Pelagio martyr Laurentius olim Templa sibi statuit tam pretiosa dari: Mira fides! gladios hostiles inter et iras Pontificem meritis hace celebrases suis.

Die Jafferiti vom fede Zütischu, jest fast vertigt, wesspänning der Sunsfern III. 23 ihn and per Krecherung ver Geraten Stamis in feinem hambiget, Gede, auf der Satisana. Diebe auch Ciamptini Vet. Non. 11. c. 13. — Zie Geneffenfacht in des zumertnin sum Zerphamms wird der der der Satisfacht der Satisfacht der Satisfacht in Solis ortus, usque and occasuma Levistorum luminum convenante fülgere, quam clari-

Jener Bogen bes Belagius wolbt fich gegenwartig mifchen ben beiben Teilen ber merkwurdigen Rirche, beren altefte Befchichte fo ungewiß ift; benn bie Bafilifa beftebt aus einer offenbar fpateren Borberfirche und ber fruberen Sinterfirche; und biefe mar ursprünglich in ben Ratafomben erbaut, von benen man noch beute Grabniiden und Spuren alter Dalereien fiebt. Gie entbalt zwei Caulenftellnugen über einauber. Die unteren, je fünf ju beiben Geiten und zwei au Ende bee Chore, find prachtvoll und antif, ibre forinthiiden ober phantaftifden Capitaler ungleichen Stil's, aber alle icon; zwei von ihnen mit Bictorien und Ruftungen geschmudt. Die Arditrave, welche fie tragen, murben aus foftlichen Fragmenten bes Altertums rob gufammengesett; berr: liche Tempel ans ber beiten Raiferzeit mochten biefen Raub geliefert baben. Belaging fand biefe Caulenaufftellung wabrideinlich icon por, und mochte auf ibren Architrav nur Die obere fleinere Caulenreibe ftellen; benn fo fcbeint bas Martirergrab in ber alteften Reit teuwelartig nur mit einer Salle umichloffen gewefen ju fein, bis fpater Die jest um elf Stufen erbobte Sinterfirche bingugefügt murbe. Anlage bes Baues lehrt, bag bie Umfaffung bes Martirergrabes uriprunglich nicht auf eine Bafilifa angelegt mar: um fie zu errichten, baute vielleicht icon Belagius eine Borberfirde, ichlug über ber Confession ben Triumibogen, und indem er in ber ursprunglichen Caulenhalle einen erhöbten Chor einrichtete, fcuf er jo ein Bresbyterium. Das Diftidon unter ben alten Dufiven, welches von Tempeln rebet,

ficata est Hierosolyma Stephano, tam illustris ficret Roma Laurentio. S. Leo Papa serm. 83 in festo S. Laur. M. p. 169 (Edit. Lugdun, 1700); beim Fonseca de Basil. S. Laur. in Dam. c. 3. p. 137. icheint Diefen Doppelbau angnbeuten. Belaging gierte ben Triumfbogen mit Mofaifen, welche beute burch Restauration viel von bem alten Charafter eingebunt baben. Es fitt bafelbit Chriftus im ichwarzen Gewand auf einem Globus, in ber Linfen ben Stab mit bem Rreuge, Die Rechte fegnenb emporgeboben. Bu feinen Geiten Betrus und Banlus; neben Baul C. Stephan und Dippoint, neben Betrus C. Laurenting, ein offnes Buch in ben Sanden, mabrent er Belagius bem Beiland ju empfehlen icheint. Der Bavit trägt ein weißes Gewaud, ift baarbaupt und ohne Rimbus, und balt in ben Sanben bas Abbild feines Gebaubes; endlich fteben ju beiben Geiten bie golbichimmernben Stabte Berufalem und Betblebem, in alter Borftellungeweife. Die uriprünglichen Mofgiten maren burren Stile: ber beilige Lorens erideint noch nicht in ber jugendlich annuntigen Geftalt, welche bie firchliche Runft biefer Lieblingefignr wie bem E. Stephan ipater gab.

3. Wahl Gregor's I. jum Papit. Zeine Bergangenheit. Die große Peftprocession. Die Legende von der Erscheinung des Engels i ber bem Grabmal Habrian's.

Nach Belagius' Tobe fiel die Bahl bes Clerus und Bolls auf Gregor, einen Mann, ber unter ben größesten Papiten unsterblich geworben ift. Er ftammte von bem

Bapft, A.

! Unter bem Mufiv liebt man in erneuerter Schrift bas alte Difticon:

Martyrium flammis olim Levita subisti Jure tuis templis lux beneranda redit,

<sup>2</sup> Orrger's Arben figires Johann Tiacoms, Zeitgenelle tes Manhafins Bibliethecarius, um 882. Zuerft Mönde in M. Gefino, bann Diacoms ber römifgen Nirde, verloßte er es auf Befelt Johann's VIII. (Mabillen Acta S. O. S. Ben. T. I.) Mug Janu Tiacoms, S. Mönde von M. Gefino, feiret eine Vita S. Gregorii, het ihm inbefa.

uralten Geichlecht ber Unicier, welches alle andere in ben letten Reiten bes romifden Reide überftralt batte, und beffen Trabition fich bas gange Mittelalter binburch in Rom erbielt, Gein Grofvater war ber Bapft Felix, fein Bater Gordianus, feine Mutter Gilvia, welche neben G. Caba auf bem Aventin ibreu Balaft befaß; auch feine Dubmen vaterlicher Geite, Tarfilla und Emiliana, waren beilige und fromme Jungfrauen, mabrent bie britte Edwefter Gorbiana es porgezogen batte, bie Welt in Luftbarfeit ju geniefen. Gregor wuchs in ber ichredlichften aller Beiten auf, mo bie Laugobarben fein Baterlaud unterjochten, por Rom felbft ericbienen, und unter ihrer milben Berftorungemut bie letten Refte ber lateinifchen Welt ben Untergang fanden. In ber Jugend für Die politische Laufbabn bestimmt, erwarb er fich alle biejenige rhetorijde und bialeftijde Bilbung, welche in Rom gelehrt murbe, wo ibm taum noch bie letten Refte jener Schulen ju Gute tommen tonnten, Die einft Theodorich gepflegt batte. Er befleibete bie ftabtifche Prafectur, ein Amt, welches nicht erlofden mar.1 Bas aber tonnte in jener Beit ein ebler Romer im Staate leiften, gu welcher Ebrenftufe in ber Republif fich emporichwingen? Das bochfte Biel, welches bem Nachkommen ber Anicier miufte, fonnte nur ber Tron bes Bifchofe fein. Gregor, von flofterlicher Reigung ergriffen

wie fie bier vorliegt, abgeiprochen wird (beim Mabilton ebenbaselbit). Außerbem gibt es bie Vita S. Gregorii bei ben Bollanbisten und Maurinern, aber sie ist eine Compilation.

<sup>4</sup> Greger fagt es (Ep. 2. lib. III.) von fich feltht, baß er beis Mittbeffelde babe: reç oq quoque tune inhanam praefecturum generfecturum generfecturum generfecturum generfecturum generfecturum, unb weber Greger von Zourst, soch Stant Teinenum, nuch voch (Histor, II., c. 1) rembleme tung baben. Nach Vagi dagi nd. Ann. 581 n. III. war Greger um 076 Bröfert bet Zeinet.

und von den politischen Justavben Bour's ausgestelt hallte sich, wie Cassidober in das Mönchsgewand; der Mann, "welcher im seitzegewebten und von Edessteinen schwinder Pracht-kleide in der Stadt daherzuschreiten gewohnt war, wurde nun in geringer Kutte dem Dienis des herrn geweiht." Währ hörten, daß er ein Vermögen zur Eitlung von Alberten verweudete; er errichtete deren sechs in Sicillen, was deweist daß seine Zamilie dort reich begitert war. Pelagints machte ihn zum Diaconus und Anntins in Buzang, und ganz Rom wählte ihn endlich einstimmig zum Appli. 2

Riemand ichien geeigneter bie Rirche in fo großer Bebrangniß ju lenten, ale ber angesebenfte und woltbatigfte Mann, ber ebemalige Brafect von Roin. Aber ber Ermablte fucte bem boben Berufe auszuweichen, und forderte ben ibm befreundeten Raifer Mauritius burch Briefe auf, feine Babl nicht zu bestätigen. Gie murben inden vom Stadtprafecten Germanus aufgefangen und mit bringenben Aufforderungen, biefe Babl aut ju beifen, vertaufcht. Babreut ber Bacans bes beiligen Etuls lag Die Bermaltung ber Rirche in ben Sanben bes Archipresbyter, bes Archibiacon und bes Brimicerius ober Brafibenten ber Notare; es ideint, bag man Gregor allein die Stellvertretung übergab. Denn ebe er noch geweibt mar, ordnete er eine breitägige Bufproceffion, ben himmel um Erlofung von ber Beft an ju fleben. Gie mutete noch fort; er felbit fagte in feiner Bufpredigt, bie er in G. Cabina am 29. August bielt, bag bie Romer in

3

¹ So schilbert gut das byzantinische Prachtlieid Gregor von Tours Hist, X. c. i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clerus, Senatus, populusque Romanus fagt Johann Tiaconus Vita I. c. 39, aber in biefer alten Jormel ift ber Senat offenbar nur Titel ber Großen überhaupt.

Die Butbro. Menge babinftarben und bie Baufer leer blieben.1 Die ceifion. Broceifion murbe in folgender Beife angeordnet: Die Bevölferung batte fich nach Alter und Klaffen in fieben Gruppen gu teilen, und jeber Bug in einer Rirche fich gu versammeln, um bon bort aus nach bem gemeinfamen Biel, ber Bafilita von E. Maria (Maggiore) zu pilgern. Die Clerifer zogen aus pou C. Cosma und Damianus mit ben Bresbutern ber fecheten Region; Die Aebte mit ibren Monchen von E. Gervafius und Protafius (C. Bitale) mit ben Presbytern ber vierten Region; pon C. Marcellinus und Betrus gingen bie Mebtiffen mit allen Ronnen und ben Presbotern ber erften Region; alle Rinder Rom's von E. Johann und Baul auf bem Colius mit ben Breebutern ber zweiten Region; alle Laien von C. Stepban auf bem Colius mit ben Bresbutern ber fiebeuten; Die Wittmen von C. Euphemia mit ben Bredbotern ber fünften Region: 2 und endlich alle perbeirateten

> Mitten in biefer von Leichen starrenden Stadt, beren durch die Stille der Mittien nied die meuschenteren Räume gesteigerte Einöde grauenvoll gewesen sein muß, erhod nich gunt eine duntse Seene fremdartigen Wesens, mit welcher sich im Jahr 590 zum erstenmal das Mittelatter völlig darstellt.

> Brauen von Canct Clemens mit ben Bresbutern ber britten

Region. 3

<sup>1</sup> S. Gregor, Ep. 2. L. XI.

<sup>2</sup> Nach Martinelli lag E. Euphemia auf bem Bicus Patricius, unweit bes Titulus Pubentis.

<sup>3</sup> Teiré Litania Septiformis im Oregoe ben Zeurk X. e. J. unb yant Sienensia de Gest. Lung. III. e. 24. Ilnb im Mügeneinen: Laderchins de sacris Basil. 88: Mort. Marcell. etc. III. e. 10. 08 nerebru hier alio alle fieben tréplide Rejoinen genanat; Reg. III unb VV filmmen mit ben alléfen d'éget-fonique, ne léi Biérjen nité. Rusére ben iß frier Mirde in Tradstever errahnt, unb fo hiet fid ble xi tant nitét genance au bis Régionen.

Die alten Romer murben, wenn fie bies driftliche Schaufpiel batten feben tonnen, mit Entieben bavor gurudgebebt fein. Schwarze Gewänder und Schleier verhüllten die jammernben Frauen, und in Rapusen, benen mabricbeinlich gleich, in melde fich beute Die Brudericaften Rom's vermummen, batten fich die Manner gefleidet. Judem biefe Trauerchore bes aausen romifden Bolts die Lufte mit ihren Somnen erichütterten, mochte es geichieuen baben, bak fie bas autite Rom felbit ju Grabe bestatteten und bie Angurien jener troftlofen Jahrhunderte begingen, Die nun bereinbrechen follten.

Die Beft begleitete bie Buge; unter ben Broceffionen Ergenbe bont felbit fturgten Menichen tobt ju Boden; aber eine überirbifche bem Grabmal Bifion beichlog troftend Litanei und Beft. Gregor war im

Engel über habria: 's

Beariff mit ber Broceffion nach bem E. Beter ju gieben und auf bie Brude getommen, ale fich por ben Angen bee Bolfe ein bimmlifches Bild entfaltete. Gin Engel ichmebte über bem Grabmal Sabriau's; er ftedte ein flammentes Schwert in Die Scheibe, jum Beiden, baf bie Beit erloiden fei. Bon biefer iconen Legende trug jenes Grabmal icon im X. Sabrbundert ben Namen ber Engelsburg, und Die bronzene Geftalt bes Erzengels Dichael, welcher fein Schwert in bie Scheibe ftedt, ichwebt noch mit ausgebreiteten Rlugeln auf ber Spige bes mertwurbigften aller Grabmaler ber Belt !

Andere Legenden ichreiben bas Aufboren ber Beft bem Bilduiß ber Jungfrau ju, welches ber Bapft in ber Proceffion einbertragen ließ. Bon ben fieben Dabonnenbilbern, Die vom untbifden Binfel bes Apoftels Lucas berrühren, zeigt

1 Benebict XIV. ließ biefe Figur bort aufftellen. Der bas Edwert einftedenbe Engel mare bas iconite Sombol fur bas Brieftertum, welches ber Welt ben Grieben geben foll. Aber es paft leiber nicht für bie Befdichte ber Papfte, welche auch bie weltliche Schwertgewalt usurpirten. man vier iu Rom; für das älteste gilt das Bild von Aracoli. In diefer Kirche sah man auch einst die Bestedgeube auf der silbernen Thüre abgebildet, welche das Heiligenbild verschließ. Dies Wert geborte dem XV. Jadebundert; aus einem spätern stammt dort ein Gemälde auf Schieferstein: es zeigt eine Procession im Begriff das auf einer Babre getragene Bildniß über die Brüde zu sühren, hinter welcher das Castell emporragt. 1

<sup>1</sup> Die Jusquit sogit Lucae et Lucis Opus, Virgo lace quam cernis in ara circumvecta nigram dispolit urbi luem. Cossimio gibt in feiner Gelglichjet von 3. Beria in Ara Geeli dad dyspantinsische Bibnis der Radenna, und eine lange und wösse Mohandung über beisen Gegenschand. Der Gederuch der Unterfasse dem geschen gegende geleiert, da die gesche benten an jene Legende gefeiert, da die große Procession von E. Marco auf der gebraffigen Briefe die Antidpenie Regina Coeli anstimmt.

## 3meites Capitel.

Gregor wird am 3. September 5:90 ordinirt. Seine erste Predigt.
Bedrängniß und Belagerung Rom's durch die Langodarben unter Agitust
und Ariusf. Leichentes Gregor's auf Rom. Er erfauft den Abzug
der Langodarben.

Die Bestätigung der Papstwohl traf von Bygang ein, und Gregor bebte vor einer Wisson purid. Er wollte ihr entstieben, wie er dies selbst gestand. Im IX. Jahrhundeut erzählte die Sage, daß er sich von Kausseuten beimilich aus Rom tragen ließ, und in einer Waldschlucht sich verdarg. Die Bömer suchen ihn; eine strasende Zaude oder eine Lichtfalle zeigte ihnen den Schlupviorsel an, und man sichte den Erwählten im Teitum in den Sante Keter zurück, wo er zum Papst geweiht wurde. Er bestieg den Etal Betri

18. Gregor Ep. 4. Ibb. 1. Zeine effen Briefe namentife an bie Zehufert es Anglese Absorbite protect bei Singe um bed berferne Glüd bei centemplativen Lebens auf: Contemplativae vitae pulchrindinem velut Rachelem dilexi sterilem sed videntem et pulcram, quae etsi per quietem sama minns general, Lucent tamen subtilius videt. Leb mihl in noche conjuncta est, activa videlicet vita, fecunda, sed lippes, minus videne, quamvis supplies parent. Zeife Chumbler ben Röcht um tre find nachfer von Jane und Richel Minarde bemuts urende Student.

2 S. Greg. Ep. 4. tib. VI. secretiora loca petere aliquando decreveram, umb ble praef. beš liber Pastoralis: pastoralis enrae me pondere fugere delitiscendo voluisse. Gregor bon Zouré X. c. 1 fagt aud nur: cum latibula fugae praepararet, capitar. Abr? 364.

am 3 September 590, und übernahm nach seinem eigenen Musbrud die Kirche als ein altes Krad, in welches die Wellen überall eindraugen, und bessen vom Sturm lossertütelte Alanken frachend ben Schissend vertünksten.

Grite Bredigt Grigor's

Der schredliche Instanto Rom's gab ihn ben Stoff zu seiner ersten Prebigt. Wenn damals ber römische Richof, im vollen Sinn bes Worts der Priester und Bater seines Bolts, die klauzel bestleg, so war, was er sprach, geschichtliche Wirtlichseit. Gregor ries die Reste der Römer in den S. Peter, und die elenden Entel Gierro's hörten ibun, in dem verdisterten Namm der Bolistia zusammengedräugt, mit siederschierten Frammung zu, als die Vorsahren den Nedwern im Tempel der Concordia gelausch hatten.

"Uufer Berr," jo fagte ber tranernbe Bifchof, "will uns bereit finden, und zeigt une bas Glend ber ergrauten Welt, bamit wir uns von ber Liebe ju ibr abwenden. 3br fabet, wie viele Sturme ibrem naben Untergange voraus: gingen; wenn wir Gott nicht in Rube icanen wollen, jo follen wir fein nabenbes Bericht unter fcbredlichen Plagen fürchten lernen. Dem Abichnitt bes Evangelinms, ben ibr eben boitet, bat ber herr bies vorangeschidt: ein Bolf wird fich über bas andere erheben, und ein Reich über bas andere, und es werben Erbbeben, Sungerenot und Beft, Schrechuffe und große Beiden vom Simmel geicheben. ! Bon all' biefem feben wir einiges bereits eingetroffen, und bas Berannaben bes audern fürchten wir. Denn baf Bolf über Bolf auffteigt nud die gander mit Augft bezwingt, bavon baben wir Diaconus I. c. 49 bat bie Sage bon ber Alucht, und Baul Diaconus Vita e. 11 ergabit, bag er in einem Rorbe fortgetragen murbe, bie eine Lichtfaule ibn verriet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evang. Lucse XXI. 10. 11.

wol mehr in unjeren Beiten geseben, ale in ber Edrift gu lefen ift. Daß Erbbeben ungablige Ctabte vertilgen, babt ibr aus anderen Beltteilen ju oft vernommen; wir aber leiben Beftileng obne Ende. Freilich Beiden an Conne, Mont und Sternen ertennen wir noch nicht, aber bag auch biefe nabe find, ichließen wir aus ber Beranderung ber Luft. Und faben wir ja, ebe Italien bem Edwert ber Langobarben überantwortet murbe, feurige Edwerter am Simmel, Die vom Blut bes Meufchengeschlechts gerotet waren, welches gleich barauf verftromt worben ift. Wachet fleifig ob ber Abwebr; mer Gott liebt, foll über ber Welt Ende jauchgen; Die barum trauern find folde, welche mit bem Bergen in ber Liebe gu ibr murgeln, und weber nach bem fünftigen geben verlangen, noch biefes abnen. Alle Tage wird bie Welt von neuen Rlagen beimgesucht; ibr febt, wie viele von jeuem zahllvien Bolt übrig geblieben find, und boch geißeln uns taglich neue Leiden, mit merfen une unvorgesebene Echlage gu Boben. Die Welt wird alt und grau, und durch ein Meer bes Jammere jum naben Tobe gleichfam bingebrangt.1

Tie erfte Predigt Gregor's verfelst tief in die düfter Etimunung jener Tage, wo Nom gerfiel und die Menichheit von der Welch, welche so viele Reime neuen Lebens in sich trug, nichts mehr sah, als den anigedwirfen Edynt des römischen Reiche. Aus ihm sahen die Römer, ein ergrantes Belt in Trimmern, wie gum Eterben bereit; aber dersielbe Bischof, welcher sie ermadnte, sich mit dem Gedunten an Untergang und Zod vertraut zu machen, sergte zugleich für ihre

<sup>1</sup> Dieb ift bie homitie I über bie Evangelien, in der Ausgabe ber Benedictiner T. 1. p. 1436. 3ch babe mir erlaubt, die Predigt gegen bas Ende gufammenguziehen.

Bater bee

Bolt.

Lebensrettung. Das Bol ber Stadt mar feine erfte Pflicht, und die Reit von folder Art, bag fich ber Bifchof als ibren mabren Regenten betrachten mußte. In Diefem ichredlichen Ruin gab es nur ein Mipl, die Rirche, und nur einen Gelfer und Retter, ben Bapft. Sungerenot berrichte in ber ber: öbeten Stadt; Gregor idrieb an Juftin, ben Brator Sicilien's, um ichleunige Gendung von Getreibe, mit welchem noch immer Die Stadt aus jener Jufel verforgt murbe. 1 Ginen geringen Teil bavon mochte ber Raifer bewilligen, aber ben größeren jog Die Rirche felbit aus ihren reichen Batrimonien. Diefer Rot war bemnach leichter abzuhelfen, ale ber Bebrangniß burd bie Reinde; benn bie Edwerter bee Ronige Autharis ober bee Bergoge Ariulph von Spoleto maren gegen Rom gerichtet, um welches Die Langobarben wie Geier um einen Leichnam freisten. Die Bejagung ber Stadt mar gering, und burd Maugel an Cold miberivenitia. Wenn ber Chartular Maurentius fomut, fo ichrieb Gregor bem Scholafticus Baulus, fo bitte ich, gebt ibm in ber Corge um Die Bedurfniffe Hom's jur Sand, benn braugen ichlagt uns Zag fur Zag obne Ende das geindes-Edwert, und größere Gefahr brobt une innen von ben rebellischen Colbaten. 2

Die Aufserberungen bes Naisere Mauritins hatten Chilbebert von Francien nedpmals vermecht, im Jahre 590 gegen Autharis ju Felbe zu zieben, aber hunger und Seuche rafften das Frankenhere in ber Lombarbei bahin, und bie mit ben Erarchen vereinbarte große Unterusbunug blieb ohne Erfolg; bech fam sie Mom zu Statten, weil sie ben Jeind entfernt

<sup>4</sup> S. Gregor. Ep. 2. lib. 1. Der Ausbrud Sitonieum fur annona tommt in ben Briefen öftere vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 3. Lib. I.

bielt. Autbaris felbft ftarb im September 590; feine Bittme, die baierische Kürftin Theodelinde, schenkte bem beldenmutigen und iconen Agilulf, Bergog von Turin, ihre Sand und die Krone ber Langobarben. Der neue Berricher mar, jum Glud fur bie Rirche, ben Ginfluffen feines fatholifchen Beibes nicht unzugänglich. Rom, welches nach einem bauern: Die gangeben Frieden feufate, murbe ibn paufenmeife genoffen baben, brangen Nom wenn die Buniche bes Bapits mit ber Politif ober ber Energie bes Erarden übereingefommen maren. Ariuli pon Spoleto und ber Ronig Agilulf felbit bebrangten im Jahre 593 Rom aufs ankerfte. Gregor flagte in einem Brief an ben Erzbischof von Ravenna bitter über Die Rante bes Grarden Romanus, ber ben Abichluß bes Friedens biutertreibe, und iprach jugleich bas ftolge Bewußtfein aus, bag er Diefen faiferlichen Beamten an Rang und Burbe weit überrage. Er brang in ben Ergbifchof, ben Erarchen gum Frieden mit Ariuli gn ftimmen; er flagte baf bie faiferlichen Truppen aus ber Stadt gegogen feien, und bas einzige Regiment Theodofins, meldes gurudgeblieben, fich fanm bemegen laffe, Die Bache auf den Mauern zu beziehen, weil es die Löbnung nicht empfangen babe. 1

Romanus war gipor nach Rom gefommen; bem erften Erarchen, ber, fo viel wir miffen, Die Stadt betrat, maren Die Romer, Bolf und Clerus in Rorpericaften mit Jahnen geordnet, und bas beer entgegengezogen, und fie hatten ibn Der Grard pom Lateran, mo ibn ber Bapit empfing, im feierlichen Ruge tommt nach

Romanus Rom.

1 Ep. 32. Lib. II. Ind. X. Theodosiani vero, qui hic remanserunl, rogam non accipientes, vix ad murorum quidem custodiam se accommodant. beye ift donativum ober stipendium, und Erogator ber Babimeifter. Giebe Ep. 129, lib. VII. Ind. II. an ben Grogator Tonellus.

Rom bie

nach feiner Bobnung geführt, welche er noch im Cafaren= palaft bezog. 1 Der griechische Patricius empfing Die hoben Ebren des Raifers, ben er vertrat. Feite gab er bem Bolfe teine, er tam mit leeren Sanben; nachbem er obne Zweifel Gold aus bem Chat ber Rirche erpreft hatte, ging er bavon, Die griechischen Soldtruppen bis auf Die Theodofianer fort: nehmend, um fie nach andern bedrobten Städten, wie Rarui und Verugia, zu verlegen. Es war aber bie vertragswidrige Befenung von langobarbifch geworbenen Stabten Tuscien's, horta, Polimartium und Bleba, burch ben Grarden, und ferner ber Berrat bes eben erft von ben Langobarben ein= genommenen Berugia, ju bem fich beren eigner Dur Dans ritius im 3abr 592 batte verloden laffen, mas Mailulf gum Rriege trieb. Da fein Angriff zunächft Berngia galt, mußte das nabe Rom auf das Menferfte gefaßt fein; und fannt mar jeue Ctabt im Rabr 593 in Die Gewalt Des Ronias gefallen, ale er auch mit aller Dacht vor Rom ericbien.

Der Berangug ber Langobarben batte Gregor in feiner öffentlichen Erflärung bes Ezechiel unterbrochen; er felbit fagt, bag ber Aublid berer, Die mit abgehauenen Sauben jurudtebrten, ober bas Gerücht von ber Gefangenicaft und bent Tobe anderer ibn bavon abgesogen babe. 2 In biefen unter bein Ginbrud ber Ereigniffe gebaltenen Bredigten ipiegelt fich, wenn auch mit rbetorifder Farbung, lebenbig und Bregor batt geschichtlich ber bamalige Ruftand Rom'e ab, und Die acht-Beidenribe gebute Somilie ift ein unichagbares Gemaibe jener Tage.

Bas gibt es, jo ruft Gregor aus, mas in Diefer Welt

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hieron, Rubeus Hist, Ravenn, IV, p. 187. 2 Paul Diacon. de Gest. Lang. IV. c. 9 und S. Gregor Pracfat, in lib. II. super Esechiel., und die Somilie VI.

noch erfreut? Ueberall feben mir Trauer, überall boren mir Bejeufg; Die Stabte find gerftort, Die Caftelle geschleift, Die Meder vermuftet, Die Erbe gur Einobe gemacht. Auf ben Relbern blieb fein Colone, in ben Städten taum ein Bemobner gurud; und boch merben felbit noch bie fleinen Refte bes Menschengeschlechte taglich und quanfborlich getroffen; Die Beigelichlage ber himmlischen Berechtigfeit baben fein Enbe, weil nicht einmal unter folden Strafen Die Gunbenfould getilgt wird. Bir faben biefe in Befangenichaft ge: fübrt, jeue verstümmelt, aubere getobtet. In welchem Buftande aber Rom, einft die Berrin ber Welt, gurfidgeblieben ift, erfeuuen wir: von nuermeflichem Comera, von Entvolterung ber Burger, vom Sturm ber Reinbe, vom Edutt ber Ruinen ift fie barniebergebengt, fo bag in ibr erfüllt zu fein icheint, mas einft ber Prophet Gecbiel über Camaria porausgesagt bat: "Stelle ben Topf auf und giefe Baffer binein . und thue barin ibre Ctude guiammen." Und weiter: "Es fiebete und fochte, und ibre Rnochen find verfocht." Und wieberum: "Baufe bie Anoden gnfammen, baf ich fie mit Reuer eutgunde; es foll bas Rleifc aufgegebrt, und ibre gange Maffe perfocht merben; und bie Anochen follen gergeben. Stelle ben leeren Topf auch über bie Reifer, bamit er glube und fein Erg gerichmelge." 3a, bamale ward une ber Topf aufgestellt, ale Rom gegrundet wurde; bamale ward bas Baffer in fie gethan und ibre Ctude murben barin gefam: melt, ale von allwärteber Die Bolfer in fie gufammenftromten, welche gleich wie beifes Baffer burch bie Thaten ber Welt in's Sieben gerieten, und wie Stude Rleifch in ber Site fich auflösten. Davon ift trefflich gefagt: "Es fiebete und gobr, und mitten in ihr wurden bie Rnochen vertocht."

Denn guerft fiedete gewaltig in ibr bie Liebe gum Rubm ber 2Belt : aber bierauf ging eben biefer Rubm mit benen aus. Die barnach trachteten. Die Anochen bebeuten Die Dachtigen ber Belt, bas Aleifc aber bie Boller; benn wie bas Aleifc von ben Rnochen getragen wird, fo wird bie Edmache ber Bolfer von ben Dachtigen ber Belt regiert. Aber fiebe. nun find idon bon ibr alle Madtige Diefer Belt genommen; bie Rnochen alfo find verfocht; fiebe, die Bolfer find abgefallen; bas Rleifch alfo ift gergangen. Es mag baber gefagt werben: "baufe bie Ruochen gufammen, bag ich fie mit Feuer augunde: es foll bas Fleifch aufgegehrt, und ihre gange Maffe verfocht werben, und die Ruochen follen gergebn." Denn mo ift ber Cenat? wo ift bas Bolf? Die Ruochen find aufgelost, bas Gleifc vergebrt: in ibr ift aller Glang weltlicher Burben ausgeloicht. All ihre Daffe ift geichmunden, und doch bedräugt felbit uns wenige, Die wir übrig blieben, taglich bas Echwert, und ungablige Blage. Es mag baber gefagt werben : "Stelle auch ben leeren Topf über bie Reifer:" benn weil ber Genat feblt, bas Bolf unterging. und weil fich bennoch bei ben wenigen, Die noch leben, Schnierzen und Geniger taglich mehren, fo brennt icon bas leere Rom. Was aber fagen wir bies von ben Denichen, ba mir burch gehauften Ginfturg felbft bie Webaube gerftort feben? Wober von ber icon leeren Stadt paffend bingugefügt wird: "Gie erglube und ibr Erg foll gerichmelgen." Deun icon wird ber Topf felber verzehrt, in welchem juvor fowol Aleifch ale Ruochen verzehrt wurden; benn nachdem die Denichen gefallen, fturgen auch bie Bande ein. Bo aber find Diejenigen, Die einstmale an bem Rubm berielben fich entgudten? Bo ift ibr Bomp? mo ibr Etola? mo bie baufige

und maftofe Luft? Es ift an ibr erfüllt, mas miber bie ger: ftorte Riuive burch ben Propbeten gefagt wirb: "2Bo ift bie Wohnung ber Lowen, und bie Agung ber Lowenfinber?" Waren nicht ibre Gelbberren und Gurften bie Leuen. welche durch bie Lander ber gangen Welt rannten und mit mutenber Morbluft Die Beute entführten? Sier fanden Die Rungen ber Lowen ibre Speife; weil bod bie Rugben und Bunglinge, Die Rinder ber Weltluftigen, hieber von allen Seiten gufammenliefen, wenn fie in Diefer Belt ibr Glud niachen wollten. Doch fiebe, nun ift die Stadt verobet, nun ift fie gerftort, und von Bestohne niedergebrudt. Run eilt Riemand mehr ju ibr, in biefer Welt fein Glud ju machen. Run blieb fein Mächtiger und Gewaltthatiger mehr gurud, melder durch lluterbrudung bie Beute raubte. Cagen mir alfo: "Wo ift die Wohnung ber Lowen, und wo die Speife ber Loweufinder?" 3br wiberfubr, mas ber Bropbet von Rubaa gefagt bat: "Deine Rablbeit breite aus wie bie bes Ablers." Denn bie Rablbeit bes Meniden trifft fein Saupt; aber die Rablbeit bes Ablers verbreitet fich über ben gangen Rorper, weil ibm, wenn er gar alt geworben ift, feine Rflaumen und Rebern an allen Stellen ausfallen. Und fo bat, wie ber entfieberte Mbler, Die Stadt ibre Rablbeit verbreitet, welche ihr Bolt verlor. Auch bie Comungfebern ber Flügel find ausgefallen, mit welchen fie einft jum Raub ju fliegen gewohnt mar; benn ibre Belben alle, burch bie fie einft frembes Gigentum ranbte, find tobt. 1

¹ 3,6 fielle auš bem Zert biefer spenilie nur einige Etellen şinammen: Ubi enim senatus? ubi jam populus? Contabuerunt osaa; consumptae sunt earnes: omnis in es secularium dignitatum fastus extinctus est. Quia enim senatus deest, populus interiit — jam vacua ardet Roma.

Die Romer, welche Diefe Dithprambe bes Echmerges in ber boben und frillen Bafilita Canct Betere borten, von beren Banben fie bie Muffpe pon finftern Beiligen anftarr: ten, mußten von ber Bucht ber inhaltsichweren Worte erbrudt werben. 3br troftlofes Edidfal ftand wie eine vollen: bete Beiffagung por ibren Augen: Rom mar tobt! Den feierlichen Ton bes großen Rebners begleitete bas Beinen ber Matronen und bas Gefeufs ber Greife, Die noch in ben glangenden Beiten Theodorich's maren geboren worden; und in ben Baufen mochte fich bie erschütterte Phantafie einbilben, bas Butgeichrei ber Feinde an ben Toren, ober bas Brodeln Rom's und feiner alten Monumente gu vernehmen, von benen bumpf und ichmer bie Marmorfteine nieberfielen. Es gibt fein furchtbareres Gemalbe von Rom, ale bies. wie es durch jene Berfammlung und burch jene Bredigt bargestellt wird; die wilde und großgrtige Einbildungefraft ber Somilie, melde bie Beidichte ber Sauptitabt bes Romerreichs an die Prophezeiungen ber Juden fnüpft, erregt eine völlig tragifche Schwermut. Gie mar bie Leichenrebe, welche Der Bifchof am Grabe Rom's bielt; fie bat eine bobe geichicht= liche Bedeutung, ja eine höhere als bie Rebe Marc Anton's an Cafar's Leiche. Der Papit, ber fie fprach, mar gugleich ber lette Abfomme eines alten und erlauchten Romergeichlechte; es burchbricht baber feine tragifche Bredigt Die volle Euergie bes romifden Nationalgefühle.

ngitut be. Agitulf belagerte Nom, aber ohne Nachdrud; dem wie ibnet dem hätte ihn die Stadt wideriteben können, welche nach dem eigenen Ausspruche Gregor's "ohne gabtreiches Volt und ohne Leiftand der Truppen" nur auf den Schup des Kroftels

Betrus ober Gottes angewiesen mar? ! Benn ber Bavit gu ben Rinnen ber altereichmachen Mauern Anrelian's und Belifar's emporftieg, fo fonnte er mit Augen feben, wie bie Romer, Sunden gleich gufammengetoppelt, von ben Langobarben fortgeführt murben, um nach Gallien in bie Eclaverei verfauft gu werben; und mancher Anlauf gegen bie Tore modte ibn erichreden, mabrent ber Brafect Gregor und ber Magifter Militum Caftorius, Die einzigen faiferlichen Beamten von Hang in Hom, Die zweifelbatte Berteidigung leiteten. Richt ihrer Bachjamfeit, noch ber Ausbaner ber bewaffneten Burger, fondern mol bem Gedel ber Rirde mar ber endliche Abjug bes Geindes ju verbanfen, und Gregor nannte fich in einem fratern Cdreiben an bie Raiferin Conftautia mit ironifden Ceutzer ben Rablmeifter ber Langobarben, unter beren Schwertern bas romifde Bolt fein geben nur erhalte, indem es bie Rirche jeben Tag erfaufe.2

Die Befreiung Rom's brachte dem Papit beim Ratier ar wie abfeinen Tant; vielnuehr suche der Egarch den seinem eigenen
Rulichn gefährlichen Bischof in Beganz zu verdäcktigen, wie
es scheint erbittert, daß er auf seine hand mit dem Zeinde
unterhandelt habe. Mauritius schrieb Gregor einen bestigen
Brief, worin er ihm vorwarf, Rom sei während der Belagerung nicht binslänglich mit Getreibe versogst gewesen; er
ichalt ihn furz und gut einen Tropf, weil er sich von Ariust
durch das Bertprechen, er werde wegen des Friedens selbst
auch Ion sommen, habe täuschen lassen. Auf diesen Brief
antkortete der eble Gregor mit Bated und dehen Brief
antkortete der eble Gregor mit Batede und besponntischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In qua (urbe) sine magnitudine populi, et sine adjutoriis militum tot annis inter gladios illaesi, deo auctore, servamur-Ep. 23. lib. VII. Ind. I.

<sup>2</sup> Ep. 43. lib. IV. Ind. XIII.

Heinheit; er zählte alle Gleichren auf, denen ihn das Berbalten des Ezarchen preisgegeben batte, und alle Leiden, die daraus folgten, und indem erversicherte, die ihm vom Kaifer widerfahrene Beleidigung als einen Ebrentitet hinnehmen zu wollen, sucher er die faijerlichen Beannten vor der Ungnade zu schilgen, und rühmte ihre thätige Bachsankeit in der Verreidigung dom's.

2. Buftand ber weltlichen Regierung Rom's. Die Raiferlichen Beamten. Bölliges Stillschweigen über ben römischen Genat.

Damalige Bermaltung Rom's Die Erwähnung des Präsecten und des Magister Militum sordert uns auf, der weltlichen Regierung der Stadt in seiner Groche eine kurze Betrachtung zu wödnuen, und also eine der denlichse Selden in unserer Geschächte zu berühren. Bir saben, daß zu dieser Zeit lein Dur in Rom genannt wird, und von einem römischen Ducan nirgends die Rede sich. Zagegen sinden sich in einigen Städen Comites und Tribuni, Magistri Militum ader offender als Generalcommandenten in Rom und dem Stadtgebiet, und mit der wolfen Gewalt eines Dur besteibet. Zoch nur zeitweise erschein besen Militum in Rom, wie als Castorius die Verteibigung ageen Agistus sich Verteilende. De militärischen Angelegendeiten und die betreffende

¹ Ep. 40. lib. V. Ind. XIII. hier ift auffallend: et quidem si terrae meae capitilas per quotidiana momenta non excresceret e îş ligt darin ein hobes Bewuhften außefprochen; Gregor fühlte lich ale das haupt des fonitien kandes.

<sup>2</sup> 3n Gregor's Briefen wirb genannt ber Dux Sardiniae (Ep. 46. 47. lib. I), Dux Arimini 56. I. Dux Campaniae 12. VIII. Dux Neapolis 5. XII. x.

<sup>3</sup> In der Rähe und wol für Hom felbst beauftragt standen die Magistri Mittum Refor und Mauricius, Ep. 21. XII. Ind. 7. In Sin Cicilien und Reapel werden Mag. Milit. öfters genannt: 25. XII. 13. 71. 75. VII.

Gerichtsbarfeit ftauben unter biefem Befehlehaber, und von Ravenna ober Bugang wurde der Truppenfold, unter dem Ramen roga, precarium ober donativum, nach Rom geichidt, und durch den Erogator ausbegahlt, wenn er überbaute eintraf.

Biel öfter wird in Gregor's Briefen der Pröfect genannt, webtenen den nur einmal mit dem ausdrücklichen Zusaß Urbis; der Japf neunt oft genug Präfecten obne weitere Bezeichung, so daß man sich hüten nunß, unter ihnen immer die der Stadt zu wersehen. Se gad noch einen Präfecten von Italien, wie von Afrisa, und Ihyricum, also von den drei Diccesen, welche ehemals dem Präfectus Präferto Jalienes untergeben waren. Gregor neunt sie in seinen Briefen; die Erellung des Präfectus, welcher vom Erarchen bestimmt unterschieden wird, ist uns jedoch larer als die des Procensius Jalienes. Er seintet alle Gwil-Geschäfte unmittelbar, sowol was Junangen, als Gerichtebarteit und Berwaltung der Elädte betraß. Die Empfeldung des Papsics war nicht oder Einstell auf die Beschung des Papsics war nicht oder Einstell auf die Beschung des Appsies war nicht oder Einstell auf die Beschung des Amste der Verläcketer.

- <sup>4</sup> Ep. 129. VII. Ind. 2. Ep. 2. VIII. Ind. 3.
- 2 Praesectus Urbis Johannes: Ep. 7. VIII., und so war der schon genannte Gregorius Stadtpräsect. Ep. 40. V.
- 3 Georgius Praef, Italiae. Ep. 22, 23, 37, 38, 1, 24, XII unt. I. V mirt auskreididis unterdishem: excell, Ronanum Patricium (b. i. Grard) et per emin. Praefectum, atque: per alios Civitatis sune nobiles virus. Praef. Africae 37, VIII. Illyrici 21, II. Sidiliae 33, III (gifter baben anher Cod. Praetor), 68 ubbertigti fig bernad Stancticoli, mediger in ter Notitia Imp. occid. p. 115 (agt: Italiae sertius recaperates anus Praefectus reddius non inventiur.
- 4 Proconsul Italiae. (Ep. 20. VIII.) Greger befgivert fich beim broconful, daß der Diaronie von Reapel die Annona entigegen fei, und bezieht fich auf deffen Borgänger im Amt Johannes. Gin Proconsul Dalmatiae Ep. 3. VIII. 66 hatten also auch die Proconsulm nicht aufgebet, nie Bohnbau und Giannen fälfelich merken.

Gregorovius, Gefchichte ber Etebt fom II. ate Muff

für Ztalien, wie für die Stadt. So erfuchte ibn im Jahre 602 der Erpräfect Quertinus, sich beim Kaifer zu vertromben, daß Bontins die Präsectur erbalte, worunter wol jene von Jialien zu verstehen üft. Der Papst schreie ihm zurück es sei ei ein peinvolles Amt, und überdies unpassend, daß ein den Allienschaften ergebener Wanu sich mit Rechnungen beim Eine, de wiede einer geden ergebener Wanus sich nicht der eite nicht einer Aufmen der beim der des eines der eine, obwool er die fünftigen. Er wolle jedech nicht eutgegen sein, obwool er die fünftigen. Er wolle jedech uicht eutgegen sein, obwool er die fünftigen. Anderen misse, weil er über das Underl, weckhe die vier ein der das Beispiel seiner Vorgänger genugsam belebt jet. Und im Wahrheit eutgalten seine Briefe einige auffallende Belege ist viele Erfahrung.

Wenn Die Brafecten von ibrem Boften abtraten, batten fie ihrem Rachfolger ober anderen Beauftragten Rechenichait abzulegen, und ihr hober Rang (Gregor gibt ihnen bie Titel Magnificus, Gloriosus und Illustrissimus) schütte sie in manden Ralle nicht por einer mabrhaft türfifden Beftrafung. Der Erprafect Libertinus mar por bas auferorbentliche Bericht bes Erconini Leontine in Sicilien gestellt und ichimpfe lich mit Ruten gestrichen worben. In Folge biefer Erecution idrieb Gregor voll ebler Entruftung einen Brief an Leontius, ben berrlichften in ber aangen Sammlung feiner Briefe. ber feinem Charafter Die bochfte Ebre macht. Er fpricht darin ale Romer, welchen noch ber Gebaufe emport, daß ein freier Mann geveiticht worben fei Dies, jo fagt er an alte Beiten erinnerud, ift ber Unterschied ber Barbarenfonige und ber romifden Raifer, daß jene bie Berren von Eclaven, biefe aber von freien Mannern find. Bei allen euern Saudlungen

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  Ep. 30. X: quia quid passurus sit. exemplo praecedentium non rescimus.

follt ibr jupor die Gerechtigfeit, und bann por allem bie Freiheit im Muge behalten; und er brobt Leontine mit ber Dacht, Die ibm feine eigene Stellung ale romifcher Bifdof gebe; benn batte ich, jo fagt er, bie Angeschuldigten in antem Recht erfunden, fo ftand es mir gu, euch guvor burch Briefe ju mahnen, und mare ich nicht gehört worben, fo murbe ich mich an ben Raifer gewendet haben, 1 Aus biefent Brief gebt beutlich bervor, welche Gewalt fich Gregor felbit über bie bochften Beaurten gufdreiben burfte, ba ibre Sandlungen feiner Aufficht unterlagen.

Bebrobte Beamte fuchten feinen Cout. Es mar gewöhnlich, bag abtretenbe Obrigfeiten fich in Die Kirchengiple fluch: teten, und bieje unr baun verliegen, wenn fie von einem faiferlichen Notar Die Berficherung ibres Lebeus erbalten batten : ein ichlagender Beweis fur ben Buftand ber bygantiniiden Bermaltung. Go batte ber Erprafect Gregor getban, und wir finden eine Reibe von Briefen bes Bapite an Die einflufreichften Berfonen, morin er ibnen jenen Dann gur Unterftubnig gegen Die Willfur ber Richter bringent anempfieblt. 2 Mus biefer ebrlofen Bebandlung tann geichloffen werben, wie tief ber byzantinifche Defpotionus auch ben angesebeniten Beamtenitand entwürdigt batte.

Bur Beit Gratian's und Balentinian's mar ber Brafect Der Statt. ber Stadt eine bobe Beborbe, Brinceps bes Genats, und ging an Rang allen Patriciern und Confularen vor. Geine Gerichtsbarfeit reichte feit Augustus bis jum bundertsten

t Ep. 51. X. Ind. 3. An ben Bestraften, welcher bes Unterschleifs fculbig war, richtete Gregor ein fcones Troftfcreiben: Ep. 31. VIII. Baronius vergleicht bas Berbaltniß Gregor's ju Leontius gut mit bem bes Cicero jum Berres.

<sup>2</sup> Epp 54, 55, 56, 57, 58, VIII,

Meilenstein; von ben fubnrbanen Brovingen murbe an ibn appellirt. In ber Ctabt felbft ftanden alle öffentliche Angelegenbeiten unter ibm, Die Annona und Die Marfte, ber Cenfus, Rlug, Safen, Mauern, Bafferleitungen, Chanfpiele und ber Comud ber Ctabt. Der Berfall Rom's batte auch fein Amt verfallen gemacht; aber im VI. 3abrhaubert mar es noch immer fo bedeutend, daß die gange Civilverwaltung ibm angeborte, mabrend bas politische und militarische Regiment beim Dagifter Militum fich befand. Rur fo lagt es nich erklaren, wie ber Prafect Gregor neben bem militariiden Befehlebaber noch ale bie wichtigfte Berfon bei ber Berteibis gung und Berforgung ber Ctabt gefunden murbe. Inbeft biefe umfaffende Befuguiß ichmand im VII. Jahrhundert, mo bie militariiden Gemalten völlige Oberband erbielten. und indem ber Stadtprafect auf Die blofe Buriediction beidrauft murbe, faut er unter ben Dir von Rom, ben General-Gouverneur, berab. Edon nach bem 3abr 600, mo Robannes bie Brafectur befleibete, boren wir feinen Brafecten mebr nennen, bis er im 3abr 774 wieder ericeint; bies berühmte ftabtifche Amt erhielt fich ale bas einzige bes Aitertums in veranderter Gestalt, und gewann im fpateren Mittelalter fogar eine große Macht. 1

1 Felix Contelorius de Praefecto Ursite (Roma 1631) ji miệtigi fini bêi Späferen nebe βpäteren Slitelafterê; er beigint feler nalib bêi Stêje bet aften Stöferet mit Stom ober Stomalaß. Jom falgle mit noch ariskere Stomba, den mit blê A. 1608, Cafrini de Praefecta Urb. bis. Fiss 1765. 3ch finbe, bağ ber Stafert Johann bir Zitel Palatinas und Patricius faitret (51. 52. VIII.) und bemerte bağ ber Zitel Stafricius, İspir er ur bem Çayren feigen, bamalâ nopê Johanj part. Die Us Starticius, Ep. 27. XII. Stenantius Stafricius St. 12. 43. V. x., unb feldbir befrien Genanni priştî Stafricius 128. XII. niçth unimer be Stömerin Stuffician. 3ch [præefe niệt bout nem Patricius Galliarum, netéden Zitet bamalab ist Genantenfolispe tertiferin: 33. II. 17. XIII.

unterge. gangen.

Reben ber Stadtprafectur und bem Dagifter Militum ober Dur gab es in Rom auch andere faiferliche Beamte. beren Berhaltniß uns jeboch buntel ift, und ab und ju erichienen Gendboten im Anftrage bes Raifers, bereu Billfur nicht geringen Schreden verbreitete. 1 Wie es ferner mit bem Cenat beichaffen mar, wiffen wir nicht. Diejenigen Schriftsteller, welche fein Fortbestehn behaupten, baben fur ibre Meinung feine anderen Grunde beigubringen, ale une Der Genat in icon befannte Stellen in ber pragmatifchen Canction Buftis niau's, ale ben Bericht Menanber's von ber Cendung einiger Cenatoren nach Conftautinopel im Jahr 579, ober ale bas Borbaubenfein bes Brafecten, ben fie nach altem Gebrauch für bas Saupt bes Cenats auch in biefer Beit erflaren. Aber alle jolde Grunde find unbaltbar, und fie fallen vor bem Stillidweigen ber Beididtidreiber. Wenn gn Gregor's Beit noch ber Cenat ale Hatebeborbe ober ale Reprajentant ber politiiden Rechte ber Respublica Romana bestand, wie tonnte Gregor ibn bei ben wichtigften Staatsangelegenbeiten völlig übergeben? Wir werben febn , bag er, im 3abr 599 mit Mailulf megen bes Friedens unterbandelnd, ale Bermittler einen Abt Probus gebraucht; pon Sengtoren ober pou einer auch nur entfernten politifden Teilnabme bes Cenate ift bier feine Rebe. Ale Agiluli feine Boten nach Rom ichidte, verlangte er vom Bapit allein die Unterichrift bes Friedensinftruments, bes Senats wurde mit feiner Gilbe gebacht. Man tounte baber bochitene glauben, bag ber Cenat

<sup>1</sup> Se ein Comes privatorum Beator; hie qui quasi comes privatorum dici vult, venisse, et multa contra omnes agere. Ep. 26, XI. Ind. 6. - 3n Ep. 29. XII. fpricht Gregor von diversa officia palatif urbis Romae, für bie er um bie Annena bittet.

noch als Körperichaft der Tecurionen sortbestaut, nach der statt bezweiselbaren Analogie von Etädten Italien's, wolche noch nicht von den Analogie von Etädten Italien's, wolche noch sich von den Analogie von Etädten ind un den Reft der römischen Eurialverfassung gebracht, worden waren. Much von einer Eurie in diesem Einne verlautet nichts mehr, nud wir müssen dehalb seine berühnten Anskpriche der achtzehren Homische Segnatis werden, das wirkliche von dem Richtvalein des Senats reden, als wirkliche Beweissiellen für unfre Ansächtstein, der wirkliche Beweissiellen für unfre Ansächtstein, municipalen Körperschaft nicht gedacht werden; sie erscheint in dem Ordo jener Zeit wieder, und ein Teil

<sup>4</sup> Zropa Osserv, sul Gov, di Roma nel föß (Abet zum Cod. Dip. Long. 1. n. 31.1) bemilst fid um bas Joerthefecte nes Zenate. Bu Finen Guntten fieht er (n. 401) im Johr 717, wo am Sof zintramb's ein Senator filius Albini auftritt, in befern rinne Senator Romanus. 3d finbe inteß, boß noch um 874 ein Wildel von Zercelli mit Namm Zenator beißt, medrer auch Gulfwebe's Name neur Zech meist Zropa Zausjam's Minfiel ab, baß ber Zerutienat in italteniden Eddsten freis ber langebarbisjene Groberung iertbefand, um beijen "Zertum bat Carl zeger nächt im daßt ihm berücktjat. Zeiter Balt tie zu Gregor's Jeit üblüge Bergidmung Ordo (Clero. Ordini et Pleib) jür Gungefrigt, und im bemer net jün ab Etanb ber Honorati et Possessores ertlätt, glaubt er bie Gurien füerbeauti (don in bifer Beriobe etelőgen. (L. e. 2 jeiner Gröch, ber Zölsteverfaijung.)

pon biefem muß bas gemeien fein, mas man fpater bas Confilium nannte, ber Rat von Bermaltungebeamten mit beidranfter ftabtifder Juriediction, unter bem Ctabtpras fecten.

Co ipariam Die Nachrichten über Die Regierung Rom's jener Beit auch find, fo ftebt bod biefes fest : bie militarifde, civile und politiiche Gewalt in ber Stadt murbe burd Reamte bes Raifers ausgeübt, und bem Bavft ftand gefetlich eine gewiffe Beanffichtigung und ber Recure an ibn gu. Uebrigen finden wir ibn auf die Rirche und ibre Gerichte: barteit beidranft: aber bennoch mar Gregor burd bae' Rufammentreffen feiner Sabigfeiten mit ben Umftanben in eine Stellung gebracht, Die ibn ausnahmemeife gum ftillichmeigend anerfaunten Oberhaupt Rom's machte, und mit vollem Recht ift er ale Grunder ber papitliden Gerrichaft weltlicher Natur anzufeben.

3. Gregor's Stellung in Being auf Die Stadt Rom. Geine Corge für bas Bolf. Berwaltung ber Rirdengüter.

Gregor's Ginflug übermog Die Macht ber faijerlichen Beamten: Die Romer ehrten in ibm ihren Gerrn und Er- Bifcofe in balter, ber bie beilige Burbe bes Bijdoje und ben Glaug bes berühmteften Batriciergeidlechte in feiner Berfon verband. Ceitbem ber Ctura bee Gothenreiche bas lette öffentliche Leben ber Stadt mit fich geriffen batte, mar Rom völlig verandert. Beber Confuln, noch Cenat, noch Spiele erinnerten mehr an bas weltliche Reich; Die patricifden Baufer maren faft alle erloiden; in ben Briefen Gregor's ift von feinen beguterten Kamilien alten Gefdlechte in Rom felber bie Rebe, wenn nicht von folden, die nach Coustantinopel ausgewandert

Breigenbe Madt bes ber Stant



maren.1 mabreut fich alte Ramen in Befitungen finden, Die ber Rirche bereits quaeborten. 2 Die firchlichen und theologifden Dinge batten bie bürgerlichen jum Edweigen gebracht, und wir baben bas romifde Bolf bereits in einem vollig geiftlichen Bewand geseben. Es gab feine öffentlichen Refte mebr, ale bie fircblichen; alles mas nur irgent ale ein Ereigniß bas mußige Bolf beidaftigte, mar geiftlicher Ratur. Die Rirche felbft batte angefangen, ein großes Afpl ber Befellicaft gu fein; unter bem Ginflug unerborter Schrechuffe ber Ratur und bes Rriegs mar ber Glaube au bas nabe Ende ber Belt allgemein geworben, und ber Rubraug jum Alofter und geiftlichen Stande übermäßig groß. Die Not vermehrte ibn, wie die Ehre; benn der Bedürftige fand bort Rabrung und Obbach, ber Chraeisige aber Burbe und Rang in einer Beit, wo ber Titel Diacouns, Presboter und Bifchof für die Römer bas geworden mar, mas ihnen einft Tribunat, Bratur und Coufulat gegolten batten. Gelbit Rrieger verließen ibre Sahnen und nahmen die Toufur; berer die Rirdenamter benehrten maren aus allen Stanben fo viele, baß Gregor Einbalt ju thun fuchte, mabrent ber Raifer Dauris tine im 3abr 592 burch ein Ebict ben llebertritt von Col-

<sup>1</sup> Die Statricka Auftischan war noch Bygant gewandere, und ötergor ichgint ble freume und reide "Fann vergenden noch Bom entgedens
ju baben. Gie beigh bier Glütze; sie teöfter sich mit Glügerichten noch
war Berg, Zinal, und den Baghe int Goden; sie nachte sien 10 Kinnte
Glütze zum Loskauf von Zedaren, und siehen Gerchinge für tie Riche
Glütze zum Loskauf von Zedaren, und siehen Gerchinge für des
eine Zetten, wobel sie der auftichtratige Kräckenfan mochte, daß diete
Appile in siertlichem Auftyn nach der Schildt getragen vereien sollten.
Gerauf fuhrt bin ind Interfe in sie.

<sup>2</sup> So in der Schenfungsurfunde gewiffer Buter an E. Baul die Fundi: Antonianus. Cossianus. Cornelius, Primianus. Ep. 9. XII. Ind. 7.

baten ine Rlofter und von Civilbeamten in ein firchliches Amt verbot.1 Die Armut Rom's ftredte nicht vergebens nach ben Schaten ber Rirche bie banbe aus. Die Reiten, mo ber Conful Geld unter bas Bolt ansftreute, und wo ber Brafect für bie öffentlichen Austeilungen an Getreibe, Del. Rleifc und Eved von Staatswegen forgte, waren nicht mebr; ber Schrei bes Bolts nach Panem et Circenses murbe nur noch balb gebort. Es verlangte Brod und ber Bapit gab es reichlich. In feinem Alofter auf bem Clione Scanri batte er noch ale Mond die Armen täglich geiveist; er fubr auch ale Papit fort, bas Bolt ju nabren. Um Anfange eines jeden Monate teilte er Getreibe, Rleiber und Gelb an Die Bedürftigen aus, an jedem Sanptfefte gab er ben Rirchen, Rloftern und milben Unftalten Geschente. Wie Titus bielt er den Zag für verloren, an dem er nicht ben Sunger geftillt und Die Blofe bebedt batte, und ale er einft borte, ein Bettler fei auf einer Etrage Rom's gestorben, verfchlog er fich voll Echam und magte einige Tage lang nicht ale Briefter an ben Altar gu treten.

Die Romer hatten einft in Sanlenballen, Theatern und öffentlichen Speichern bes Staats ihre Austeilungen erhalten,

<sup>1</sup> Ut quisquis fuisset publicis administrationibus implicatus, ei ad exclesiasticum venire olicium non licerct. Joh. Diacot. Vis. 8. Gregor. II. e. 15. Stegar getet rebebil mit em stalier in gwißt. 8. Gregor. II. e. 15. Stegar getet rebebil mit em stalier in gwißt. Ep. 62.65. II. Dagagen fiete ber 280 les Stuteritis and bem stiller in in im netlitighe Smit vereingelt. 2er thatricius Senamius wurte ex monacho Cancellarius Jalaines, nub ebebilt von 68egar bitter gefarbett: Ep. 33. I. unh ambere Briefe an iğn. 2den Confantin kultur elektrici per stiller geter get

jest dräugten sie fich an die Borbsie der Basiliten und Albiere, nur Aleidung und Speile von gesillichen Keannen zu ennyfangen. Die Schaaren der Pliger, welche iber See kamen, janden ichon in Portus das alte Pilgerdaus, welches der Senator Kammachine, der Freund von Herenmunk, gestittet dater, givere Musinduwe dereit, nut was in die Toren Romi's 30g, sei es als Ballfabrer, sei es als Flückling vor den Kangodarden, jand in Aranlenbäufern oder Serebergen Lager und Rosi. Mu langen Tafeln issen die Fremblings flicke mit frommer Tautbarteit. Die christische Wolfkäufert gad und das wirfliche Bedürfnig empfing die wahrbaite Wolfbat.

Rirdengüter.

Gregor vertreubete die Güter der Kirche, welche ihr nach und nach aus dem Arrivathefig als Schertungen zugefallen waren, im Siture der Echertung gewissendert. Und dieser Güter waren bereits viese nub große, so daß der Papst, wenn er auch nicht über Herzgeststume gedot, doch der reichtie kankbessigen in Italien war. Und dier besaube er sich, wenn auch nicht als Sowweran, so doch als Signetifiume auf dem erfüssen Grund und Boden der Kirche, wo er auch eine gewisse der indie Aufliche Iranischen der Kirche in der gewisse der einer Andereien gerftent: in Zeiclien, in Caupanien, in ganz Södstalien, in Talmatien, Javien, soallien, Cardinien und Corsico, in Ligurien und in den Grisco, in Ligurien und in den Erkrischen. When bestal fie iber Patrimourien der Tombanet. Ter Kaps iddiet

1 Bon Gregor's Zeit sollen fich die öffentlichen Juftwaschungen und Bilgeespeisungen zu Ostern berschreiben — jest Theatericenen in Rom, wo die Armul und die christiche Demut als Masten auftreten. bahin, wie ein Rönig in die Provingen, seine Tiaconen und Subdiaconen (Rectores Patrimonii), welche die Eigenschaft von gestlichen und weltsichen Ausselber oder Regierungsrären in sich vereinigten. 1 Ihre Rechnungen wurden strenge untersinch, benn der würdige Mann wollte nicht, daß, "der Sedel der Kirche mit schändlichem Gewinn besnocht werbe." Ein orgamies Buch der Einfruste und der Musgaben wurde gesührt, während die Gerechtigkeitsliede des Lapise achtiam darauf bielt, daß die Kauern der Kirche nicht mit unrechtem Maß und Gewicht der Naturallieferungen oder mit zu boher Repisiteur besoften der mit zu boher Repisiteure besoften der mit zu boher

Die vielen Briefe, Die Gregor an jene Rectoren ber Batrimonien richtete, erweden unfere lebbaftefte Teilnabme; fie geben une Ginficht in Die Berbaltniffe bes romifchen Bauernstandes, welche fich Sabrbunderte lang unverändert erhielten. Die Güter ber Kirche murben von Colonen bebaut. Meniden bie an ibre Edolle gebunden einen Bine in Gelb ober in Dingen gablten. Er murbe im allgemeinen pensio genannt, und von ben Conductores ober Binevachtern eingetrieben. Dieje bedrudten bes Gewinnes balber oftmals bie Colonen, indem fie bas Getreibemaß millfürlich erhöbten; fie gwangen die Banern bieweilen, ben Mobine von ben rechtsmäßigen 16 Gertaren ober 24 romifden Pfunden auf 25 Certare ju fteigern, und von 20 Cdeffeln ber Ernbte einen abzugeben. Gregor fteuerte Diefen Bebrudungen: er fette ben Dobius auf 18 Certare fest und bestimmte, bak von 35 Scheffeln je einer abguliefern fei. Dieje Berordnungen betrafen Sicilien, noch immer bie Rorntammer

<sup>1</sup> Man vergleiche Joh. Diacon, Vita II. c. 53 und bie gabireichen Briefe Gregor's an biefe Gubbiaconen.

Rom's, aus welcher jabrlich in ber Regel ameimal, im Frübling und Berbit, eine Betreibeflotte nach Bortus auslief, um Die Speicher ber Stadt ju verforgen. 1 Benn biefe Lieferung im Schiffbruch verunglüdte, fiel ber Edaben freilich ben armen Colonen gur Laft, auf welche ber Erfas verteilt murbe ; nur marnte Gregor Die Rectoren, nicht Die günftige Beit ber Geefahrt ju verjaumen, fonft mußte ber Berluft ihnen augeschrieben werben. Die öfonomische Orbnung mar mufterbaft; für jeben Colonen wurde ein Regifter feiner Leiftungen ober Libellus securitatis geführt, auf welches er fich berufen founte, und wenn ibn Diffmache ober Bebrudung in Not brachte, fonnte er barauf rechnen, bag ibm bie Billigfeit bes Papfte mit einem neuen Buventar von Ruben, Schafen und Schweinen ju Gulfe tam. Die Guter G. Betere in Gicilien gedieben, mande beilfame Berbefferungen murben getroffen, und ber große Bapit fonnte fich mit Etols auch einen ausgezeichneten Landwirt neunen, und wenn er in Procession ober fouit ju Bierde jaft, fich rubmen, bag ibm feine Belter Die Stutereien ber Rirche von berfelben alten Tringfrig lieferten, beren fiegreiche Roffe einft Binbar befungen batte. Freilich begen wir leife Zweifel, ob Binbar Die Enkelrace apoliolifder Bferbe murbe einer Dbe murbig befunden haben. Du baft mir, fo idrieb Gregor einmal an ben Subbiaconus Betrus, ein mijerables Bferd und fünf gute Gfel geschidt: bas Bierd fann ich nicht reiten, weil es elend ift, und auf ben guten Gfelu nicht figen, weil fie Gfel finb. 2

<sup>1</sup> Ep. 70, lib. L

Y Ép. 30. 11b. XII. Ind. 7. — Rach dem Bertuft der sieitlischen Patnimonien suchten die Padite Bierde bisweilen in Granfreich: Sadrian dast Carl um einige "famose" Pierde, um darauf mit Anstand zu reiten: talen nobie somostenimos mittle eguns, qui ad nostram sessionem.

Die Guter des Apostels Betrus im Stadigsbiete Rom's die Guter des Apostels Betrus im Stadigsbiet Rom's die Guter des Fiber umfaßten vier Gruppen: Indigheten des Patrimonium Appiac, welches alle Ländereien zwischen der Appia und dem Merer die gut Bia Latina hin begriffi; das Labicanenie zwischen der Bia Läbicana und dem Muis; das Läbicanim zwischen der Bia Läbicana und dem Alise; das Läbicanim zwischen der Bia Läbicana und dem Alise; das Lätinamium Lüber; der die wielen Ländigten der Bia Läbicana und dem Läber; der wielen Ländigten der die wielen Ländigten auf dem rechten Ufer des Tiberfiromen umfaßte. I Zede dieser Gruppen zerfiel wieder im Wirtschaften, die man kundus oder Massa nannte. Man begeichnete mit dem Begriff Fundus ein kleines Grundigten, wegu ensus oder ensules für die Colouen gehörten. Mehre Fundi zusammen bilderten eine Massa, oder nach dem heutigen römlichen Ausernal eine Tenuta, und mehre Massae wiedertum ein Batrimonium.

Die Rirche mar überhaupt in Besith eines großen Teils Dernger no bes Ager Romanus gefommen. Gothen, Griechen und Langobarben botten icon feit 200 Jahren bas Gesilbe ber Stadt

facere debeaut. Cod. Carol. ep. J.XVII (prim Cenni LXXXI. p. 440).

— Biegen Bre Gleimister-Brittini in wishig Ep. 44. I. Ind. 9. at Perum sünd. Sicial., und anhere: IV. 21. Ind. 12; IX. 18. 19. Ind. 2; IXI. 34. Ind. 6. 2rc Getreibeanon: if ie endepérduit: presionem integram et peucantem ad septungints bina persolvant. Dir Xeisung Peiß pensio (pon peasum), bitsenien auch burda ober burdaio (maire Britter), ober illatio burdationis. Citin geniff: Rügsder von Kartbringen 1963 illiquations ober sitjaue.; lo brim Cassiodor Var. Lis. II. ep. 30. III. 25. Bienn ein Gefone Prieturet palite er but conductor bas nupliale commodana, cinera solidus. — Die Grunklige Gregorie fins in ep 44. La uskepfroefrei quia nos sacculum ecclesiae ex lucris turpilus non volunus inquinart. Gine aphor Radinia, und bert, file tr Stergefinski; un enterifien.

i Cenni storici sull' agro Romano dal saecl. VIII. sino ai giorni nostri. Roma 1855, eine fleine brauchbare Schrift nebst Plan bes Ager Romanus, von Emibio Bitorri. gerhampit, und die Spuren bes heindes zogen sich in Arummern um Rom. Basiliten und Abeien, aber auch noch achtige Grundperren bespflangten fümmerlich den Boden, auf dem es noch einige Livencultur gab. Noch standen auf der Campagna verodete Fleden in Ruinen do, wie der Licus Altrandri und Sudsaugutia. Ridier mit einigem Andau, und jehr wiele Katafondbentirchen, die heute verschwunden sind, mildfeten sich unter die zerforten Allein der römischen Großen. Die Säulen und Marmorsteine biefer Luifduier solleppte man fort, um mit ihren die Campagnafrichen zu schwunden, wie man die Monumente der Stadt pläuderte, sie zum Bau von Stadtsfrichen zu verwenden. Im ganzen war die Campagna von Mon, das stilbouffte und erhodentie Chrifte der Bet, sohn im VI. Jahrhnusert eine schwermusvolle Wüste.

Die Kirche gebot also über ein Bolf von Hörigen und Leibeigenen; ber Neichtum ihres Schaßes war unerschöpft, während der Krivatbesit immer mehr zusammen schwand. Aus diesen Witteln vermochte der Kapft sast unerschwinglich scheinende verstungen zu beitreiten: die Erhaltung der Kirchen, die Verpflegung Rom's, die Loskaufung von Kriegsiclaven,

l öferger bestimmte ben Ertrag bebeutenter Güter jur Echaltung for Vampen in E. Baut; bie Jonern Grumbssider ad aquas salvias. Massam quae aquas Salvias nancapatur, cum omnib sundis saiş; i. e. Cella vinneria, antoniano, villa Pertusa in foro Irimiano, Cassiano Silonia, Cornelli, Thessalata atque Corneliano. Ep. 14. XIV. Ind. T. De tauden auf ber Gumpagna ruinenspite Ramen atter Bacteriergdescheft auf. Nede pente site bias das delle acque Salvie meben ber Bisteriela umb Gefariana bie größest im appissen Bertrieben. De Salvier de Salvier son der Salvier de Salvier Salvier of the das berfelben Bulte bervoegels, medie überhaupt zießt auf bie Gegenb von D. Baaut mirt. Nedeb ser ben Iz es lag samaté bas Rountesselber 20. Etepban, bas pijmiantische Grunchfuld, um bie fossa latronis. Eins bie Güter bes kitefre 2t. Ethina.

eublich bie Friedensgelber, welche er ben Langobarben ju gablen batte. Den Echaben bes Bifchofe verbaufte Rom feine Rettung fowol von biefen Reinden, als zeitweise feine fast unabbangige Stellung Ravenna gegenüber, mabreut bie Rirche por bem Raifer Die Miene ber Armut annahm, und mit unterwürfigem Dauf bie Baben von einigen Pfunden empfing, welche er bann und wann als golbene Tropfen bes Erbarmens auf ben Schuttbaufen Rom fallen ließ. 1

Durch Rrieg, Sunger und Beft gufammengeschmolgen, mit Byzang nur burch einige Beamte in Berbindung, von Ravenna burd bie Langobarben abgeschnitten, vom Exarden faum beauffichtigt und militarifch faft gar nicht geschütt, faut alfo Rom im Bavit Gregor ein nationales und felbitgewähltes Cherhaupt.

4. Gregor ichtieft nut Mgilulf Grieben. Bhofas besteigt ben Eron von Bigang, und wird von Gregor begludwunicht. Die Photosjaule auf bem Forum von Rom.

Gregor übte in der That faft die Gewalt eines Berr= Bolitifder fcbers aus; Die Gaben ber weltlichen Regierung tamen von felbit in feine Sanbe. Dies betrifft nicht allein bie Stadt Hom, fondern auch aubere Orte; beun es findet fich einmal, baß er nach bem tuscijchen Caftell Repe einen Dur Leontius abididt, indem er Clerus, Ordo und Bolt ermabnt, ibm gu geborchen, ja bag er fogar nach Reapel einen Tribun fenbet, biefe Stadt ju bewachen, und ben barin liegenden Truppen Beboriam gegen beffen Anordnungen befiehlt. Gruber batte

gor's.

1 Mauritius ichidte um 569 30 Bfund Golbes jur Berteilung an bie Briefter und bie Armen, welche Gregor (Ep. 2. VIII Ind. 3) bantend quittirt. - Aber ber Exarch lieb Belb von ber Rirche: Ep. 129. VII. Ind. 2

er dem Bischof Januarius von Cagliari in Sardnien aufgetragen in allen Orten Bachen bereit zu balten. 1 Da die Gerge um Rom ibm um so viel naber lag, so kann es nicht befremden, wenn er dort wie ein weltliches Oberhaupt sich lelbst mit militarischen Masfregeln befaßt und an die Truppenstürer ihreite, daß er es nicht für gut ach die dabe, die Soldaten aus Rom zu ihnen stoßen zu saffen, und wenn er ihnen in Betreff der Unternehmungen gegen den Zeind Aufschlasse auf gegen den Zeind Ratichlase erreitlt.

Die beillofe Loge Stalien's und die unmittelbare Bedränguiß Rome's machen Geroge zum Bermittler des Friedens, den er endich seiner eigenen Energie verdanfte. Er fühlte seine Macht jo sehr, daß er dem Kaiser durch seinen Runtins sagen ließ, wenn er, sein Diener, es auf den Ulutergang der Langodarden abgeleben dätte, so wurde beite diese Boll weder einem Rönig, noch einem Herzog der Grache mehr baben. Er wollte jedoch mit ihnen, deren Betehrung er voraussiah, oder deren Nache an den vielen tatbolischen Krichen und Gütern in ibrem Gebiet er jürchtete, einen gittigen prieden, und er müber sich Jadrelang ibn zu erhalten, während die Känte des Erarchen ihn binderten. Er tam durch die Vermittlung seines eigenen Bhgefandeten, des Miss Produs, im Jahr 509 zu Standes Es schricht indes, daß ihm der Kaisfer Maurtius selbst dazu Stalmacht erteilt hatte.

<sup>1</sup> Repe: Ep. 2. XI. Ind. 10. Reapri: Ep. 24. XII. Ind. 7. Universis militibus Neapolitanis — magnificum virum Constantinum Tribunum custodiac civitatis deputavimus pracesse. Şier jubelt ber Garbinat Baronius. Cagliari: Ep. 2. 5. VII. Ind. 2.

<sup>2</sup> Ep. 21. 22. 23. XII. Ind. 7. an die Mag. Militum Belog, Mauritius, Bitalianus.

<sup>3</sup> Ep. 41. 42. VII. Ind. 2.: Dankfagungefdreiben Gregor's an Agilulf und Theobelinbe.

ngiluif

Die beiden unterbandelnden Barteien maren auf ber einen Gr ichtiebt Seite Agilulf und feine Bergoge, unter ihnen ber fur Rom gefährlichfte Ariulf von Spoleto, auf ber anbern ber gum Frieden geneigte Exarch Rallinifus, bes Romanus Rachfolger. Co groß mar bas Unfeben Gregor's, bag ber Langebarbenfonig ibn wie eine felbitanbige Dacht betrachtete; er ichidte feine Boten nach Rom und verlangte, ber Bapft folle bie Friedensurfunde unterzeichnen. Aber Gregor wich Diejem Unfinnen aus; er wollte burch feine Unterfdrift nicht eine Berantwortung auf fich laben; und außerbem: ein Bapft joner Tage ertannte fich felbit nur als einen Briefter, ber nach bem Gebot bes Evangelium weltlichen Sandeln und politifden Dingen fern bleiben muffe. Der Begriff ber foniglichen, mit bem Prieftertum verbundenen Bewalt mar noch unbefaunt, Die Theorie von ben beiben Schwertern noch nicht erfunden worben. 1 Der Waffenftillstand murbe bis jum Monat Marg bes Jahrs 601 ausgebehnt, und bann mahrideinlich verlängert, ba fich fpater Briefe finden, in benen Gregor ben Magifter Militum Maurentius und ben Bergog

Aricis von Benevent bittet, ibm bie aus Bruttien beforgten Balten für Die Bafiliten bes C. Beter und C. Baul an's

Deer icaffen ju laffen.

In ber zweifelvollen Rube, beren bie Ctabt jest genoß, überraichte fie bie Nachricht von einer blutigen Umwälzung in Bogang. Der Raifer Mauritius mar einem Militaraufftande jum Opfer gefallen, und eine ber verruchteften Ungebeuer, welche Die bygantinifche Gefchichte fennt, batte ben Eron bon Conftantinopel bestiegen. Bbotas, ein gemeiner Bootas Rai-Centurio, bebedt mit bem Blut bes Raifere und feiner fünf

<sup>4</sup> Ep. 103. VII. Ind. 2. an Theoborus, Curator bon Ravenna. Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. 11. ste Muft.

Sobne, bie er vor bem Ungeficht bee Batere mit unglaublicher Barbarei batte ichlachten laffen, berrichte feit bem 23. Rovember 602 im Balaft Juftinian's. Der neue Raifer eilte, fein und feines Beibes Leontia Bilbniffe nach Rom ju fenben, wo fie am 25. April 603 anlangten. Es war namlich Gebrauch, bag ber jedesmalige Raifer gleich nach ber Eronbesteigung fein und feiner Bemalin Bilb an bie Magiftrate ber Provingen ichidte. Dan nannte biefe Bilber "Laurata," mabriceinlich weil fie mit einem Lorbeerfrang um bas Saupt geidmudt maren; fie vertraten bie Stelle ber Raifer, und Die fnechtischen Bolfer erroteten nicht, ihnen, wenn fie in ben Stabten anlaugten, feierlich mit angegundeten Rergen entgegenaugiebn, wie lebenbigen und gottlichen Befen gu bulbigen, und fie bann an einem geweibten Orte aufzuftellen. 1 218 nun die Bilbniffe in Rom eingetroffen waren, verfammelte fic Geiftlichfeit und Abel in ber Bafilita Julii im Lateran. und mit bem Buruf : "Erbore Chriftus! bem Bhotos Auguftus und ber Leontia Augusta Leben!" riefen fie ben Tprannen jum Raifer aus. Daun befahl ber Bapft bas Doppelbilbnig im Pratorium bes Dartirere Cafarius im bifcoflicen Ralaft aufzustellen.2 Unter jener Bafilifa Julii ift nicht eine Rirche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urber bie Saurtate Baronius ad Ann. 603, hie Benekcitare in ber Rote ju Ep. J. XI. Ind. 6., und Durang im Gloffen. — Şabrian I. fépricé an Confiantinus uni Ştrne: neque enim quando imperialis vultus et imagines in civitates introducature, et obviaus iljurgines in civitates introducature, et obviaus iljurgines in civitates introducature, et obviaus iljurgines et plebes cam landibus, tabulam honorant, vel super-fusam cera expiruram, sed fugaram imperatoris fehtim 2846 Conett. VIII. 1581.

Ep. 1. XI. Ind. 6. Venit autem icona suprascriptorum Phocese et Leonisie Augustor. Roman VII. Kal. Maii, et acclematum est eis in Lateranis in basilica Julii ab onni elero et sesate: Exandi Christe: Phocea Augusto et Leonise Augustoe VII.a. Tue jussitipam iconam Dom. best. et apostol, Gregorius Papa reponi in oratorio S. Caesarii man, intra palatium.

au vertiehen, sondern itgend ein Teil des lateranischen Palasites. Der für dies Hölligungsfeier gewählte Drt war dis seine Santenapalas, sondern eine halle im Patriarchium des Lateran; von der Anweienheit eines faiserlichen Beamten vernehmen wir nichts, noch geschiebt des Senats dei einer so wichtigen Handlung, als ein die Anweitenheit eines Ernats dei einer so wichtigen Handlung, als ein den vertennung des neuen Oberhaupts des Riches war, trgend Erwähnung. Biesmehr ist es wiederum der Papst, welcher auch den Befehl gist, das kaiserliche Kildnis in dem Oravorium eines Martiters aufzustellen, und auch dies haben wir im Lateran zu suchen.

Gregor nußte in Grund feiner Seele vor einem gaifer gurüdschaubern, der alle Senfer feine Sperischaft angetreten hatte; aber die Kolitif zwang ibn unterwürfige Glüdtwünsige an Photas und Leontia gu ispreiben. Er ließ himmel und Erbe irobloden, als ob mit bem Tobe bes gerechten, ihn einst persönlich beireunbeten Mauritius (er hatte das wacheinde Unschalben bei einsichen Bischofs durch ben Batriarden von Consantinopel zu verfürzen getrachtet) ein unerträgliches

1 Bunfen x. III. 1. 007 meint, bie Bofilita Julii in Laternals feit bret atte Bafilo fonntaming geneten, und besjeht fig auf Annast. Vila Sergii I: basilien domas Juliae quae eampum respiete. 24 finden noch eine früferer Celtre im zeben De. Statalami, no es de no her Rim terinspiet bed Raifers Gonflans in Som freitz: venit ad Laternana, et heetus Biddem prannas est in basilien Julii, ein fedgamente Strucki, bağ son einer Bafile ober einem Zeiclinium bed alten lateramlifden Bafales bie Steve ij

2 Baronins bentl an Z. Gefario an ber Ria Atpha, ober er misverlicht bie Gelie in ber Vika Sergil 1. Se gad im Tealerium Z. Cefarii im Satezan, und Galletti del vestarario p. 3 meist nach, deß es im Befartum fag. Gisbon erfanel fig deren Zert im Galarenshaft; finer Ungenaugletin in Goniffen Boallisten ift gorge, wie erzifgeubbar. Aber wie bennte einem folgem Manne unbedannt fein, daß bie Kirchenoch nach Se. Gerger Tähelbe kriffe freuch Jody von Rom genommen, and mit der neuen Regierung bie Freiheit und das Glid wiedergefehrt seien. Im Angeficht ber schopflichen Gestalt eines Pholas sann man bief Briefe nur mit Echam lesen; sie sind und bleiben die einzige dunkte Setle im geben eines rahpmollen Maunes, und haben sich zu einem eignen Nachteil erbalten, wie sich zum Schimple Mom's die Gbrenfäule bes Pholas auf bem Rorum erhalten bat.

Die Photas-

Gregor batte feinen Anteil mehr an ihrer Errichtung, beim sie wurde erft vier Jahre nach seinem Tode, im Jahr 608 aufgestellt. Die tnechtlichen kömer, über deren Säuptern sich bie bereitigken Säulen des Trajan und der Autonitus erhoben, auf ihren Gipfeln vielleicht noch die Standbilder seiner ruhungefrouten Kaiser wie zur Appetheos gein Jimmel tragend, wurden uber den Argenden geswungen, wom Kaiser Appolas sich die Stere seiner Standbilder für ihre Stadt zu erbitten, und Smaragans siedlie sie auf dem Forum, seitwärte gegenüber dem Triumsbogen des Septimius Severus auf. Weber Kom unch die Kunft beig mehr die Mittel eine neue Säule zu schaffen; man entnach eine autikt, cancilirte Säule lorinthischer Ordnung von 78 Palm Höhe irgen einem alten Gebäube, und ließ sie auf ein größes Postament von vier-bedäube, und ließ sie auf ein größes Postament von vier-

1 %m Şiebal Ep. 38. XI. Ind. 6., vom Monat Juni. 3m Keenin Ep. 44. XI. und an Şiebal Ep. 15. XI. Barcmini entifquiştiği, throw er Mauritisk anişdmüri, Maraterie Christijung recet, indem er Mauritisk ergebrie. Zagninise ergiskt, oben bas Michgreamt erne Ge-fqishfiqericke şu beanfprunden; Gilsben aber und Başte [agent ble Başteğri. 2er 26] epiqti Mainhough platoire du Pontile St. Gregolie (Paris 1880). 1. 257 [āmraight Eurolog XIV., indem er [ag, ble 2e-mut Gregor's [in Dermudern-Sierer quirelin, beş er [sibl] en cinen Tgrannen mir Şipdaß [fqirid avec tout le respect et toute la soumission qu'un sujet doit à son Prince. Der Ribbő Girary [sa] mur clegant; on voit par cette lettre, comblem saint Gregorie était peu content du gonvernement de Maurice.

sader pyramibenartiger Teropenaussung fesen. Ueber bem erhöbten Sapital wurde das bergoldete Brongebild bes Kaifers durigestellt, und wenn der Künstler nicht zu schmeichen verstand, so tounten die Kömer bester als in S. Cesario und mit Ect die foboldartige und tiruppige Wisgestalt ved bygane tinisfen Kasifers betrachen. So war der teste össensiche Schmud im Sinne der Alten, der in Nom schon unter Annien und in der Vederängisch und die Langebarben ausgerichtet wurde, das Standbild eines Ayrannen und das Denfmal der bygantinisfen Knecktung Nom's.

Die Remefis ber Geschichte hat biese Saule mit Schonung aufrecht erhalten, während eingesm die Statnen und Saulen bes Forum spurcos unterzüngen; sie fand alle Jahrhunderte dindurch, obwol im Schutt, anfrecht, und reigte bie Wissbegierte der Forscher, dies mu 23 März 1813 ihr Zuggestell befreit und die Inschufft enthüllt ward. Den Ramen des Kaliere hatte der gerechte Daß der Römer sammt einigen seiner schweckerichen Kradiente bereits ausgestöhet. Die Saule des Hofos siecht noch heute an ihrem Ort; sin dem sie glichen nachten und namenlosen Postamenten, von derem Ghade von bingestützen Martmortrimmern sieller topie los, bitblos und einsam aufragt, stellt sie das Lebensbild eines Tacius bernachte.

¹ Die Judprift bei Bunfen III. 1. 271 und Carto Jea Lacrizioni di Monun. Publici. Roma 1813. p. 4. Som Senat iţi bier [o newig one Zyur, dis auf ber Aniobevide bei Ranfel. Si eji fisirigent Ser göblich, neben biefer praierijden Indquili bie energijde Anijablung ber Beldbiatt yu Iefen, prefige Gebermuß bem Belds gibt: vinosus, mulierosus, sangulmarius, rigidus v. Hist. Comp. p. 170.

## Drittee Capitel.

1. Charafter bes sechsten Jahrhunderts. Mohameb und Gregor. Religibse Justanbe. Reliquiendienst. Bunderglaube. Gergor weiht die Gothentirche auf der Guburra ber G. Agatha.

Diese Capitel ift gleichfam bie Rebrieite des vorigen. Benn wir dort die dohe Gestalf Gregor's im bellen Licht durchtingenten Berflandes und einer vielseitigen Thätigseit ohne Gleichen Beschunkers und einer vielseitigen Thätigseit ohne Gleichen gesehen baden, so wird ihn hier das Dunkel seines Jabrbunkerts umgeben. Der Gesit des großen Mannes war don manchem Aberglauben befangen, und das de sonnene Urteil muß eingestedn, daß er ihn durch einige seiner Schriften über Länder und Völker verdreiten half. Aber wir stimmen nicht mit den zu befrigen Tadbern; denn nur der Unwerständige verlaugt, daß ein Mann des VI. Jahrbunderts die aufgestätte Jutelligenz der Rachfoumen befige. Das Genie kann sich in einigen Tingen über seine Zeit erbeben, in anderen nicht, und der meuschließe Gest wird immer von der Gestilbströmung seiner Gegenvart getragen, welche ihn als eine elementarische Luft umgibt.

Das VI Jahrhundert. Da sechste Jahrhundert ift eins der mertwurdigften in ber Geschichte überhaupt. Die Menichteit erlebte in ihm den volligen Jusammensturg einer alten und großen Cultur, und glaubte deshalb auch, daß das Ende der Welt gefommen sei,

Gine bichte Bolte ber Barbarei, wie vom Schutt bes Ginfturges, lagerte fich auf bem romifchen Reich, welches bie Burgengel ber Beft, Des Sungere und ber elementarifden Blagen von einer Grenze gur anbern furiengleich burdsogen. Die Belt trat in eine Rrifie neuer Entwidlung; auf ben Trummern bes alten Reichs, über benen als verfrubte Genb: linge Germanien's die beroifden Gotben gefallen maren, bilbeten nich bie frifden germanifden Gestaltungen bes Lebens, in Italien burd bie Langebarben, in Gallien burd bie Franten, burch die Beftgothen in Spanien, in Britannten burch Die Cachien lanafam aus. Die fatbolifche Rirche erfannte fic ale Lebensprincip biefer concentriich werbeuben Bolferfreife, und gog fie allmälig burch Ueberwindung bes Arianis: mus ju einer Ginbeit jufammen, melde fich früber ober frater in einem neuen abendlandischen "Reich" bie politische Form geben mußte. Dies geichab in berfelben Beit, ale ber Drient von abnlichem Entwidlungebrang erfullt mar, und ale Dobamed bie nene Religion ju ftiften fich anschiefte, welche auf ben öftlichen Trummern ber romifchen Berrichaft bie Bolfer vereinigte, und bas bygantinifche Reich guerft gum Rudgug aus Stalien, und bann gu einer mumienbaften Erftarrung zwijchen Abendland und Morgenland zwang. Gregor und Dobamet find bie gwei Briefter bes Weftens und bes Ditens, welche auf ben Ruinen bes Altertums jene beiben Sierardien ftifteten, burd beren feindlichen Rufammenftoß Die ferneren Schidfale von Guropa und Afien beftimmt murben. Rom und Mecca; Die Bafilita bes G. Betrus bier, und bort bie Raaba, wurden bie jumbolifchen Bunbestempel ber neuen Cultur in ben zwei Salften ber alten Welt, mabrend bas Wunderwert bee bygantinifden Reiche, jene von Juftinian der heiligen Sophia erbaute Kirche, niemals diese culturgeschichtliche Bedeutung für die Menischeit gewaunt. Darf man sich wundern, daß jene Zeit auf solchem Ueberaanse mit der reliatösen Phantasse vormasbreise thötia

mar? Wenn in franthaften Rrifen alle übrigen Rrafte ber Geele ftille ftebn, jo muchert bie Ginbilbung unbeftritten im Reich bes Traumlebens fort. Es bemachtigte fich ber Denichen wieber, wie gur Reit Conftantin's eine mpftifche Aufregung, und wir haben eben in Benedict ben Stifter eines neuen Mondtume fich erbeben febn, meldes aus Rom ober boch aus feiner Campagna bervorging. Rom ging in's Rlofter; noch von unerhörten Leiben frant, und unter bem Giuffuß ber Tobesfurcht, verfentte fich bas Gemut bes Bolts in eine tiefe und finftre Schmarmerei. Dan barf es fur eine febr bezeichnende Ericheinung in Bezug auf bas religible Gemuteleben ber bamaligen Romer halten, baß fie in jenen von uns beschriebenen Bestprocessionen ibr Riel nach ber Rirde ber Runafrau Maria nabmen. Richt ber Beiland jonbern feine Mutter murbe als Retter angerufen; es zeigt fich alfo ber Mariendienft, noch beute in Rom wie in gang Italien ber Sauvtcultus, icon völlig jur herrichaft gefommen. Bor Conftantin murbe eine abnliche Broceffion, wenn fie ftattfinden fonnte, ihren Ausgang ju Chriftus, bem Stifter ber Religion, in ben Banbalen- und Gothen-Beiten gum Apoftel Betrus genommen baben; aber jest war bie Mutter Jeju ber Bbantafie bes Bolfe naber gerudt, als ber Cobn, beffen furchtbar ernfte Majeftat aus ben Dufiven bem Blid bes Chubfuchenben nur in ber Ericeinung eines ichredlichen Beltrichters begegnete. Darf man behaupten, baf bie Ber-

anderung des einst jugendlichen, fast apolloartigen Christus-

Mariencultus ausgebilbet ibeals in biefe finftre und greifenbafte Geftalt auf Mofaiten mit bagu beigetragen bat, bas Gemut bes Bolte mit ehrfürchtiger Scheu vom Cultus bes Beilande gu entfernen? Der reine Dienft ber unfagbaren Gottbeit mar überhaupt icon lange in eine neue Mothologie serfplittert morden; ber Cultus ber Beiligen, bas Ceremonienmefen, ber Dengebrauch und ber in pomphaften Kormen fic barftellende Rirchendienft entwidelten fich, nachdem bie Epoche ber Rirchenvater und ber bogmatifden Rampie um bie Grundlebren bes Chriftentums beendigt mar. Bon Chriftus ju ben Apofteln, ale ben Fürften ber hierarchie berabsteigend, batte fich bie Berehrung ber Glaubigen ju ber großen Echgar von Martirern ober belligenent-Rampfern für Chriftus bingewendet. 3bre Rirchen erfüllten Die Stabte, ibre Gebeine und Altare Die Rirchen. Das finnliche und unphilosophische Bolt ber Lateiner mar bes Monotheismus zu allen Zeiten unfabig; Die Romer maren nicht fobald Chriften geworben, ale fie fortfubren ibre Stadt, feit Alters ber ein Bautheon ber Götter, mit neuen Seiligen aus allen Brovingen, mit beren Reliquien und Kirchen zu erfüllen. Der idealifirende Beift, welcher fich über die Thatfachen erbebt, brobte ju verichwinden; Die erichlaffte Thatigfeit ber Geele erbob fich nicht mehr ju Gebauten, fonbern baftete an ber greifbaren Birflichfeit eines materiellen und abidredenben Cultus ber Tobten. Die Dacht ber Boefie marb baburch für Sabrbunderte gelähmt, mabrend nur die finnlichere Dalerei, eine Runft, beren Bichtigfeit fur jene Epochen nicht boch genug fann angeschlagen werben, noch ein ibeales Borftellen in ber barbariich geworbenen Menichbeit erhielt.

Der Reliquiendienst war zur Zeit Gregor's in Rom so Retiquien. völlig ausgebildet, wie er es heute ist. Die Verehrung der Romer gegen ibre Tobten war groß und eiferfüchtig; fie bebaupteten por allen anbern Seiligtumern bie Refte ber Apoftel Betrus und Baulus ju befigen, und fie murben eber ibre Stadt ben Langobarben überliefert, als einen Teil von jenen Breis gegeben baben. Die Raiferin Conftanting machte Gregor bas arglofe Anmuten, ihr fur bie Confession einer Rirche, welche fie im Balaft von Bygang erbaute, ben Ropf bes Apostele Banlne ober fonft ein Glieb von feinem Leibe ju ichiden; Gregor ichrieb ibr einen Brief, in welchem er Dube batte, feine Entruftung ju bemeiftern. Er fagte ibr, baf es ein tobmurbiges Berbrechen fei, Die beiligen Leiber ju berühren, ja nur mit bem Blid ber Augen ihnen gu nabn. Er felbit babe am Grabe G. Baul's eine geringe Menberung pornebmen wollen, und tonne berfichern, bag einer von ben Beauftragten, ber es gewagt einige nicht einmal bem Apoftelleibe angeborige Gebeine ju berühren, vom plobliden Tob getroffen fei. Belagius babe, fo ergablt er weiter, bas Grab bes C. Laurentius öffnen laffen, mabrent er am Bau feiner Cavelle beidaftigt mar, und alle Monde und Auffeber ber Rirche, die ben Leichnam geseben, feien innerhalb gebn Tagen gestorben. Es fei binreichend, wenn man ein Stud Juch. welches bas Grab bes Apostels bebedt gebabt, in eine Buchie thate, um feiner Bunberfrafte ju genießen; und folche gleich: fam magnetifirte Tuchlappen, Die man Brunden nannte, ober etwas von ben Retten bes Apostels Betrus wolle er ber Raiferin fchiden, wenn es nämlich gelinge bavon abzufeilen. Denn ber bamit beauftragte Briefter, fo fest er ichlau bingu, bringe bas nicht fur alle barum Bittenbe ju Stande, jondern oft feile er an ben Retten, ohne auch nur ein Spanchen bavon gu erbalten.1

t Ep. 30. III. Ind. 12.

Die Romer batten Grund, ibre Reliquien anaftlich gu buten, benn fie murben ftart begebrt. Es gab bamale viele Schatgraber, und vielleicht noch mehr Anochengraber, Leute bie ju ihrem Geminn ober im Auftrag frember Rifchofe reiften, um bie Rirchbofe ber Dartirer in ber Stille gu burchwühlen, und fich bann mit ibren Schäten bavon ju machen. Die befturzten Romer entbedten eines Tage griediide Manner, Die neben ber Bafilifa G. Paul's Anochen ausgruben, und fie buteten bie Reliquien ibrer Ctabt beffer ale ihre Mauern. Stols auf ben Befit von folden Rfanbern, die feine andere Rirche ber Welt mit ihnen teilen burfte, faben fie in ibnen bie Ballabien Rom's, und auch bie Magnete, welche bie Bilger aus allen ganbern berbeigogen. Wenn ber Bapit Reilfpane von ben Retten bes Apoftels Betrus, benen man bereits im VI. Jahrhundert bie Erbaltung Rom's guidrieb, austeilte, jo galt bies als ein fo bobes Beident, wie es fpater Die geweihte golbene Rofe war. Es mar Gebrauch geworben, Gifenteilden von jenen Retten in einen golbenen Schluffel gu thun und biefen ale Amulet am Salfe gu tragen. 1 Bisweilen fügte man anch

1 SHi Ep. 29. I. figiet er bem önbrecë be Dibitia ein joiges Gefüllifchen: Alewen a S. Petri Apost. corpore — quien apper and general multis solet miraculis coruscare: nam etiam de cjus catesis interias labet. Eachem jejtur eatenea, quien illis anciet colla tenuem suspensase colla vestra sanctificent. Arator fagt in feinem Boem ber Appelfacifichte am Char be et effent Studés:

His solidata fides, his est tibl Roma catenis Perpetuata saiba, harma, circumdata nexu. Libera semper eris, quid enim non vincula praestent, Quae teligit, qui cancta potest absolver? caius Hace invieta manu, vel relligions triumpho Moenia, non ullo penius quatientur ab hoste, Claudit iter bellis, qui porram pandit in satris. Gifenfpane vom fabelbaften Roft bes E. Laurentine bingu, und verfeudete goldne Rreuge, worin Spaulein vom Bolg "bes mabren Rreuges" perichloffen maren. Golde Rreuge und Golbidluffel galten ale Schutzmittel gegen Rrantbeit und jegliches Uebel.1 Gregor jelbit weiß von ihrer Beiligfeit gu ergablen, baf einem langobarbiiden Colbaten, welcher ein erbeutetes Beterfreug umandern wollte, gur Strafe biefer frechen fünftlerischen Anwandlung bie Rlinge in Die Reble fubr. 2 Er ichidte bieje Amulete nur an Berfonen bochften Ranges, an Gronfuln, Batricier, Prafecten und Konige, wie Chilbebert von Francien, Reccared von Spanien, Theobolinde. Entfernten Rirchen murbe vom Del ber Lampen gespendet, melde por ben Martirergrabern braunten. Dan tauchte Baumwolle barein, that es in Bafen, verfab es mit bein Titel bes Beiligen, und verfandte es bierauf. Die Berübrung beffelben reichte, wie Gregor verfichert, bin, Bunber ju thun; es gab bestimmte Tage, an benen fich die Glaubis gen mit foldem Reliquienol ju falben pflegten. Dagegen

Gergor VII. erneuerte ben Gebrauch ber Berfenbung von Betreischtüffeln; er shidte sie am Althone von Spanien. Reg. Greg. VII. 6. — Roch im Jahre 1866 wurde eine Beuerfchaft von ben kelten Betri gestüllet. Rie sind überbanpt Retten länger getragen worben, als bie des heiligen Betrus.

<sup>1</sup> Gerager ideutte ber nönigin Theodolinke ein goldenes Mruy-Amulet, welches man noch im Zdas vom Bong arigen will. Der Gebrauch ber Amulete findet lich in Nem feit sose. 11. Man trug uerft am Holle Jifde vom Betall, welche Reliquien enthietlen, auch gobre Bullen, wie im Altertum; und erft im VI. Zöntum scheinen Smutetin Rreugesform häusiger gewerben zu sein, obwol sie auch schon im Sacc. 1V. vorfommen. 2. De Rossi Bullettino di Archeol. Cristiana. Rom Mai 1963, n. a.

<sup>2</sup> Ep. 23. VI.

war es Gitte, von dem Del des beiligen Rreuzes aus Jerufalem nach Rom Geschenke zu machen. 1

Gregor, der das Jaupt & Kaul's ben Bygantinern verweigerte, hatte jedech jelbst aus dem Orient einen Arm des
Apposet Lucas und einen des Amberas in die Etadet gefracht,
welche eifrig darnach trachtete, noch mehr Reliquien vom
sischen Rus in sich zu vereinen. Ram sagt, der Kapst dabe
auch den wunderthätigen Noch des Evangelisten zodannes
ausgetrieden, und in der Lateransschen Kasistian niedergelegt.
Jodann Diaconus versicherte drei Jahrhunderte später, daß
biese Tunita dis auf seine Zeit nicht aufgebort habe, von
Bundern zu gläugen, daß sie zur Zeit der Turre dor den
Ehrne des Lateran's auszeschütztelt, Negen beradziehe, zur
Zeit der Wolfenstel beitern Himmel mache; und somit datten
die Römer den lapis mannlis oder Voganstein, nelcher in
beidwissele Beit durch Umtragen aus der Was Appia Jahrunderte lang bieselben Stunder demitter, alüdlich eriest.

Im Jujammenhang mit diesem Cultus steht aller übrige Anner-Bundreglaube sener Zeit: Ersteinungen der Maria, des Petrus, Auserweden von Todten, das Wolriechen der Leiber, der Keilkarickein, das Auftreten von Tämonen; alles dies

F.B., 34 VII: ber Gronful figlit ihm Zenntiuß oleum sanctae erucie et aloös lignum, unnu quod naten benedicat, aliud quod incerneum bene redoleat. Starini Pap. Dipl. n. 148 gibt ein Zecument aus Blonga (um 600), neides ein Berştidnij bon Defen ber helf. Skattere Storis enfiglit, jo beid kauen jur 3eit Gregor's bie Studigt. Zbeobeithe fich batte femmen laffen. Eiche baju Skatirist Storie per hom. Denne Zuchnig: "Lenor soe dyour Zerugous, im Gloffen.

<sup>2</sup> Joh. Dine. Vita S. Greg. III. c. 58.; vestes — foras excusase, Franş Bagi wundert fich nicht, daß ein Red Bunder thur, da es bech die Schweißlücher und Güttel des Paulus thäten. Breviar. p. 189. XXIV.

ift icon lange und völlig ausgebilbet. Rur mag folder Aberglaube im Geift eines Mannes wie Gregor befremben. beffen bumaner Ginn felbft bie Juben por ber Berfolgung fanatifder Bifcofe in Cout nabm. Er befenut fich in feinen Briefen und Dialogen gu feiner Beit, und mir murben gern manche Ericbeinung berfelben wie eine langft übermunbene Berirrung ber menfchlichen Ratur betrachten, gabe unfre Gegenwart uns bas Recht bagu. Gregor weihte bie Rirche in ber Cuburra, Diefelbe welche Ricimer geftiftet batte, ber beiligen Agathe von Catanea, mo fie noch beute als Beichuterin por ben Rlammen bes Metna Berebrung geniefit. Seine lebhaften Begiebungen ju Gicilien waren mol Urfache, baß er bie Beilige biefer Infel in ben romifchen Stadtcultus aufnahm. Er wollte auch bie lette Erinnerung an ben Arianismus in Rom vertilgen, und machte baber iene bis gu feiner Beit verichloffene Rirde wieder tatbolifch. Er ergablt ernftbaft, baf nach pollenbeter Weibe ber Teufel in ber unnichtbaren, aber fühlbaren Geftalt eines Schweins bin und wieder gwifchen ben Beinen ber Unwefenden und gur Thure binausgelaufen fei. 1 Drei Rachte lang babe man ein fürchterliches Gepolter im Dadftul gebort, bis fich endlich eine molriechende Bolle auf den Altar niebergelaffen babe. Bir ergablen bies weniger wie eine Anefoote, fonbern aus biftoichem Intereffe: Die Dulbung bes arianifden Befenutniffes batte mit bein Rall ber Gotben aufgebort; bie letten Spuren ber Gothenberrichaft in Rom hafteten noch an einigen verichloffenen Rirchen, und mehrere mußten ben Arianern augebort baben, beun Gregor fagt, bag er auch eine arianische

<sup>1</sup> Dialog. III. c. 30. Der Teufel war arianisch, und Gregor zielte mit ihm auf bie Langobarben.

Rirde in ber britten Region am Balait Merulang reinigen. und bem G. Ceverinus weiben wolle, beffen Reliquien er aus Campanien verfdreibt. 1 Es ift überfluffig bingugufügen baß fich ber Glaube an bie Solle langft ausgebilbet batte. mabrend von Gregor felbit bas Dogma vom Tegefeuer (purgatorius ignis) berrührt. Rur eine Babrnehmung mag bes Bemertens wert fein; obwol die fromme Burcht die ver-Dammten Geelen in bas Tal Gebenna verfette, murben boch auch andere Orte als Locale ber Unterwelt angenommen. So war die Seele bes Konigs Theodorich in den Krater bes Bulcans von Livari binabgefabren. Den gichtbruchigen Germanus, Bifchof von Capua, batten feine Merste in bie Baber von Anguli, bem beutigen G. Angelo in ben Abrussen geschidt; ber ebrwürdige Bralat war bort taum eingetreten, als er in nicht geringes Schreden verfest murbe; benn er fab mitten in ben Dampfen jener Baber bie Geele bes Diaconus Baichafius ichmiten, und bas Gefvenft verficherte ibn, baf bies bie Etrafe für feine tegerifche Buftimmung jur Babl bes Gegenpapits Laurentius fei. 2

<sup>1</sup> Ep. 19. 11. Ind. 11. Eine Rirche biefes berühmten beiligen aus Boricum, beffen Leiche seine wandernden Brüber nach Reapel gebracht hatten (zur Zeit Obaaer's) habe ich weber im mittelaltrigen noch im beutigen Ihom entbeden sonnen.

g Dialog, IV. c. 40. Octemus ili ber von ben Striefenskieren despiriter Stueren. Musig Brubenhites glertaundt ijne, jumali in ber felte jamen öktife am öchtig feiture Hannartigenia: avidae nee ilammas gedennane Þevezet hane aninam mersam fornachtiss nins – Betoi cavernoon, quia sie pro labe necesse est Corporea, tristis me sorbeat ignis averno. Er fejenti benrité sim Gerfeldiang som gregeren på skern. Ja einer Genetlungsturtnuts von Jarifa Sacc. VIII.; quisquis — metu gedennane acterna incendla pertineneeeus (Steglit, Jarifa belin, Jatt teelji it. p. 200). Jin IX. sacc. [agt ber Pocta Saxo: sevis tortoritus [pen gelennen. Sach ber Vefer Geograf's Schalb filt bit better in the production of the producti

Die Dialoge

Gregor's.

 Die Dialoge Gregor's. Legende vom Kaifer Trajan. Das Jorum Trajanum. Juftand ber wissenschaftlichen Cultur. Anflagen gegen Gregor. Jumer tieserer Berfall ber Stadt. Gregor bemüht sich, bie Böfferfeitungen berzustellen.

Das bisber ergablte mag binreichen, unfere Anficht von Gregor und ben Romern feiner Beit gu bestätigen, und es maren nur einige Buge aus bem Glauben und Wähnen ber bamaligen Menichbeit. Ber bies vollständiger teunen lernen will, moge bie Dialoge Gregor's lefen, vier Bucher von Bundergeschichten, welche er feinem getreuen Diaconus Betrus ergablt, mabrend biefer bie und ba ein Wort einfallen laft. um bie Form bes Swiegesprache gu erhalten. Er fcbrieb fie im vierten Babre feines Bontificate. Wenige Bucher murben fo eifrig gelefen; fie verbreiteten fich im Morgenland und Abendland in Abidriften und Ueberfenungen, worunter am Ende bes VIII. Sabrbunderts auch eine grabifche ericbien; noch nach langerem Zeitraum überfette fie ber Ronig Alfred von England in Die fachfifde Sprache. Die Berausgeber ber Werte Gregor's von ber Congregation bes G. Maurus haben biefen Dialogen bie Befehrung ber Langobarben gu= geschrieben, und man mag mit bem Geschichtidreiber ber Literatur Stalien's barin übereinstimmen, bag ibr Inhalt geeignet war, bas findliche Gemut rober Bolfer zu überzeugen. Aber wer biefe Ergablungen lieft, muß munichen bag es ber Rritit gelungen mare, ben großen Bapft Gregor von ibrer Mutorichaft gu befreien, benn er wird bekennen, bag fie bem Aberglauben gerabe burch ben Ramen eines berühmten Bapits

lose hölle (Infernus) in der Erde, und hatte, wie dies Dante ausgeführt hat, verschiedene Abteilungen (poenales loci). Der im Glauben Gestorbene wird zuerst im Fegefeuer gereinigt. Autorität verleiben mußten. Ihr Augen in Begug auf Befebrung war zweifelbait ober vorübezehend, ihre Schalichfeit
war bleibend. Eine Bedeutung jedoch baben die Dialoge,
die man nicht überschen darf; ihre Bundergeschichten waren
national italienisch und röntisch. Denn Gregor ergablt nur
solche Legenden, welche den Aufmit italienischer Helliger seiner
eigenen Zeit vermehrten, und die sich, dung dem Beweis, daß
die römische Kitche noch im Besit der Wunderberfräste sie, gegen
den Arianismus der Langobarden als Basseu gebranchen
ließen. Das gange zweite Buch ist dem Zbaten Benedickgeweicht, und so sendet Gregor zeine Dialoge als stille Misson
nate der römischen Kitche in die Provingen aus.

Bur fo viele munderbare Beidichten, welche ber große Bapft ergablte, bat er felbit verbient, ber Wegenstand einer Legende ju merben. Gines Tage, fo murbe im VIII. Jahr: Legende von ber Greie bundert geglanbt, ging Gregor über bas Forum Trajan's. Trajan's. Sein Blid betrachtete mit Eritaunen Die Bracht Diefes Bunberwerfe romijder Große, und baftete auf einer Gruppe pon Erg. Gie ftellte ben in ben Rrieg giebenben Trafan por, wie er vom Bferd ju fteigen im Begriffe mar, um einer flebenben Bittme Gebor ju geben. Die Matrone beweinte einen erichlagenen Cobn, und fie forberte vom Raifer Gerechtigfeit. Trajan verfprach ihre Cache ju richten, fobalb er aus bem Rrieg gurudgefebrt fei. Wenn bu aber fällft, rief bas arme Weib, wer wird mir bann Recht geben? und mit ber Antwort, bag es ber Rachfolger thun werbe, fich nicht begnügend zwang fie Trajan abzusteigen und ihr auf ber Stelle bas Recht zu erteilen. Diefe Begebenbeit fab Gregor in Era bargeftellt, und tiefe Traurigfeit übertam ibn, bag ein fo gerechter Gerricher ber emigen Berbammnik anbeimgefallen Gregoropius, Weldichte ber Stabt Rom. II. ate Huft.

fei. Er weinte über diesem Gedanfen den Weg entlang bis er zum 2. Peter fan, wo er in Verzidung fiel und eine binmilische Etimme rusen börte: sein Gebet um Trajan sei erhört, die Teele des heiwischen Kaisers erlößt, aber er solle sich nie mehr beitommen lassen states auch des Kaisers wirtlich auterweckt babe, um die Teele zu tausen, voorauf jener wieder zerfallen, diese also in den himmel eingegangen sei.

Der Cardinal Varoninis hat mit feierlichem Erni über beies ichnie Mänchen aus dem verwilderten Nom ein langes Gericht gebalten, vom heitigen Gergor die unichuldigfte Boefie mit einem breiten Schwamm abgewalchen, und bewiesen, daße er weder Erdarmen um Trajau gefildt, noch je für einen zeiten gebett hade. Er mag mit Recht zweischn, daße gebett hade. Er mag mit Recht zweischn, da gerapris zeit noch Erzikatuen anf dem Korum des Trajan hauben, ader iein Eiler erbitt sich dei dieser Gelegenbeit so sehr, daßer am sie er wieder in die Zweischnlichen. Wit wollen weder ihm, noch dem Cardinal Bellarmin, welcher die Legente gleichfalls erusikaft, doch ohne Jorn wiberlegt hat, weiter zuhören, iondern wir baben diese Saga als eine der rubprunkten Er innerungen des verfallenden Noon ausgenvoumen. Ein geigt mis die Robuer des verfallenden Noon ausgenvoumen. Ein geitzt mis die Robuer des verfallenden Noon ausgenvoumen. Ein geitzt mis die Robuer des VIII. Zahrhunderts, wie sie mit schwäderen.

<sup>1 3</sup> de ciablete beier 2-oge noch 3,0 k. Zioc. II. e. 41 umb \$4.04. Zioc. e. 27, umb noch ben Grieferig De, Damosferon Gant Seec. VIII. in feinem Bert de iir. qui în fide dormierunt T. I. e. 16, Bartjer Ausgabe von 1712. 2-os Vegenbensing bed Jacopule de Seconjine dat five merthrützige Selfer injekt aufgenomment. 2re Griffilium Tecinieri ermbigliat auch Zinjehrt's Chronicon ad Ann. 591, umb ber Chronife thet um 1700.

<sup>2</sup> Bellarminus de Purgatorio II. c. 8 im Tom. I. der Contros

Sedadruß die Zaule Trajan's bestannten, und sich wunderbare Ceschichten von den Zhaten diese ebeln Raizers erzählten; und so wuchs jene Legende wie ein Zchlinggewächs auf den Arimmern von Korunt's von Trajan.

Ter damalige Zuftand dieses Prachtban's ist uns mubelannt. 2-18 Acour. Int Zeit deef toe Kant Tiaconus, welcher jene Exquede erzicht, also im VIII. Jahrhundert, scheint es noch nicht ganz zericht geweien zu sein. 2 Noch noch der gothischen Zeit subren die Römer fort in ihm sich zu verfammeln, um den homer oder Birgis umd amdere Poeten vorleien zu hören, wie diese aus wei Bemertungen des Bischofes von Boitiers Benantius Bertunatius bervorgeht, welcher Gregor's Zeitzenssie war. Er sagt:

Alfo geglätteten Stif pomphafter Poeme vernimmt wol Rom die ethalene faum dort im Jorum Trajan's. Sätteft di folges Weeligh vor dem Opt des Zenates gelefen, Goldene Terpiche dann legten zu Lüffen sie die. 3

! Der poetische Beift Dante's fab, wie einst Gregor auf bem Forum, so im Purgatorium unter ben Retiefs bes ersten Rreifes, welche bie Demut darstellen, auch bas Abbild jener Legenbe:

Quivi era storiala l'alta gloria

Del roman prince, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria: lo dico di Traiano imperadore etc.

Purgat, Cant, X.

2 Paul Diacon, Vita S. Gregor e, 27; quod opere mirifleo constat esse construentum. 22 auffenum Regentumum Red Starten Benegert pieci produtoule Cernamente in hoderfulf auß bem Borum Zealant's, und ein idgöned Steifer bon melveren ölgutern, barrunter ber es Staffers, nordene Sem Zeinaufbogen Zulaint's angelört baben miejt man fann auß beifen lifetereigten auf ble öldpührlt fenes Borums führfen, im Zeidpiett eines open smiriferum.

3 Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu Audit Trajano Roma verenda foro.

Quod si tale decus recitasses auri senatus, Stravissent plantis aurea fiia tuis.

Venant, Fortun. Carm. III. c. 23 und başu VII. c. 8:

Der Gefdichtidreiber bee Cenate von Rom im Mittelalter batte biefe Diftiden benügen tonnen, um bie Fortbauer beffelben zu beweisen, wenn gleich fie fich mit volliger Giderbeit ebenfo wol auf die Bergangenbeit, als auf die Gegen= mart begieben laffen. ! Gin moberner Forider über bie Literatur bes italienischen Mittelalters bat fich inbeg burch jene Berje gu ber Bebauptung verführen laffen : "am Enbe bes VI. Rabrbunderte las man feierlich ben Birgil auf bem Forum Des Trajan. Die gleichzeitigen Dichter beclamirten bafelbit ibre Berte, und ber Senat bestimmte einen Teppich von Goldtuch für ben Gieger in biefen literarifden Rampfen."? Bir wollen Redeblumen nicht für gologewirfte Teppiche halten, aber mir erfennen, bag man noch gur Beit Gregor's Berfe im Forum bee Trajan beclamirte, und bies veranlaßt uns nach bem bamaligen Buftanbe ber Biffenichaften an fragen. Babrent ber Berricaft Theodorich's und Amalafuntha's

Buftanb ber Biffenichaf.

Schrend ber gerichant Levederige und Anadapunthas duben wir in Rom bie Echulen und ihre vom Staat befoldeten Leberer noch von gepfligt geschen, und die gothische 
Periode gieren noch die letzten Namen lacinisiere Literatur 
von Bedeutung: Boethius und Cassisovens, die Bischoffe Ennobius, Benantius Fortmanus und Jornandese, dire Edriften 
lebren, daß Beefie, Geschächtschung, Philosophie und Be-

St sibi forte fuit bene notus Homerus Athenis;
Aut Maro Trajano lectus in urbe foro.

1 Sie entgingen ihm, aber er mertle sich aus einer Grabichrift,

i Sie entguigen ihm, aber er mertle sich aus einer Grabichritz, die Benantius für den Bischof Leontius machte, dies: Nobilitas altum divens ab origine nomen

Quale genus Romae forte senatus habet.

Lib. IV. poem. 10. Vendettini del Sen. Rom. p. 17.

2 Dyanam Documents incidits etc. p. 6., welcher ben Inhait seiner Schrift wesentlich ber ausgezeichneten Dissertation Giesebrecht's De literatum studiis apnd Italos abborgt.

redfamfeit noch mit einander grubt murben. Die claffifche Berofunft ber Alten mar felbft aus ber Rirde noch nicht verbrangt worden; ju berfelben Beit, als man im Forum bes Trajan ben Birgil las, tonnte man (im 3abr 544) in ber Bafilita G. Retri ab Rincula ben Gromes und Gubbigconus Arator por bem Beifall flatichenben Bublicum wieberbolt fein Gedicht vorlefen boren, worin er die Apostelgeschichte in noch keineswegs barbariiche Gerameter gebracht batte. 1 In ber Ruidrift au ben Bapft Bigilius, welchem er bies Bebicht überreichte, entschuldigt er fich, indem er fagt, daß Die Metrif ber beiligen Schrift nicht fremd fei, wie bies bie Bfalmen beweisen, und er ift ber Anficht, baf auch bas Sobelied, Beremias und Siob im Original in Berametern gefcbrieben feien. Die Duje Birgil's, Die einen Gubbiaconus bes VI. Jahrhunderts besuchte, rig ibn gu einigen verschämten Erinnerungen bin, und wirtlich flingt bei ibm bas Beibentum bisweilen au; er gebraucht beu Olomp fur ben driftlichen Simmel, und neunt Gott arglos noch mit bem Ramen bes Tonans, bes alten Donnergotts. Bigilius nabm an Diefen beibnifchen Begriffen im Jabre 544 ebenfo wenig Au-

<sup>1</sup> Arator, Ligurier von Geburt († 556 ober 560), schrieb zwei Bücher Historiae apotolicae (Tom X. ber Max. Bibl. Veter. Patr. Lugduns). Die Widmung in elegischen Maßen an ben Abt Florian fit nicht obne Geratie:

Ad carmen concurre meum; pedibusque labanti

Porrige de placido suepe favore manum — — Les Greids ladir im Retiegn auf ein Ærbertridung bes 2. Betrus, bem bas erfle, umb bes 2. Baulus, bem bas jurcite Bud genreibt ift, jünnas. Hee'r Strater feir ham Ticnobejd ii II. 1. Cx. X um 66adlrid del Priniverio p. 21. 2re Zichter las beibe Bidger fiederund öffent fid. Sein Bome fij in einem alter. Oct Vasiena. 1. 1656 erubjäter. an beffen Cheb Fol. 30. 1be Nadrichten über bis Widmung am Sigh lins, umb bis 60erlinna perziedione finb.

ftch, als es im XVI Zabrbundert Leo X. that, nachdem die Jdeen des Altertums das Christentum wieder fünstlich durcherungen hatten. I Und so erscheintum wieder fünstlich durch erungen hatten. I Und so erschein das heidentum mit antiter Wetrif und mit der vollen Freude an der Kenntniss alter Poesse dei dem Zeitgenossen Gregor's, dem berühmten irischen Moud Columban, der als Etitier und Abr des kossers des Boddies der Global der

Aber die digantinischen Ariege ind der Zturz des gothischen Beichs nutfaten mit den öffentlichen Anfatten auch die bumanen Bissenischeiten begrachen baben. Bis doren nichts mehr von Schulen der Rhetorit, Tialettit und Inrisprudenz in Rent; nur die Argeneislung, verlige Tderechtig erfrig gespflegt batte, mag dort noch in einiger Blitz gewiesel feitz, die römischen Aerzie scheinen die Mediciner von Navenna am Anf übertröffen zu baben; denm Mariannus, der brufterante Erzbische beiere Tabt, vourde von Gregor nach Inn zur Auf eingeladen.

<sup>4</sup> Die farben in ber chriftlichen Literatur nie aus. Sechniche Amchaumagen und Ausberüde lettert zumal in der Renaissnergeit Geried des Geoßen wierer auf. Biper, weicher sie in der "Richhologie und Dipmbolit der chriftlichen Rumi? Annb I. p. 130 mit dem Alaums ab Inaulis im Sace. XII. beginnt, hätte biefes Capitel vurch Beispiele von der zieit Renard's ab siehe verseichfandigen Tonnen.

2 S. Columbani Permata Eyist. ad Fedolium p. 34 (Tom XII. ber Max, Bibl.). 36 friema Silvapuna de vanistes et miseria visue mortalis triti fejon Richt um Affonan, auf. "Gene Des figiris er tale 7.2/gispiger Geris, bur yo er fienta Zebe, Renere Zefeliumgen platen reinejen, sog ber berühnte Cod. Argenteus bei Hijfilos yu Bobbio gröbter. Som Afrainshims befreite gobifelie Beifelier fejonten bei Kleindo medirfejentifel ©. Golumban. 68 fam von bert nach Elfebpbeten, bann ang Hipfal. Gelfiglient, Ulpalitae Godtien Vernio Epistone divir Pantil Mediol, 1829, brim Gari Trope Cod. Dip. Long. P. 11. p. 24.

<sup>3</sup> Ep. 28. IX. Iud. 4.

Der Unterricht ber Ingend mochte aus ben fummerlichften Mitteln bestritten merben, Die mol eber privater, ale öffentlicher Ginrichtung waren; aufboren fonnte er nicht, und es wird immer Lebrer und Couller ber bumgnen Miffenichaften gegeben baben. Wenn man ben pompbaften Musbruden bes Johann Diaconne Glauben idenfen will, fo mar freilich Rom unter ber Regierung Gregor's "ein Tempel ber Beisbeit, welchen Die fieben Rnufte wie Caulen ftusten," und es gab in ber Umgebung bes Bapfis feinen Dann. beffen Eprache ober Art barbarifch gewesen mare, fondern ein jeber idritt ftolg im beiten Latein einber. Die Studien aller freien Runfte blubten wieder auf, und Die Gelebrten batten um ibr geben nicht zu forgen; ja ber Bapft umgab fich eber mit ben gebildeisten, als mit ben bochitgestellten Berfouen. Rurg Robann Diaconne entwarf in ber Barbarei feines eigenen IX. Jabrbunderts von dem Sof Gregor's ein Bild, ale batte er bereite ben viel frateren Ricolaus V. gesehn. Rur einen Mangel weiß ber gelehrte Douch gu bebauern : man fonnte an ber Curie Gregor's nicht griechisch reben. Der Bapit felbft befaunte, bag er nicht griechisch perstand, und dies ift auffallend, ba er boch fo viele Sabre ale Runtius in Conftautinopel gelebt batte. Dort wieberum aab es Riemand, ber lateinische Schriften aut zu erflaren mußte, und fo feben wir, wie vollstäudig die Entfremdung beiber Stadte von einander, und Rom's von der flafificen Literatur ber Griechen geworben mar. 2 3obanu Diaconus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Togata und trabeata latinitas, jagt der barbarijde Möndy von Monte Canno im saec. IX. Vita S. Greg. II, c. 13.

<sup>2</sup> Tie "barbara eleganza", womit fich Job. Tiacon (II. c. 14) ausbrückt, iil für fein Jahrhundert merkvürdig: sola deerat interpretandi bilingnis peritia, et facundissima virgo Cecropia (die griech. Sprache),

ichreibt freilich seinem Gregor eine gründliche Schule in allen freien Disciplinen zu; er ueunt ibn in der Grammatit, Reerist und Dialettit feit seiner Kinddett fo sehr unterrichtet, daß er, obwool noch zu jeuer zeit (wie er sich ausdrücht) die literarischen Studien in Rom bläbten, doch in der Stadt selbst einem Manne darin nachkand. Aber er verwicht sein eigenes Gemälde von dem Glanz der erdnischen Bisseu jeden der mit flaren Worten sagt, Gregor habe den Geintlichen das Lesen der petidnischen Schriftlichen des Lesen der heidnischen Schriftlichen der Geintlichen das Lesen der heidnischen Schriftlicher verboten; er selbst führt die derucktag gewordene Stelle in

Gregor, Feinb ber humanen Biffenfchaf. ten. icht eigen der den eine gest einigen Lagige der beide ist, die gest habe den Geistlichen das Lesen der bedonischen Schriftseller verboten; er selbst führt die beruchtigt gewordene Etelle in einem Briefe des Papis au, aus der Ergeor's seinbseliges Berhältniß zu den humanen Wisseuhaften bervorgecht. Er schrieb voll Jorn an den gallischen Bischof Testerins, er schäme sich gehört zu haben, daß er einigen Personen die Grammatif lebre, und indem er von der alten Literatur als von Albernheiten redet, und sie anzupreisen sir gottlos ertlärt, sagt er: es sonne das vob Christi und das kob des Jones nicht in einem und demieschen Plumber Kamm haben. In einer andern Stelle bekenut er, daß er die Barbarismen des Anseden sich vermeibe, und Sontar und Construction zu beauchten der in den kanne den kanne des Anseden verfelmsten, und Sontar und Construction zu beauchten der in der kanne das kanne den 
que quodam sua mentia acunina. Varrone caelilatum suum anferent, Lainis tradiferta, imposturorum siii pra-sigia, sciul ipe in suis epistolis quaeritur, vindicubat. — Greger geftet; feine Itunifienteit im Griedifien: quamvis Gracce linguae necelias: Ep. 29, VI. Ind. XV., umb Ep. 27, VI. hodie in Constantinopolitum civitate qui de Gracco in Latinum, et de Latino in Graccum distanta bene transferant non sunt. San bat Sittle, the ju glauben.

<sup>1</sup> Quia in uno se ore cum Jovis laudibus Christi laudes nou capiunt. Ep. 48. IX.

<sup>2</sup> Non barbarismi confusionem devito, situs motusque et praepositionem casus servare contemno, quia indignum vehementer

Dan bat allen Grund, namentlich aus ber erften fener Stellen ju beweisen, bag Gregor fich gegen bie bumanen Biffenichaften feindlich verhielt, aber feinen zu behaupten, baß er felbit barbariich ober unmiffent gemelen fei. Geine Gelebrfamteit war theologischer Ratur. Wenn er Renutniffe in ber Dialeftif ber Alten befaß, mas feine von ber Bbilofopbie nie berührten Schriften nicht erfennen laffen, fo wies er fie von fic. Geine Werte tragen bie Spuren feiner Reit. aber Gregor's Eprache erbebt fich manchmal ju einem rbetorifden Cowung, und fein Latein ift nicht barbarifd. Seine eigene Stellung gwang ibn auf bas tatbolifche Leben allein ju mirten, und indem er mit unglanblicher Beiftes: thatigfeit ben Gorgen feines Amte und feiner beständigen Rranflichfeit noch bie Duge ju umfangreichen theologischen Schriften abgrang, ift es nunut von ibm und in feiner Beit bie Pflege ber profauen Literatur, ober nur bie Ginficht in die Rotwendiafeit berfelben gur Bilbung bes Denichengeschlechte gu verlaugen. Der Befebrer Englande fab auch noch Italien vom fußen Geidentum bie und ba beraufcht; t

existium ut verba cedesisi oraculi restringam sub regulis Donati. Egist. ad Isandrum, atë čini, in bic Exposii. Moral, in Libr. Job. Žieš Gridnabnifi, auf bas Brandr Hist. Crit. Phil. III. 563 sid Greinții teqt, betruditt Zirabetții, und er ța Gregor mit Auftano und Gricțiat vertreligi. 28. Gifterenți (lei literar, stud. apud Italos primă medii aevi seculis. Getini 1845) fagi von Gregor: quanuvia ipse doctiisiuma, non modo his studiis non Revelat, sed mazime lie eratinimicus. — Cest de tous les papes, celui dont il nous reste le plus diveris, fagi Rivury Hist. Ecc. VIII. 235.

<sup>1 @8</sup> gab öriben in Arracina: Greg. Ep. 20. VII.; in Gorfica, 2. VII.; felft in Zeitlien, 26. III., und Gregor mußte, daß der Pereb hyter Siffanius in Reggio ein Göhenbild in feinem Saufe andere (4. X.). Tädeptischildig war der Nann ein Kunflickbaber. Zeitbinten war reich mit öriehre nerforgt. Ep. 23. etc. III. Sie hiefem Arabacicini, und

er fonnte baber ben Boeten bes Altertums nicht zugetban fein, und überbaupt ung ber Bifchof Gregor aus einem andern Gendtebunkt betrachtet werben, als ber flainich gebilbete Staatsmann Caffiobor, welcher Die Monde feines Rlofters jum Studinm ber Grammatit und Dialettif ermunterte. Rurg, er lagt fich entschuldigen, wenn auch nicht loben. 280 es fich aber um fircbliche Anftalten banbelt, bietet Gregor bem Geidichtidreiber ber Rirde ben reichften Ctoff bar, und er wird ibn ale ben Gefengeber und Ordner bes pompbaften romifden Gultus überbaupt, wie namentlich ber Liturgie barguftellen baben. Gein Lebensbeschreiber rubmt ibm nach, baf er bie Cangerichnle Rom's im C. Beter und gateran gestiftet babe. Diefe Edule ber gregorianifden Rirchenmufit murbe bie Lebrerin bes Abendlanbes; bie alteft: papiliche Cavelle nabm die muficalischen Traditionen des Beibentums in fich auf, und wenn Gregor ber Muthologie ber alten Boeten ben Rricg erflarte, mußte er es bulben, bag bie Abnthmen bee Catull in ber beiligen Dieffe widerflangen.1

Itnbegrünbele Anflagen

In fpateren Sabrbunderten, felbft noch in neuerer Beit segen Gregor. bat man gegen Gregor manche ichmere Beidulbigungen gerichtet, die fich jeboch nicht erweisen laffen. Man bat ibm nachgefagt, daß er die matbematifden Biffenicaften unterbriidt babe, aber biefer Borwurf grundet fic unr auf eine

ibr Dur hofpitio, welcher Chrift geworden, murbe pon Gregor burch ein Breve belohnt. Die Jubices biefer Infel geftatteten bas Beiben: tum für Belb. Ep. 33. IV.

<sup>1</sup> Djanam 2c. p. 32: on y enseignait assurément la métrique latine, und les élèments de la langue grecque. - Gregor fdrieb feinen Antiphonarius nach bem Dictat eines Engels im Dratorium bes beiligen Kreuges im Lateran, fo behauptet wenigftens 3ob. Diaconus de eccles. Lateran. beim Dlabitton Mus. Ital. 11, 571.

falid ausgelegte Bemerfung eines englischen Edriftftellers aus bem Eude bee XII. Jahrhunderte.1 Gewichtiger ift bie Anflage beffelben Antore, baf Gregor Die palatinifche Bibliothet verbranut babe, ober es ift mertwurdig ju miffen, bag im Mittelalter Die Cage ging, ber fo eifrige Beforberer bes Ratbolicionius babe die alte Bibliothet Des Apollo gerfiort. ein Berbacht, welcher ben Bapft Gregor fur feine Dialoge ju bestrafen ideint. Aber bas Schidial ber berühmten Bibliothet, Die einft Auguftus im Porticus bes Apollotempels aufgestellt batte, ift völlig buntel; vielleicht ließen fie bie griechischen Raifer nach Bogang bringen, vielleicht fant fie in ber Bedrauanif Rom'e ibren Untergang, ober fie bestand noch von Stanb und Burmern gerfreffen gur Beit Gregor's. In bem Muin ber Wiffenichaften wurde bie Anguftische wie Die Ulpifche Bibliothet auf flagliche Beife mitbegraben, und an die Etelle ber Ecabe griechifder und lateinifder Beisbeit, beren Untergang die Menichbeit mehr beseufzen muß als den Ruin aller fteinernen Brachtwerfe Rom's und Atben's. traten nach und nach bie Acten ber Martirer, Die Schriften ber Rirdenpater, Die Decrete und Die Briefe ber Rapfte in ibren eigenen Bibliotbefen. Deren erfte Aulage im Lateran wird bem Rapft Silgrius quaeidrieben , und auch Gregor fpricht von Bibliothefen in Rom, wie von bem Archiv ber

<sup>1 3</sup>ohann von Salisbury (Polyerat. II, c. 26): doctor 8, Gregorius - non modo mathesin jussit ab aula recedere, sed, ut traditur a majoribus, incendio dedit probatae lectionis Scripta Palatinus quaecumque tenebat Apollo

<sup>(</sup>Horat. ep. 3, I.)

in quibus erant praccipua, quae coelestium mentem, et superiorum oraenla videbantur hominibus relevare. Man fieht, bag unter Mather matici nur bie Aftrologen und Beichenbeuter gu verfteben find.

römischen Kirde, bem Borganger bes beutigen geheimen Archiv's im Raticau.

Wir durfen uns den Verluch, Gergor von der Aufdulbigung einer so unerhörten Barbarei ju reinigen, ersparen, da sie allein schon vor der Boriteslung nicht bestehen kann, daß die öffentlichen Werte Kont's nicht Eigentum des Papfts, soudern des griechlichen Kaisers waren, und daß diese die Erlaubnis einer solennen Verdreunung der größesten Bibliothet Rom's uiemals würde gegeben daden. Und wenu es mehr als eine Fabel ware, daß Gregor mit besouderen Jugrimm den Werten des Eicero und des Livius den Zod geschwern datet, und sie vernichtet wo immer er ihre Gedeckwerten latet, und sie vernichtet wo immer er ihre Gedeckes auftrieb, so mag es einigermaßen trößten, daß ein glücklicher Justal dem Cardinal Mai erlaubte, die Rücher Kiero's von der Nepublis aus dem Grad des römischen Mittelatters bervorzusiehn. \*\*

Die Verteibiger bes großen Papife vourden noch mehr in Eifer verietz, denn zu jeuem Verdacht gesellte sich ein taum mitber ichwarzer: Gregor, jo hieße ein Mittelalter, habe aus tatholischem Eiser bie Monumente Rom's zerftören lassen, sowol um die letzten Reite bes heibertums zu vertibern, ab im zu vertibern, ab in et Pisser von den Ricchen und Gräberu der Matriter auf die Berte des beibuischen Altertums abgegogen würden. Zwei Ebronitenschreiber des XIV. Jahrhunderts und eines Mugulfiner unt eines Tomitianers und eines Mugulfiner

<sup>4</sup> Ep. 29. VII. an Enlogius von Alexandria. Er zeigt barin, baf bie Bibliothet ber Rirche nicht gerabe febr vollftanbig war.

<sup>2</sup> Er zog sie aus einem Patimpsest, ber ehemals bem Aloster Bobbio gehört hatte. Siehe die Borrede zu seiner Ausgabe M. Tullii Ciceronis De republica quae supersunt. Romae 1822.

monde ftellte fich mit Luft ben beiligen Bapft por . wie er ben Gobenbildern ber Alten bie Ropfe berunterichlagen, und Die Glieder verftummeln ließ, 1 Gin Geichichtschreiber ber Bapfte ferner aus bem Ende bes XV. Gaculum fant irgendwo ergablt, daß Cabinian, Gregor's Rachfolger, mabrend einer Sungersuot bas Bolf gegen bas Audenfen bes Bapfis erbitterte, weil berielbe bie autifen Standbilber überall in ber Stadt gertrummert babe; man bebauptete fogar, baf er Die Statuen baufenweise in den Tiber merfen lieft. 2 Aber auch biefe Beschuldigung, welche nicht nur bei Protestanten. fondern auch bei vielen Ratholifen Glauben fand. läft fich nicht erweisen. Gregor mußte allerbinge gegen bie icone bildende Runft ber Alten gleichgültig fein, boch wir ftimmen gern mit benen überein, welche auf feine Liebe ju Rom, auf bas Eigentumerecht bes Raifere an allen öffentlichen Berfen, endlich auf Die vielen ben Lapft überlebenden Monumente ber Stadt mit Recht bingewiesen baben. Hur erfennen mir in ben Bebauptungen bes Mittelaltere eine gemiffe Gerechtiafeit bes Urteile im Allgemeinen; ben Bormurf bes Banbalismus muffen manche Papite mit ben Barbaren teilen, benu es ift ungerecht, daß biefe allein mit ben Trimmern von zerftorten Monumenten belaftet werben, und manche

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Leonis Urbevetani Chronicon, Tom. V ber Deliciae Eruditor. bes Job, Samila p. 1041: et ne erroris audiqui semen de cetrer pullularet, imaginibus Dacmonum capits et membra feçti generaliter amputar — etne Effitigie Serfelfuna piefre General-Simpation von östatur. Dolfelte erajõit unb rüßmt von Gregor Amalreus Augerius, Vilue Rom. Pont., Simzateri Seriptor III. 2, p. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Platina de Vitis Pontif. im Sabinianus I.; er verteidigt hier und am Ende bes Lebens von Gregor ben Angeflagten gegen ben Banbalismus mit Bärme.

Statue Rom's mochte ihren Untergang ber frommen Aufwallung eines Bifchofs zugufdreiben haben.

Die Etabt ging unrettbar mit jedem Tage mehr und mehr in Ruinen. Gergor, melder die Tempel Rom's mit Gleichgestligfeit zerfallen igh, betrachtete mit Anumer die zerfrechenen Bafferleitungen auf der Campagna, welche bald gänglich untergeben muften, wenn der Stant nicht für ihre Reftautation jorgte. Er jchried wiederholt au dem Snediaconus Jodann, feinen Runtius in Racenna, den Kräcken Jtalien's deinen Runtius in Racenna, den Kräcken Jtalien's deinen Runtius in Racenna, den Kräcken Jtalien's deinen Runtius in Racenna, den Kräcken Jtalien's den in, den Liecennes Anguftus mit der Sorge dafür zu beauftragen, und es scheint das biefer Beaunte wirtlich mit bem alten Tittel eines Grafeis der Angiseteltungen von Racenna aus betleidet wurde. Aber nichts weiter geschap, die Aquäducte blieden dem Verfalle Peris gegeben, und vielleicht mit Runandum geringer Berjude, wurde teine einzige Wasserbeleitung in Stand gefest. \*\*

3m allgemeinen ift es nur bei Gelegenheit von Rirchen und aloftern, bag alte Ramen Rom's anch jur Zeit Gre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Starquise, barbarije viei ver von Orviete, vertröhigt Gregor, mei er Zetateru und Zempel grefflere, mose er glauft; um biene Anflicht fit überbangt, die Römer seicht hatten auf Antrieb ver Bänste von genallam geribet. — Geogen teite freigeirerden burch glautina, Ernabede, Banthi, am besten p. Sea. Seicht Spale (Daci, hatt et erit, article Gregorier I.) läßt jene Unichtsbungen auf sich besten vollen; Bender st. III. 560 sq. um bin Angebrig, dat ben Layd am hefrighen angegriffen, aber den Munit: Sandaliönus bepreifelt und er.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Ep. 24. XII.: quatenus cura formarum comitti Augusto vicecomiti debuisset — Nam sic despiciantur atque negliguntur formae ipsae, ut nisi major sollicitudo fuerit, intra paucum tempus omnino deperaant. 2er Britf ift rem 3aþr 602.

gor's flüchtig wieder ericheinen; denn icon bededte immer tiefere Racht Die Monumente ber Alten. 1

3. Birtfamteit Gregor's in ber Rirche. Er fucht bas germanifche Abendiand mit Rom ju verbinden. Er befebrt Gugland, Gein Tob. A. 604. Denfmater von Gegger in Rom.

Bir baben es bier nur mit bem Ginfluß und ber Birfung ju thun, welche ber große Bijchof auf bie Ctabt Rom ausubte, und ber Beschichte ber Rirche im allgemeinen gebott Die Darftellung von ber Bebentung, welche Gregor in Diefer erlangte. Mie er Bapit wurde, maren jene Sabrbunderte langen Rampie, Die bas firchliche gebraebaute feftitellten, ausgefampft, und die Grundbogmen des fatbolifden Glaubens von ber Preieinigfeit und ber Ratur Chrifti fur immer feftgefeht. Die Beriobe ber Rirchematter mar geichloffen; eine Der Brimat nene Epoche begann, worin fich ber Prient vom Abendland iden Btute. jonderte, und in biejem jelbst die absolute Gewalt bes romifchen Bapite fich ausbildete. Ge war Gregor ber Große, welcher Dieje Epoche einleitete, und Die Jundamente ber Bapitherricajt legte, nachbem fein Borganger Leo I. bem Brimat bes apostolischen Stule Die Anerkennung im Brincip errungen batte. Diefen Brimat befritten fortbauernd bie orientalischen Diocesen Antiochia und Alerandria, und por allen Constantinopel. Der bortige Batriard Johann Beju-

1 Gregor bemertt einmal bie Thermen ber Agrippina, wo er ein Rtofter ftiftete; ein anderes Mal nennt er eine Taberna juxta Pallacenas. Beide in Ep. 44. V. Die Thermen ber Agrippina, ber Bemalin bes Germanicus, lagen am Zal von 3. Bitale, wo man noch ibre Refte findet. Der Ort Ballacena bei 3. Marco ift une icon betannt. Rur einmal tauchen in ben Edriften Gregor's Ramen alter Stabttore auf: Ep. 44. XI.

nator legte fich ben Titel eines ofunenischen ober allge-

meinen Bifchofs bei, Gregor aber trat diefer Anmaßung mit Festigfeit entgegen, indem er sich jugleich voll fluger Demut zuerst unter den Käpsten den Titel "Ruecht der Anechte Gottes" gab. !

Die tiese Spannung zwischen dem römischen Stul und dem Orient ward mit der Zeit eine unaussiuldvar Aluft, und sie half dem Abendande zu einer selbsändigen Gestalt, welche wesentlich durch die Verbindung der römischen Riche mit dem Germanentum geschaffen ward, während die Bedeutung der orientalischen Riche sich minderte, da über Paertrachate, die ällessen Seitlungen des Ebriftentung, größtenteils dem Wohamedanismus derschlungen wurden.

Es war auch Gerger, welcher ben idmischen Entl veit iber die Greugen seines Patriarchats im Abendbande selbst gur Geltung brachte. Rach bem Umfange ber constantinischen Dickeje von Rom belaß nämtlich der römische Bischof als ihr Metropolit die gesiftliche Jurisdiction über die gebn bem Vieurius Romae untergebenen indurbicaren Provingen Jtaliens; boch die Metropolitane von Ravenna für die Memilia und Flaminia, von Mailand für Ligurien, die cottischen Alpen und beide Mhatten, und von Availand für Benetien und Jalach bestritten die applicische Gewalt Kontis in ihren eigenen Gebieten und bielten sich ihr nicht für untertan. Gerger aber behauptete gegen ihre Aufpricke dem Primat der Rachfolger E. Beters; er machte sich eigentlich gum Patriarchen des Mendlankes. \* Er war es zugleich gum Patriarchen des Mendlankes. \* Er war es zugleich gum Patriarchen des Mendlankes. \* Er war es zugleich

<sup>1</sup> Servus Servorum Dei. Siehe Joh. Diacon. II. c. 1. Der Titel Papa ward damals auch noch andern Bischöfen gegeben. Der erfte, weicher den röm. Bischof vorzugsweise so nannte war Ennodius von Kinnum. um 510. Siehe die Rote dei Gieleter I. d. 437.

<sup>2</sup> Außer ben Rirchen 3taliens befag ber Rom, Bifchof Batriarchenrechte auch über Albrien und Africa.

welcher bie germanischen Rirchen in Gallien und in Spanien, wo der Westgothenkonig Reccared mit seinem Bolf gur fatholifden Lebre übertrat, in eine engere Begiebung gum romiiden Etule brachte, mabrent gugleich bie ficher fortidreitenbe Bekehrung ber meift noch arianischen Langobarben, welche man dem frommen Eifer ber Ronigin Theodolinde verbantte, Die Glaubenseinheit in Stalien ficherte. 1 Gregor eroberte ale "Couful Gottes" auch bas ferne britifche Giland fur England be-Rom. 2 Es wird ergablt, bag er eines Tage, ebe er noch Bapit mar, auf bem Korum, wo man bamale Sclavenmartte bielt, brei icoue fremte Anaben jum Bertaufe ausftellen fab, und über ibre Bertunft belebrt, gerufen babe: "Angler, gleich wie Engel find fie."3 Er erlofte Die Beimatlofen; pon apostolischem Beift ergriffen, wollte er ale Missionar nach jenem Lande geben, aber bas romifche Bolf bielt ibn feft. und erft im Rabre 596 faudte er aus feinem Rlofter eine Chaar von Donden unter bes Augustinus Jubrung nach ber fernen, einst von den Römern beberrichten Ausel ab. Abr Erfolg mar groß und ichnell: Britannien, welches zwei 3abrbunberte früber vom romifden Reich aufgegeben . und bann von bem fraftvollen Bolt ber Angelfachien erobert worben

<sup>1</sup> Ueber bie Begiebungen Gregor's ju ben german, Rirchen, welche, wie fetbit bie tatholijche ber Franten, nur in ber lofeften Berbinbung ju Rom ftanben, fiebe B. Lau, Gregor I. ber Große nach feinem Leben und feiner Lebre, Leipzig 1846, p. 179 sq., namentlich über Die Begiebung ju Silbebert und Brunbilbe.

<sup>2</sup> Ad Christum Anglos convertit pietate magistra Adquirens fidei agmina gente nova - Hisque Dei consul factus lacture triumphis. Go ftebt in ber Grabidrift Gregor's geidrieben.

<sup>3</sup> Angli quasi Angeli. Beda Histor, II, c. 1, unt Joh. Diacon. Vita I. c. 21. Gregor icidite ben Breebvter Canbibue nach Gallien um anglifche Anaben jum Alofterbienft aufzutaufen. Ep. 10. V. Gregorovius, Gefdichte ber Etabt Rom. Il. ute Auft.

mar, wurde durch ein einfames Aleiter am Coloffeum als neue und von Glaubenseiler glübende Proving der römischen Sirche einwerteibt. Oregor rief mit patriosifichem Stolg alte Erinuerungen herbei, und nannte den Rönig Abelbert und feine Gemalin Abelberga den neuen Conftantin und die neue Selena.

Co burdbrang ber machtige Beift biefes einen Dannes. bes großesten Menichen feines Jahrhunderts, weite ganber und Bolfer, benen er bas beilige Rom ehrwurdig und furchtbar machte. Dit hober Burbe trat er bem Raifer und ben Ronigen gegenüber, und ermabnte fie gur Gerechtigfeit gegen die Untertanen und zum milben Regiment. Er fcutte Die Einzelnen und auch bie Brovingen gegen bie Bebrudung ber faiferlichen Beanten; fein icharfes Dbr vernahm fogar Die Rlagen bes Bolfe im wilden Corfica und im fernen Ufrita. 2 Riemals bat ein Papft feine Stellung fo boch erfant, noch fo thatig und gludlich burchgeführt: feine Corgen und Correspondengen umfaßten bie Lander ber Christenbeit. Rein Bavit lieft fo viele Schriften gurnd, wie er, ben man ben letten Rirchenvater genannt bat. Gin größerer und edlerer Geift jag nie auf bem Stule Petri. Rach einer mahrbaft rubmvollen Regierung, in welcher er fur die Dauer eines Jahrtaufende bie Obergemalt bes romifden Bijdofs über die abendländische Kirche begründet hatte, ohne deren

<sup>1</sup> Ερ. 59, 69. IX. und die Ampfelungsfigteriem Gerger's für ben Riem Bugulin: 20 x. V. 30 ilse geschieft er sich der den Seinenma acomobirte, lehrt Ep. 71. IX., wo er besieht, die heidentempel zu kirchen einzumeihen, und den Oetaulten auf zeit der Märtirer um die Kirchen in hölten von caub einen Gemant zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 59, I. an ben Erarchen von Afrita. Die unglüdlichen Corfen wurden von den griech. Beamten so bart gebrücht, baß fie ibre eigenen Rinder in die Sclaverei vertauften. Ep. 3, VI.

ipatere Ausartung ju wollen ober nur ju abnen, ftarb Gregor I. in Rom am 12. Mars 604.1

Es gibt beute nur wenig Denfmaler von ibm in Hom. Dentmaler Die in Ruinen gebende Beit batte Gregor nicht erlaubt,feine Baterftabt mit Bauten au gieren, ober fein nur auf bas Geelenbeil ber Menichen bedachter Ginn verschmähte es, nach bem Musbrud bes Monchs Beba, fich um bie außere Bracht in Gold und Gilber ftralender Rirchen gu muben, wie andere Bifcofe bies thaten. Das Buch ber Bapite, fo reich an Ratalogen ber Baumerfe und Weihgeschenfe feiner Borganger, ermabut in ber auffallend furgen gebensgeichichte Gregor's von ibm nur bies, bag er bem Apoftel Betrus ein Ciborium mit vier Caulen aus Gilber ftiftete, bas beift einen Balbadin über bem Sauptaltar, mas man auch Saftiaium nannte. Bir lafen in feinen Briefen, baf er fich Bal: ten aus Calabrien verichrieb, um Bieberberstellungen an ben Baillifen G. Beter's und Baul's vorzunehmen, aber es ift iraglich, ob bies wirflich geschab. Die Stiftung feines Aloitere auf bem Clivus Ccauri ift icon ermabnt morben. Es murbe fur bie Geschichte ber Dalerei von Bichtigfeit fein, batten fich bie Gemalde erhalten, welche Gregor bort im Atrium malen ließ; Robann Diaconus, ber fie noch fab, bat fie ausführlich beidrieben. Gie maren Fresten, und zeigen baber, bag in jener Reit auch bie Sarbenmalerei noch in Schulen geubt murbe. Man fab bort Betrus auf einem

<sup>1</sup> Er marb in Et. Beter begraben, wo ibm ein Grabmal und eine gute Inidrift gefest murbe. Dieje bichtete Betrus Dibrabus, Ergb. pon Mailand, und Gebeimichreiber Sabrian's L. difo in weit fraterer Reit. Siebe barüber Cancellieri de secretariis vet. Basilicae Vatjcanae p. 669. Die Inidrift fiebe in "nieinen Grabmalern ber rom. Bapfte."

Tron, und por ibm ben Bater Gregor's, ber feine Rechte gefafit bielt. Gordign trug bas Digconengewand, eine faftanienbraune Planeta über ber Dalmatica, und fleine Stiefeln an ben Gugen. Cein Antlit mar lang und gravitätifch, mit magigem Bart, feine Saare bicht, Die Augen lebbaft. Gin auberes Bild murbe une in ber Geftalt ber frommen Mutter Gregor's bae Bortrat einer ebeln romifchen Matrone iener Beit voritellen. Gilvig war in ein weifes ichleierartiges Gewand verhullt, beffen Kaltenwurf fich von ber rechten Edulter über Die linte nach alt romifdem Etil binaufzog; eine weiße Tunica fchloß fich bis jum Salfe an, und floß mit großer Raltung ju den Rußen nieber, mit zweien Etreifen nach Beife ber Dalmatica gegiert. 3br Saupt ichmudte eine weiße Mitra ober Saube; mit ben Ringern ber rechten Saud ichien fie bas Beichen bes Rreuges ju machen, während die linte ein Gebetbuch bielt, worauf man gefdrieben las: "Meine Geele lebt, und wird bich loben und beine Binfe merben mir belfen." Vivit anima mea, et laudabit te, et indicia tua adjuvabunt me. Robann Diaconus betrachtete bas Bilb biefer Matrone mit Chrfurcht: er fand, daß felbit das Greifenalter die urfprunglichen Buge ibrer Cooubeit nicht batte vermifden fonnen. 3br rundes bleiches Antlig war von Hungeln burchfurcht, aber ibre großen blauen Mugen unter fanften Brauen, ihre anmutigen Lippen und die Beiterteit ber Diene bezeugten bem Betrachter bie Bludieligfeit, Die ibr Berg empfand, ber Belt einen folden Cobn gegeben gu baben.

Gregor felbit war in einer fleinen Apfis auf einem Kreife von Stud gemalt; eine gefällige Gestalt mit milbem Untlig, von braunlichem Bart. Geine Stirn war tabl, boch

und brief, von wenigem schwarzen har untögi, jein Geficheanebrud fault; seine schwen hand geigten seinem Lebensbeschreiber rundliche Finger, denen er Fertigsteit im Schreiben ansah. Eine tastanienbraume Planeta fiel über ber Hallium bing über Schultern, Bruft und zur Seite nieder. Um sein Jaupt trug er feine Glocie, joudern eine vierestige Umramung bewies, dog er noch sehre, als dies Gemalde gesettigt wurde; denn erft den Abgeschiedenen vourde als Zeichen üper Heiligkeit ein Rindbus ums Daupt gegeben.

Das Alofter & Andreas ist untergegangen. Schon bundert Jahre nach Giefgor's Tode von den Möndzen verstaffen, war es von Giegor II. wieder heragtiellt worden, und verfiel darauf in ungewisser Zeit. Man behauptet, daß einem Kach die Albert der Kleife, wahrschein der Vorerfeite des Albert ein febr feines Kelief, wahrschein

<sup>1 3,06.</sup> Diarenus beichreibt beier Bilber, Vita IV. c. 83. 84. Son Graget's Magen foat er: coulis pupilla furvis non quidem magnis ead patulis — ma nerbeiffert fabris seltichet mit lærted, um Bugh foat, et mer in finn le fond de toutes les rases et de toutes les couplemes dont on a besoin pour se faire de grands protecturs et pour attirers sur l'Eglise les benédictions de la terre. — Angelus Stora forte dier beier Betrâte et me Monardine (Ton. III ber Martine Ausgale).

lich aus derfelben Zeit, den Papft im Gebet um die Erlöfung der Seelen aus dem Fegefeuer; die auf Trajan bezügliche Legende hat der Künftler nicht dargestellt.

Baronins, ebemals Comtbur des CamaldulenferHofters bei San Gregorio, war der Gründer von drei Capellen neben beier Rirche, welche S. Andreas, Sauta Silvia und Santa Barbara geweiht find. Die erste foll auf der Stiche aufgeführt sein, wo Gregor selbst jenem Arostel eine Kirche errichtet batte. Jore Wände ichmusche Vilder Domenichino's und Gnido Reni's. Alber der verblagte Ruhm dieser Fresken, welche keine Seene aus Gregor's Leben vorstellen, zieht den Blid weniger an, als das fölseche Gemalde eines underrübmten Künstlers in der Capelle S. Varbara, welches der Velebrung Inalauds gewidmet ist.

## Biertes Capitel.

 Bontificat und Iod Sabinian's, und Bonifacine' III. Bonifacius IV. Das Pantheon bes Agrippa wird ber Jungfrau Maria und allen Märtirern geweiht.

Rach Gregor's Tobe blieb ber Etul Petri ein halbes Sabinianus Jahr unbefett, bis die Bestätigung bes Rachfolgers anlangte. bis 606. Dies war Sabinianus von Bolaterra, ebemals Diaconus und

Dies war Sabiniauns von Volaterrä, ehemals Diaconus und Auntinis der römischen Richte am hofe zu Bygang. Er übernahm den Pontificat unter den trautigsten Unständen; denn Rom und gang Italien wurde von schredlicher dungersinot deimgesucht. I Zwar öffnete Sabinian die Kornspeicher der Kirche, aber der Verrat reichte nicht aus, das Volf zu erwähren. Die rohe Sage erzählt, daß der zürnende Geist Gregor's seinem Rachfolger erschien, und ihn mit Berwürfen überhäufte, daß der heilige ihn endlich auf das haupt schug, worauf der Rapft alsbald gestorben sei. Sabinian wurde ohne Inweisel wir und Reider

t Paul Diacon, Vita S. Greg. c. 23 unb de Gest. Long. IV. c. 30.

<sup>2</sup> Diefe Gespenftergeschichte bei Giegbert Chron. ad Ann. 607. Man sehr Blatina in Gabiniano. Rach einigen Lebarten bes Anast. in Vita Sabin. beist es, er babe ben Mobius Getreibe für 30 ober 13

Tobte batte bie But bee bungernben Bobele gu fürchten, benn er murbe aus bem gateran auf Umwegen um bie Stadtmanern nach bem G. Beter geführt. 1 Der unglud= liche Cabinian, verbaumt, ber nachfolger eines großen Mannes zu fein, ftarb icon im gebruar 606.

Bontfactus Ut. Barft, A. 697.

Gin volles 3abr blieb bierauf ber apoftolifde Etul leer, bie Photas Die Bahl bes Romers Bonifacine III. bestätigte, eines Cobne bes Jobannes Ratgaudioces, beffen Rame eber im Dften, ale in Rom fein Baterland fucht. Auch unter ber furzen Regierung biefes Bapito ichweigt bie Beidichte ber Stadt; nur biefe wichtige Bemerfung machen Chronifen, bağ es Bonifacine III. gelang, von Phofas ein Decret gu erbalten, wodurch ber Etreit bes romifden Bifcois mit bem Batriarden von Conftantinovel um ben Brimat gludlich beendigt murbe. Der griechische Raifer erflarte, bag Rom ale apoftolifder Gip und ale Banpt ber Chriftenbeit gu betrachten fei. Bonifacius III. ftarb, wie Die Schriftfteller ber Bonifarius Rirche annehmen, am 10. November 607. Um 25. Muguft A. 608 - 616. bes folgenden Jahre murbe Bonifacine IV. Papft, ein Marfe aus Baleria, Cobn eines Argte Jobannes.

Ceine mebr ale feche Sabre lange Regierung mar elend burch hunger, Ceuchen und Reindesnot. Dan mag fich porftellen, wie ichnell bamale bas verlaffene Rom zu Grunde ging. Doch taucht gerade unter biefem Bapft eines ber berrlichften Baumerte ber Stadt, welches Jahrhunderte lang in

Solibi vertauft, nach anbern gang unwahricheintiden, er babe 30 Mobii für einen Colibus gegeben. Mus bem Bfund Golb pragte man 72 entibi.

! Funus eveclum est : beim Anaft, in Gabin, Gine andere Lebart bat ejectum, was allerbings ein großer Unterschied ift; und Bignoli liest, febr gezwungen, funus et lectus ejus - ductus est.

tiefftes Schweigen begraben lag, aus bem Duntel empor. Das umfangreiche Marbield war mit Brachtbauten aller Art angefüllt gewefen, aber feine Sallen, Baber und Tempel, feine Stadien, Theater und Luftbaine batten nur gum Bergnugen bes Bolls gebient, und bie Bevolferung founte baber bort nicht groß fein. Die Rirchen, welche bafelbft ents ftanden, fammelten neues Leben um fich ber; fie bienten überhaupt in ben verobeten Regionen Rom's, wie andere in ben verlaffenen Landichaften ber Campgang, als Mittelpuntte neuer Bevolkerungegruppen. Aber mabrend fich die Etabt mit io vielen Rirchen erfullt batte, baben wir bieber im Marsfeld nur zwei namhafte erbauen feben, und zwar an beffen angeriten Grengen: C. Laurentine und in Lucina, in Daniajo. In ber Mitte bes Marsfelbes felbit aab es mol nur fleinere Pratorien. Dort nun ftand bas Bantbeon in einer von großen Marmorbauten bededten Gegend, Die burch die Ueberichwemmung bes Jahrs 590 arg vermiftet worden war. Im Rreife umber reihten fich Die Thermen Des Agrippa, des Nero oder des Alexander, der Tempel der Minerpa Chalcibita und bas Jieum, bas Obeum und bas Stabium Domitian's, und mabrend fich auf ber einen Geite bie berrlichen Anlagen ber Antonine erhoben, ftanden auf ber aubern bas Theater Des Bonmeius und angrengende Arfaden. Dieje alten berrlichen Brachtbauten maren in ber Bertrummerung begriffen , und muffen begbalb einen Anblid von graufenerregender Echouheit bargeboten baben.

Das Bantheon.

Bielleicht mar bas Pantheon selbst ber einzige gang erhaltene Bau des Marsselbes. Dies sichsnife Dentmal Ageripae's batte ichon länger als 600 Jahre ben Clementen getroßt; weber die Ueberichwemmungen des Tiber, die noch dis auf ben beutigen Tag faft alliabrlich bie Rotunde umfluten und in ibrem Junern ftromgleich aufquellen, noch die Bolfenbrüche bes Minters, welche burch bie Ruppelöffnung auf ben vertieften Marmorboben berabsturgen und von unterirbifden Canalen aufgefangen merben, tonnten bies fefte Monument ericuttern. Geine prachtvolle Borballe, ju ber fünf Stufen emporführten, ftand unverfebrt mit allen fechzebn Gaulen aus Granit und beren forintbifden Capitalern von meißem Marnior. In ihren beiden Rifchen mochten noch die Ctaud: bilber bes Augustus und bes Agrippa fteben, welche ber lettere bort aufgestellt batte. Das Dachgerufte aus Balten pon pergolbetem Erz fonute feine Gewalt ber Beit gerbrechen, und noch batte bie vergolbeten Brougeziegel, mit beneu fomol die Borballe als die Kuppel felbit bededt maren. tein Rauber abgeriffen. 1 Db bas Biebelfelb noch feinen Schnud befaß, von bem une teine Beidreibung blieb, wiffen wir nicht. Un die Thermen Agrippa's fich lebnend, tonnte bas Bautheon ursprügglich nicht zu einem Tempel gedieut baben, aber ber fpater erfolgte Unbau ber Borballe, ben noch Agrippa in feinem britten Confulat machen ließ, bemeist, baf es jum Tempel bestimmt murbe. Econ Plinius gab ihm ben Ramen "Pantheon", und Dio Caffins fab barin außer ben Statuen bes Mars und ber Benus auch bie bes vergotterten Cafar, welchem zugefellt gu merben Muauftus fich meigerte. 2 Dieje Statuen laffen eine cafarifche

<sup>1</sup> Urban VIII. Barberini raubte befanntlich den Dachftul, woraus er annnen und die gewundenen Säulen des Jadernafels im S. Leter gießen ließ. Diefer Bandalismus ward durch das unskerblich Pasquill gerächt: quod non secerunt Barbari, secerunt Barberini.

<sup>2</sup> Das älteste römische Document, worin ber Rame Pantheum vorfommt, batirt aus Nero's Zeit vom Zahr 59; es ist bies eine böchst

Bestimmung erfeunen, auch wenn ber Tempel von ber Gotter: mutter Cybele ben allgemeinen Titel, und ben besonbern bom Aupiter Ultor entlebnte, in Erinnerung an ben großen Siea Muauft's bei Actium. 1 Die Edicte ber driftlichen Raifer batten bie Coliefung aller beibnifden Tempel befoblen, und vielleicht mar feit zwei 3abrbunderten fein Romer mebr in das Junere bes Bantbeon gebrungen; Die großen mit grunlichem Erz beichlageuen Thurflugel (fie find ichwerlich noch bie beutigen) batten jeboch ficherlich Bestaothen und Banbalen aufgebrochen. Doch Coape fanben fie bort nicht; die alangende Marmorbefleidung ober die mabriceinlich mit metallenen Rofen geschmudten Caffetten ber Bolbung tonnten ihre Gier faum reigen. In ben feche Rifden bes innern Runds wie in ben gwijden ibnen angebrachten Nebicula fanden fie perlaffene Gotterbilber, pon benen fie bie mertpollen rauben mochten, und felbit Bonifacius IV. fand mol beren noch einige im Bantheon vor. 2

1 Stade Zio Edifius I.I.I. 27. befamber fich berin bir Stübsüurn bei Wast und ber Fenun, ober er reftait ber Samme fröresze grifterich St. oberstellt in Stade 
2 Auf einer Abbildung bes Innern bes Bantheon, welche Giuliano ba S. Gallo, ber Zeitgenoffe Nafaels, machte, fieht man noch bie antiten Boftamente in ber Aedicula, worauf einft die Götterbilder Birb ju einer Rirde geweiht

Der Bapit betrachtete mit Berlangen bies Bunbermert ber Runft, welches fich fur eine Rirche fo wol eignete. Gein ringe umichloffener Bau auf einem freien Blag, von ber \* Architectur ber Tempel abweichend, lud ibn gur Befignahme ein, und bie icone Ruppel, eine in die Luft gehobene Sphare, in welche bas Licht ber Bestirne magifch nieberquoll, ichien ihm für bie himmelofonigin Maria eine paffenbe Bobuung abzugeben. Die letten Raifer hatten bas Brincip, bag bie Tempel ber Beiben nicht gerftort, foudern bem driftlichen Cultus geweibt merben follten, in Ebicten ausge= fprocen; Gregor felbft batte es wenigsteus für Britannien burch feine Berordnung an ben Bijchof Delitus bestätigt. 1 Man folgte fpat Diefem Grundfas, ber mabriceinlich bereits im alten Atben burchgeführt mar, wo man bas berühmte Bartbenon, ben Gis ber jnugfrauliden Atbene, in eine Rirche ber Aungfrau Maria verwandelte. 2 Richts aber beweist beutlicher, bag bie Bapite fein Gigenthumsrecht an ben öffentlichen Bauwerten Rom's befagen, ale bie ausbruckliche Bemerfung ber Chroniften, Bonifacine babe vom Raifer Boofas bas Bautbeon fich erbeten und jum Beident erbalten, 3 Er veriammelte Die Beiftlichkeit Rom's; Die erge

ftanben. Diese Zeichnung befindet fich in ber Barberina. Giebe Baf, savant "Rafgel von Urbino," I. p. 322.

<sup>1</sup> Ep. 71. 1X. Indict. 4.

2 Nedo im Anonym. Viennensis ed. Ladwig Ross. Wien 1840 (n. 11.), feith sed Sartienen neue, fc. Posparione, muet et feit fachellich hinu, boğ es ven Apolles um Enlegius bem umbefannten 68ett erbaut geweien fri, or ofendangene únachen, zur icklyrise, fri denhant dyskriften gag. Der Zempel Behanim im dollepsells war ber erfle, neie der in eine derifdlich stirely vertraantett worte, um A. 391. 2. Gette fette Commentar, in Cod. Theodox XVI. Tit. 10.

3 Annatas, in Bonifacio IV.: Hie petiit a Phocate Principe templum, quod Pantheon vocabatur; quod fecit ecclesiam bestae

beidlagenen Thuren, mit bem Rreus ale Titel bes Befites verfeben, murben aufgethan. In Die erhabene Rotunde bes Agrippa ftrömten zum erstenmal bie Broceffionen fingenber Priefter, mabrent ber Papft die Marmormande, von benen man jedes Zeiden bes Beibentums entfernt batte, mit Weib: maffer beiprengte; bie vom Gloria in excelsis, welches bie prachtvollite Bolbung mit lautem Eco gurudgab, eridredten Damonen mochten nun ber Bbantafie ber Romer fichtbar merben. wie fie aus ber Deffnung ber Ruppel bas Freie fuchten. Go maren ibrer fo viele als es beidnifche Gotter gab, und bis auf Bonifacius' Beit batte man bas gebeimnifwolle Bautbeon "ale ben eigentlichen Git ber Damonen in Rom betrachtet. Das fpatere Mittelalter mußte, bag Agrippa es ber Enbele und allen Gottern geweibt, und glaubte, ban er bie vergolbete Ergitatue jener Gottin über ber Anppeloffnung aufgestellt batte. 1 Bas man im XII. Jahrhundert ergablte, tonnte icon 600 Jabre fruber Bolfaglaube fein, und bas Pautbeon galt por allem ale Tempel ber Enbele. Dies

ae glorio-i-simae et Dei genltrici- semperque Virgini- Mariae, et unnium Martyum Christi, – Pan Dincon. de i, Long, I'v., e 37; Idem alio Papa Bonilacio petente Justi in vetere fana, quod Pantheon vecabunt, abbits idoloduriae sordibus, Ecclesiam bratae semper virginis Mariae, et omnium martyrum fieri, ut ubi quondam omnium non devrum, aed daennoum cultus erat, bil delences omnium feret memoria sanctorum. 3cca retriciont ses Greignija erenisias.

<sup>1</sup> Liber de Mirah, Romae im Monfancon Diar, Ital, umb bir diraphia aureu urbis R, nedde ned pianjedir; in hajus auteu templi fastigio stalamt duo teuri erci deamati. Selte mennen neben ber Opele und mod Pen Serstin. Sub en Silvabiliti fiablet feis mettidig veo von Orelete im Chronicon Pontifie, brim Yaminst N; IV. p. 107; er figit node pen Sared Sinu. Sans respielde enable bes Martirolog. Romanum mit ber Stete bes Sarenius jum 13. Stal, Ado Chron. umb Martyrologium, umb Uljaurb.

burfen wir mit vollem Recht aus ben Titeln folgern, welche Bouifacius IV. ber Rotunda gab; er weibte fie nämlich ber Jungfrau Maria und allen Martirern. Die romifche Rirche liebte es, in bie jun Gottesbieuft vermaubten Tempel folche Beilige einzuseben, welche ben baraus verjagten Göttern einigermaßen eutsprachen. Go war ber mutmagliche Tempel ber Zwillingebruder Ronnulus und Rennus ben Zwillingen Cosma und Damianus geweiht worben; fo batte bie beilige Cabina die Göttin Diana vom Aventin verbranat, und fo murben bie beiben beiligen Militartribunen Sebaftian und Georg bie Rachfolger bes Kriegsgottes Mars. Bonifacius lebnte fich bemnach an die Tradition : Die Mutter ber Göttim Cybele wurde burch bie Muttergottes Maria verbrangt, und ber Tempel "aller Gotter" in eine Rirche "aller Martirer" permanbelt. Die univerfellen Aniprude bes romifden Stabt: cultus, welcher driftliche Beilige aus allen Laubern in fic aufnahm, fanden in biefem neuen Bantheon mit echt romiidem Ginn ein paffenbes Sombol.

An die Stelle der Standbilder heidnischer Gottheiten traten nun die Gebeine der Heiligen, und wir bezweiseln nicht, daß Bonijacius alle Katafomben Rom's beraubte und achtundzwanzig Karren mit sogenaunten Martirertnochen des lud, die er unter die neue Conjession verseuten ließ. 1 Nach dem Martirelogium Romanum wurde das Hantheon am 13. Mai geweisel, doch die Ingaben des Jahrs schwauten zwischen 604, 606, 609 und 610. 2 Noch jest seiert man in Kom an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugonio le stazioni p. 313. Andere gablen nur 18 Karren, was indeß auch icon eine ansehnliche Summe gabe; aber Baronius zählt mit Bergnügen 32 Karren, nach einem Munuscript jener Kirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ado Vienn, Chron.: 604, Hermann, Contractus: 609. Sieg-

jenem Tag die Dedication bes Bantheon; bas Reft aller Martirer und Geiligen begeht man am 1., bas Geft aller felig Berftorbenen am 2. November, fei es, baf icon Bonifacius biefe Tage bagu bestimmte, ober baß bies erft Gregor IV that. Denn erft im IX. Jabrbundert murbe bies uriprunglich romifche Seft auch von ben Bolfern fenfeits ber Alpen angenommen. 1 Go ging bas allgemeine Trauerfest der Christenbeit aus der iconen Rotunde bes Marippa bervor: aus bem Bantheon aller Gotter ergoß fich über bie driftliche Welt ein Beift milber Webmut und beiligen Erinnerns, welcher noch in ben' fpateften Sabrbunderten bas muficalifche Benie Italiens und Deutschlands ju einigen feiner rührendften Echopfungen erregte. Das Pantheon Hom's war jum Tempel ber Bietat und Requies umgeschaffen, und noch heute wird man bies unvergleichliche, traumerisch er: bellte Hund, mo Rafael feine Anbestätte gefunden bat, nur mit Andacht betreten. Der iconite Bau bes alten Rom batte alfo feine Rettung vom Untergange ber Rirche gu verbaufen, Die fich feiner ju ihrem Cultus bediente. Wenn bies nicht gescheben mare, fo murbe bas berrliche Monument im Mittelalter gu einer Abelsburg geworben fein, Die Ber: muitungen gabllofer Rriegesturme erlitten, und fich bochftens in trummerhafter Beftalt, wie bas Grabmal Babriau's, er: balten baben. Dit Recht murbe biefe gludliche That Bonifacius IV. für groß genug geachtet, um als ein Titel ber Un:

bert Chron, 609: Marianus Scotus: 610. Die Angabe bes Jahrs 609 nach Annales Monasterieus, beim Bert Mon, Germ III, 153. worauf Jaffe Regest. Pont, fich allein bezieht, ift benn boch erft zu erweifen,

<sup>4</sup> Baron, Annotat, 3um Martyrol. Rom. 1. Novbr.

fterblickeit auf sein Grad geschrieben zu werben. 1 Die neue Ritche bieß seither S. Maria ad Martyres. Sie galt wegen ihres Alters, ihrer Schwiebeit um Speiligkeit den Römern zu sieber Jeit als das Aleinad ihrer Stadt, und sie blieb das eiterlücktig gehüter Sigentum ber Läpfte. Roch im XIII. Jahrhumbert beschwor jeder Senator Romis, daß er neben dem S. Beter, der Engelsburg, und anderen päpftlichen Dominien auch die S. Maria Rotunda dem Kapft vertiedigen und erhalten werder. 2

2. Densberit Bapft A. 615. Auffährbe in Navenna und in Neapel. Grebeben und Ausiga in Nom. Zer Cgardy Cleutherius rebellirt in Navenna. Bonifacius V. Bapft. Donocius I., 625. Das Necht ber Bapftrodf ju befähligen beim Gractforn vom Navenna. Bauten bed honocius. D. Beter. Blünberung bed Zachb bed Zempels ber Benuß uns Noma. 216 Capelle S. Appellmaris. D. Noriano auf bem Zerum uns Noma.

zensteint. Senifacius IV. sarb, nach der Ausahme der Nirchenbes an.
bes an.
dpriffteller, am 7. Wai eld, und sinf Monate später word
der Nower Tensdedit, Sohn des Sendblacouns Setephan,
Papit: im sedseen Jahr des Anisers Peracilies, welcher
dem Tyraumen Photas dem Aron und doss Leben gerauft
datte und bernach seine Wassen die in das Herz von Persten
trug, und im ersten Jahre Medinald's, der seinen großen

1 Gregorio Quartus, jacet hie Bonifacius almus Huius, qui sedis fuit acquus Rector et aedis, Tempore, qui Focae cernens Templum fore Romae, Delubra cunetorum fuerunt quae Daemoniorum; Hoe expurgavit, sanctis cunetisque dicavit.

Diefe Inichrift liest man noch in ben Grotten bes Batican.

<sup>2</sup> Juramentum Senatorum Urbis im Ordo Roman, bré Genciué Gamerariué, Washikan Mas, Ital. II. 215: nominatin autem sanctum Petrum, urbem Romanam, civitatem Leoninam, Transtyberim, insulam, castellum Crescentii, Mariam Rolundam —.

Bater Mailulf in ber Berricaft gefolgt mar. Die Langobarben bielten Frieden, aber ber orientalische Rrieg wirfte permirrend auf die Berbaltniffe bes Erarchats, mo fich bie Nationalität ber Lateiner und Grieden immer ichroffer gu icheiben begann. In Ravenna brach eine Revolution aus, Die erfte, pon ber bie Geschichte Runde bat; ber Erarch Johann Lemigius wurde erfchlagen, und erft fein Rachfolger Eleutherius bemaltigte Die Emporung. Gutweber bing mit ibr eine rebellische Bewegung im Reapolitanischen gufammen, ober bie verworrenen Reiten riefen biefe auch bier bervor. Johann von Compfa, ein angesehener Burger Diefer Stadt, Die am Ende ber Gothenfriege genannt murbe, batte fich gegen die bogantinische Regierung emport und fich Reapels felbft bemachtigt. Dies zwang Clentherius, mit einem heer von Ravenua berabzugieben; er fam nach Rom, mo er pom Bapit Deusbedit mit allen Ebren empfangen murbe. eroberte fodann Reapel, tobtete ben Rebellen, und febrte fiegreich nach Ravenna gurud. 1 Dies mochte im Jahr 616 ober 617 gefcheben fein.

Das Buch der Päpfle, jeht die einzige spartliche Luelle unserer Geschichte, bemertt, daß bierauf der Freide in gang Intilien bergestellt wurde. Indes die italienischen Berhältnisse aberten sich mit dem VII. Jahrhundert. Die lateinisse Auton erstartte in der Kitche, und trat in immer

<sup>1</sup> Annafaflus im Deutschit. Nach Marquarb Frier's Chronologie Fre Charden (apud Joh. Leunclavium Jus Gracco Roman. France. 1596, T. I.) war Job, Lemigiate der füsifte Exacty, und es fogtet blee Ectatherius A. 616. 2de Nafre file: Lenginus, Omnacquius 654, Normann 657, Gallinius 558, Gemagebus inerum 667, 203, Emiliane 612, Cicutherius 616. Auch die Exactyn tegten fich wie die Nangebarbenffüsige her Junanum fährus bei.

Gregoroutus, Weichichte ber Etebt flom II. ate Muff.

bewusteren Gegenfat jur griedlichen Serrichaft, gegen welche sie sich in wiederholter Empörung zu erheben begann, nöhzend buzantinische Stattkalter nach Unabhöngigsteit firedeten. Die römische striche wurde die Berrteterin biefer nationalen Regungen, und sie selbst geriet auf Grund bogmatische Streitsgleiten in einen heitigen Rampi mit dem griechsichen Raifertum, melcher für Nom, Italien und das Abendland große Kolgen nach sich 30g.

Densbedit ftarb am 8. November 618, mabriceinlich an der Beft, welche von Conftantinopel ine Abeubland ge-Bonifacius fommen mar. Che noch fein Rachfolger, ber Reapolitaner A. 619-625 Bonifacine V., ordinirt war, brach eine zweite Revolution in Ravenna aus. 3br Saupt mar jest ber Erard Cleutberius felbn. Diefen ebraeisigen Gunuchen pertoften bie pers fifchen und avarifden Rriege, in welche ber bygantinische Raifer vermidelt mar, fich unabbangig in machen; er marf fich jum Raifer von Stalien auf, und jog gegen Rom, fich Diefer Ctabt ju bemächtigen und bier Die Beftätigung feiner Ujurvation zu bolen. Aber feine eigenen Truppen tobteten ibn im Caftell Luceolt, und fandten feinen Ropf nach Bo: jang. 1 Dies geichab im Jahr 619; im December beffelben erfolgte Die Ordination Des neugewählten Papits. 2 Doch auch von Bonifacius V. wird nichts berichtet, ale bie Rabl feiner Regierungsjabre; er foll im October 625 gestorben fein.

> Die Geschichte von Rom ift in ber erften Salfte bes VII. Jahrhunderts, Des schredlichften und wol zerstörendsten für die Stadt, mit tiefftem Duntel bebedt. Während im

<sup>1</sup> Anaft. im Bonifacius V., und Paul Diacon. IV. c. 35. 2 Siehe zu diesem Jahr Pagi Critica in Baron. und Franz Pagi Breviar.

Drient heraclius das perfijde Reich des Choeroes durch glangende Feldsige erschitterte und seiner baldigen Eroberung durch die Araber Bahn brach, mährend in Arabien die Religion Medomet's unter großen Kämpfen gestiftet und verbreitet ward, lag Iom als ausgebraunte Schlade der Geschichte am Boden. Bir wissen unter Echlade der Geschichte am Boden. Bir wissen dies Von den inneren Juständen der Etadt; tein Tug, tein Magister Mitistum, tein Kräfect wird irgentwo genanut, und vergebens bemicht sich die Forschung, auch nur eine Spur von städtischer Gemeindeverfassung zu entreden. In vieser See horen wir auch jest nur die Hannmerschläge der Vertmeister, welche auf des Kapstis Gebeich Lirichen bauen ober wiederbestricklen.

Sonorius I. aus Campanien, Cobn eines ebeln Latei: Sonorius ! ners Betronius, melder ben Titel Conful führte, bestieg ben bis 658 Etul Betri nur funf Tage nach bem Tobe Bonifacine V., und bies macht bie Annaliften ber Rirche glauben, bag ber Erard Ifdat bantale in Rom geweien fei, und bie Beftatigung erteilt babe. 1 Bubem fie annehmen, baß feitber ben Grarden überbaupt bas Bestätigungerecht ber Papftmabl pon ben Raifern übertragen morben fei, begieben fie fich mit einigem Grund auf Die Formulare Des Tagebuchs ber romifchen Bifcofe, ober bee Liber Diurnus, ber gwijden 685 mib 752 gesammelt morben ift. Denn obwol fic barin auch Die Formel bes Bestätigungegefuche an ben Raifer findet, fo tritt fie boch in ben hintergrund, mabrend bie fur ben Erarden bestimmte febr bringend und in unterwürfiger Sprache abgefaßt ift. Der Archipresbyter, Archibiaconus und Bris micerins der Notare pfleaten nämlich ben Tob bes Bapits bem Erarden anguzeigen, worauf man bie von Beiftlichen

8.

! Giebe bie beiben Bagi.

und Laien unteridriebenen Bablacten im Ardio bes Lateran nieberlegte, und eine Abidrift bavon an ben Raifer ichidte. Bidtiger mar naturlid ber an ben Erarden gefandte Bericht; nicht allein murbe biefer Bicetonig Italiens in bemutigem Tone um die Bestätigung ber Wahl erfucht, foubern man forberte auch ben Ergbiichof und bie Bubices von Ravenna auf, fich bei biefein allmachtigen Regenten um Die Ruftimmung zu verwenden. Die Machtvollfommenbeit bes Erarchen ift burch jene Formulare zweifellos; wir burfen fogar annehmen, daß er in biefer Goode ale Stellvertreter bes Raifers bie gewählten Bapite geradegu bestätigte, aber es bleibt fraglich, ob er feit Sonorius überbaupt und fur immer bice Bestätigungerecht erbalten batte. Dem romischen Clerus und Bolt mußte mehr an ber Gunft bes Erarchen, ale ber bee Raifere gelegen fein, weil jener mit Hom in birecter Beziehung ftand und bie Enticheibung bes bogan: tinifden bofs bestimmte. Die Homer felbit, welche unter ber Bergogernug ber Ordination ibrer Bifcofe litten, mochten ben Raifer erfuchen, ibnen biefe Berwirrung ju erfparen, indem er dem Grarden Die Bestätigung überließ. 1

Die Römer hatten Grund, mit der Bahl eines Mannes aus angeledenem lateinischen Gefchiecht gutrieben zu fein, benn honorius, gebildet und fromm, firedte dem großen Gregor nach. Aber weder feine Bemühungen um die Bischereinischung bes Königs Melmald, welchen Arfald im Jahr 625 enttront

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Jefuit Gunretins, hrenisgher de Liber dimmus, glaubt, bod bad gietelt Gemulate ober Decretum de electione Pontifiere of fertieben fei, machem Bonifacius V. ertoligit werben. die ift untergraftent: Clerus, Optimates et Millies seu Cirese, um beis doute, un biet de Gunretin fig für bie Elabberfoffung Rom's, ließe fich bie Jeit des Decrets willige fein der Gerten der Gemeinschaften der Gerten der Gemeinschaften der Geme

batte, noch feine Corge um bie Befehrung ber Dit- und Beftfachfen Britannien's, noch feine von ben Ratboliten bart angegriffene Nachgiebigfeit gegen die Reberei ber Monotheleten fonnen wir in unferer Geschichte berüchsichtigen. Er glangte in Rom burd Rirchenbauten, woburch er fich neben Damafus und Sommachus einen bleibenden Ramen ficherte. Der lauge Ratalog feiner Restaurationen ober Neubauten ift im Buch ber Bapfte verzeichnet; nach einer laugeren Baufe findet fic bemuad wieber ein Bapft, ber gur Bermandlung bes alten Rom viel beigetragen bat. Der Friede mit ben Langobarben gab ibm freie Sand, und bie voraufgegangenen Briege batten ben ichon reichen Echat ber Rirche nicht ericbopft. Der Cobn bes Confulgren Betronius icoute Die Ginfunfte ber Patrimonien nicht, ba es galt, Die Rirchen Rom's mit neuem Glang gu ichmuden.

In ber Bafilita G. Beter's erneuerte er auf bas toftbarfte alles Berate; er befleibete bie Confession mit maffivem Beter aus. Silber von 187 Pfund Gewicht. ! Alle gegenwärtige Pracht Diefes Apoftelgrabes ift nur beicheibner Schnud im Bergleich ju bem gediegenen Aufwande, ben man bort in jener Beit und im folgenden Sabrbundert machte. Dit gangen Gilberplatten, 975 Bfund ichwer, bezog Honorius foggr die mittlere Eingangetbure ber Bafilita. Gie bief Janua regia major ober mediana, und von ihrem Schmud feither auch Argentea.2 Eine alte Aufdrift in Diftiden befand fich ebedem an biefer Thure. Da fie ermabnt, bag honorius bas iftrifde Schisma

<sup>1</sup> Renovavit omnia cimilia b. Petri Apostoli. Anaft. in Honor.

<sup>2</sup> Investivit regias majores in ingressu ecclesiae, quam vocant medianam, ex argento etc. Anast, ibid. Der Blural beutet auf awei Thürflügel.

beendigt batte, so solgt baraus, daß er dies Wert nach dem Jahr 650 ausstudet. Die Justrift nennt den Papit ichnub einsch gerzog des Belts, Dux plebis. Die filderne Thürbelleibung war wol mit getriebenen Arbeiten verziert, denn ein einscher Wetallüberzug läßt fich nicht gut deuten. Die Saraceuen rauben sie m Jahre 846. Außer der Auger beit deuten der die Geraceuen rauben sie m Jahre 846. Außer der Auger bei die Manen hatten. Die zweit und vier andere Thüren, welche vielleicht ichon damals ibre im Mittesalter gebrünchlichen Namen hatten. Die zweit zur Acchten bieß Romana, da sie für die aus Nom tommenden bestimmt war; die dritte Guidouen deinte deut Mügern; die vierte links von der Haupt trüre nannte man Navignana oder Navennata, weil durch sie die Venodwer von Tradsteuere (im Mittesalter Etadt der Navennaten genannt) eintraten; die fünste hieß Janvan jneleis, von den Zodten, die die hiefungstragen wurden.

· honorius stiftete auch zwei große Leuchter vor ben Aportelgrabe, von je 272 Kinnto Gervicht. Doch biefe Rose-barteiten verschwonen vor bem Glang bes neuen Dachs ber Bafilita. Der verlangende Bild ber Briefter war sichon längst von ben vergoldeten Erzsjeigeln des Lempels der Roma und

1 Die Infdrift gibt Gruter p. 1163 5., nach bem Cod. Palatin. 3ch febe ibr Enbe ber:

Sed bonus Antistes dux plebis Honorius armis Reddidit ecclesiis membra revulsa piis. Doctrinis monitisque euis de fancibus hostis Austulit exoctis jam peritura modis. At tuus argento praesul construxit opimo

Ornavitque fores Petre beate tibi.
Tu modo coelorum quapropler Janitor alme

Tu modo coclorum quapropter Janitor alme Fac tranquilla tui tempora cuncta gregis.

<sup>2</sup> Severan. zt. I. 68. Guidouea — per quella erano guidati — i Peregrini. Der Rame fann also nach biefer Erklärung nicht bem 7. swec. angehören.

Benus angezogen worden; und biefen iconften Bau Sabrian's batten nicht, wie ben capitolinischen Tempel, Die Banbalen beraubt, foudern feine golbenen Dacher funtelten noch im Commenidein, wenn fie auch icon im Berfalle fein mochten. Sonorine erlangte vom Raifer Beraclius jenes antife Dach ale Geident, und jo murbe auch ber berrliche Tempel Sabrian's ber Berftorung geweiht. Geine Biegel manberten auf bas Dach E. Beter's. ! Es gab bamale faum einen Romer, ber fic beffen nicht freute, ober ber ben Untergang jenes antifen Monuments beflagte.

Applitments.

honorius ichmudte auch die Confession ber von Com: Cavene &. machne am G. Beter errichteten Capelle G. Anbreas mit filbernen Blatten, und erbaute eine andere Capelle bem C. Apollinaris im Porticus Balmaria ber Bafilita. Co brudt fich bas Buch ber Bapfte ans; biefe fleine Rirche ftand indek unmittelbar neben bem Borticus, und nicht in ibm. Apollinaris von Anticcia war fur Ravenna, was ber Apostel Betrus für Rom, nämlich ber erfte Bifchof und Batron jener Stadt; indem ibn Sonorine in ben romifden Gultus aufnahm, mochte er bamit bem Grarchen und bem Erabifchof gefällig fein, aber er erinnerte fich babei obne Frage, bag Apollinaris, ber Eduler Betri, von ibm in Rom jum Bifchof Navenna's ernannt worden mar. Co menigftens erzählen bie Rirdengeidichten.

Rom verbanft Bonorius and ben Bau anderer, merte Bauvon San murbiger Rirden, Die noch als feine Denfmaler bauern. Auf bem Forum, in ber Gegend ber Tria Fata errichtete er bie

1 Operuit etiam omnem ecclesiam ejus ex tegulis acrels, quas levavit de templo, quod appellatur Romae (faifch Romuli) ex concessu Heraclii piissimi Imperatoris, Anast in Honorio,

Rirche bes G. Mbrianus, wie aus Ironie auf ben alten Raifer, von beffen Tempel er bas golbene Dach geraubt batte. 1 Der Beilige mar ein Martirer aus Nicomedia, mo er im 3abr 302 gestorben fein foll. Man bat bebauptet, baß feine Rirche aus einem Tenwel bes Caturn entftanb : bie Kacabe von ichwerem Biegelbau und bas geglieberte Befimje feben altertumlich genng aus, boch bie ichlechte Bauart fpricht fur Die Beit bes Sonorius. 2 Bie bamale bas alte Forum beichaffen mar, und in welchem Buftanbe fich die Bafilita bes Memilius Baulus befand, ift uns buntel. Die bortigen antifen Monumente gaben obne Zweifel bas Material fur die neue Rirche ber, welche wol auf ben Trummeru jener Bafilifa felbit errichtet murbe. G. Abrianus war bemnach bie zweite auf bem Forum ober in Tribus Ratis erbaute Rirde; benn bie Bafilifa bes Cooma und Damianus ftand bereits.

3. S. Theobor am Palatin. Antite Reminiscengen. Die Rirche SS. Quatuor Coronastorum auf bem Editius; S. Lucia in Selec. S. Agnese bor ber Porta Romentana. S. Sincraya und Anastassio ad Aquas Salviss. S. Pancrazio.

Am Fuß bes palatiniscen Berges bestanden ebenfalls icon zwei Kitchen, S. Mnastasia und S. Theodor. Die Zeit ihrer Erdauung sit ungewiß. Die erste wird schon im Concil bes Symmachus (409) als Tiel genannt; die andere erscheint zuerit im Kontistaat Gregor's des Großen als Diaconte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feeil Eeclesiam beato Adriano martyri in tribus fatis. Anast. <sup>2</sup> Bunfen und Platner III. 1. 359. Marangoni Cove Gentil. c. 53 nimmt ben Zempel bed Scatum an, worfin baß Arcarium war. Rarbini II. c. 6. p. 200 bestreitet biese Anssicht, weiche auch bie bed Martinum ist.

Theodor, ein tapferer Rriegemann, wie Cebaftian und Georg, war ein Martirer ber Chriften-Berfolgung unter Maximian gewesen; er ftarb ju Amasea in Bontus auf bem Scheiterbaufen, nachbem er in frommem Gifer ben Tempel ber Cobele verbrannt batte. Die Romer weibten ibm am Abhang bes Balatin eine Rundfirche, in einer Gegend, bie ju ben fagenvoliften bes alten Rom gebort. Dort, binter ben Beftabeiligtumern, ftanben einft ber ruminalifche Feigen= baum und bas uralte Lupercal; irgend ein frommer Bifchof mochte bafelbit icon frube eine Rirche errichtet haben, um bie Damouen bes Orte ju verscheuchen, ober bie bartnadigen Erinnerungen an Die Lupercalien, an Dlars und Romulus burch einen driftlichen Rrieger zu verbannen. Db bies Felir IV. that, ift ungewiß, und nicht genau bekannt, welcher Reit die Mofaiten in der Tribune ber Kirche angehören. 3bre finiftlerifche Anordnung erinnert an jene in G. Cosma und Damiano: Chriftus fint über bem geftirnten Globus. mit ber Rechten fegnent, in ber Linfen ben Stab mit bem Rrenge haltend. Rechts fteht G. Paul mit einem Buch, S. Beter links mit bem Edluffel; baneben Theobor in goldgestidtem Gewand, Die Martirerfrone in Sanben; neben E. Baul eine Rigur, gleichfalle biefe Arone baltenb. Die jugendlich icone Geftalt Theodor's muß bas Wert febr fpater Erneuerung fein, vielleicht aus ber Beit Ricolans V., melder jene Rotunde restauriren, aber nicht bie alte Eribune abtragen liek.

Im XVI. Jahrhundert staut darin die berühmte Brongegruppe der finderschageitden Wolfin, welche jest im Capitol steht. Dies gad einen Grund mehr, die Kirche S. Theodor's sür einen alten Tempel zu halten, dem man dem Bomulus Rirde &



3 Venuti descriz, delle antichità di Roma P. I. c. I. — Parciroli tesori nascosti p. 705. Zortiquië c. 6 unb 7. 3m cap 21 gibt re bie alten Rumlengebete biere kirdy, netdes efficieren: per signum sanctifieme Crucis, et intercessionem Beatt Theodori liberet te Deminso nostet Josus Christias ab hae infiminiate pette gibert 3c. Teocor ber Sodalitas Sacrati Cordis Jeso. 3m 69/e bient noch ente antili Wat als Centharus.

<sup>1</sup> Marangoni Cose Gent. c. 52 führt E. Teoboro ale britte Rirche in ber Reibe ber permantelten Tempel auf. Banciroli zc. p. 705 balt fie für ben Tempel bes Romnius und Remus, und fagt, baf ju feiner Beit bie brongene Wolfin von bort in's Capitol gebracht murbe. Anbere erllären fie für einen Tempel bes Romulus (Benuti und Marlianus c. 21); auch Ribby mochte fic bafur enticheiben (Role gu Rardini II. lib. V. c. 4. 162.) Bintelmann, Geich. b. Runft b. Alt. III. 3. §. II, batt nicht allein bie Gruppe fur bie alle berühmte, von ber Dionpfius von Salicar. (Ant. Rom. I. c. 79, p. 65) rebet, fonbern erliart auch G. Teodoro für ben Tempel bes Nomulus. Dionys fpricht jeboch nicht von einem Tempel, fonbern von einem ienerog, mo er bie allertumliche Gruppe in ber Rabe bes Lupercal fteben fab: gaben nochunen nauning ipynging. Es gab noch eine zweite Gruppe ber Art im Capitol. - Die Geschichte ber Rirche G. Tooboro fcrieb Torrigius: Historia del Martirio di S. Teodoro Soldato, Roma 1643; er balt fie gleichfalls für ben Tempel bes Romulus.

belte fich bemuach in Theodor; und die Mütter Rom's bringen noch am bentigen Zag ibre leibenben Rinder au ben Altar bes Beiligen, wo fie ber Priefter fegnet. Auch Die romifchen Ammen feierten ibr Jeft noch im fpaten Mittelalter am Zag C. Theodor's auf bemielben Local, mo einft bie Amme von Romulus und Remus ibr fabelbaftes Grab gebabt baben foll.

ronati,

Anf bem colifden Sügel, mo bereits bie Rundfirche C. Stepbau ftand, baute honorins bie beribmte Bafilifa Cuattre Cober Bier Gefronten, Sanctorum Quatuor Coronatorum. Dies mar nur ein Umbau; benn ibr Titel wird icon gur Beit Gregor's bes Großen genannt. Gie mochte icon in weit alterer Beit im Biertel Caput Africae auf ben Ruinen eines antifen Gebaubes errichtet worben fein. Econe forintbifche Caulen im Borbof und bas eingemauerte Fragment eines berrlichen Tempelarditrans lebren noch beute, baß alte Monumente fur fie verbrandt murben. Sonorius erneuerte fie fo vollständig, bag er fie nodmals weibte. Die pier Gefronten, Martirer aus ber Beit Diocletian's, waren romiiche Cornicularii ober Officiere niedern Range; man mablte für fie ben colifden Sugel, vielleicht weil bort bie Caftra Beregrina, bas Frembeulager bes Auguftus, ftanben. Ihre Ramen find Geverus, Ceverinus, Carpojorus und Bictorinus. 1 3u ihnen fanden Die fummerlichen Refte bes romifden Beeres ibre Beilige. Der urfprüngliche Ban bes Sonorius ift leider in wiederholten Erneuerungen verschwun-

<sup>1</sup> Martyrol. Roman, und Ujuardi jum 8. November. Man verehrte in berfeiben Rirche auch funf Martirer, welche Steinmegen in Bannonien gemefen naren und fich geweigert batten, 3bole ju verfertigen. Wie ibre Reliquien nach Rom tamen, ift unbefannt. 3bre uralle Legenbe bal Battenbach ebirt. Giebe beffen "Deutschlands Geschichts. quellen im Mittelalter" 3. 28.

ben. Die mittelaftrigen Mauern ber iconen Rirche turmen fich iett caftellartia auf, und geben bem fanften colifden Sugel nebit ben Trummern ber Aqua Claubia und ber iconen Rotunde E. Stepban's einen febr bervortretenben Charafter.

Bau ber Rirde Santa lice

Bon honorius ftammt and E. Lucia in Silice auf Lucio in Si- ben Carinen, von einer mit Bafaltpolygonen gepflafterten Strafe jo genannt. Die Rirche bief auch in Orphea, viel: leicht von bem antifen Springbrunnen laeus Orphei, ben Martial in Diefer Gegend bemerkt bat. 1 Sonorius mochte auch biefe Bafilifa nur erneuert baben. Es gibt brei beilige Frauen bee Ramene Lucia, Martirinnen unter Diocletian; gwei maren aus Rom, Die britte Gicilianerin aus Epracus.

> Dies find Die Rirden, welche honorius in ber Ctabt baute, ober erneuerte, aber auch außerbalb Rom's mar er thatig. Er bante Rirchen bem G. Eprigeus auf ber Strafe von Oftia am fiebenten Meilenftein, bem Geverinus bei Tivoli, und von Grund aus neu die berühmte Bafilita Canct' Agnes por der Borta Nomentana

Die Baftifa von Sent Man fe

Agnes mar, ber Legende nach, Hömerin aus patricifcher Familie, eine febr jugendliche Martirin von nur breizehn Jahren. Der Cobn bes Stadtprafecten Spniphronius liebte bies Rind boffnungelos, worüber er bis jum Tobe ichmermutig wurde. Der Bater besturmte Agnes, feinen verfcmachtenben Cohn gu beilen, und fie entbedte ibm, baß fie Chriftin fei. Auf ihre Beigerung ber Befta ju opfern, ließ fie ber erbitterte Brafect in ein Gewolbe bes Circus

<sup>1</sup> Illie Orphea protinus videbis Udi vertice lubricum theatri etc. Martial, X. 19.

Agonalis sübren, wo, wie bei allen Schauspielhäusern Nom's ich Herken aufzubalten pflegten. Aber unschiefterne Engel verschleierten das zarte Madopen mit ihrem lang berachtromenden Haar; hinntlische Lichter trieben die eindringenden Begleiter des Verliebten ans dem Gemach, und der Schu des Präfecten jant auf der Schwelte erfeite zu Goden. Auf Bitten des Laters von der Jungfrau wieder zu Koden. Auf Bestehe der den der Verliebten der Verliebten der mit dem Geschauft, eilte er nun durch die Etraßen Hom's mit dem Geseisterten Anrul des Gbriftengottes. Zodoch die beidnischen Briefter verurteilten Agnes als Zauderin zum Tode; die Flammen zwär teilten sich mitteldsvoll um sie her, doch der Henter erwürgte sie. Die Legende sagt, daß dies am 21. Januar 30s geschoch sie. 1

Die junge Maritin wurde auf bem Landgut iber Samilie vor bem nomentanischen Tor bestattet; und noch beute will man dert ibren Marmorsartopbag seben, mit Abbildungen von Amoren, von Oceanus und Goda, Eros und Phiche. Die heitige tam in so großen Rui, daß man ibr eine Kirche baute, gumal an jenem Drt Katatomben vom beträchtlicher Ausbechnung angesegt worden waren. Das Grad von Canct Agnes war sir Mittelbunkt. Den Bau ber ursprünglichen Katatombertiebe siehe als die Institution in den in der in der ihren der ihr den der insprünglichen Katatombentieche schriebe eine alle Inschrift einer Komerin Constantin up.º und höhter einenerte sie ber

<sup>1</sup> Martyrol. Rom. und Ufnardi zum 21. Januar. Surius T. I. 488 bis 492, ber die Legende dem S. Ambrofius zuschreibt, und Jacobus de Boragine.

<sup>2</sup> Constanina Deum venerans Christoque dicata,
Omnibus impensis devota mente paratis,
Nomine divino multum Christoque juvante,
Sacravit templum victricis virginis Agnes etc.
Bei Bunfen unb Statner: N. III. 2, 445. San decrèt bir Snfórtift.

Bifcof Summachus. Sonorius fant fie taum bundert Jahre fpater fo verfallen, baf er fie neu erbante. Obwol fie mit ber Beit viele Beranderungen erlitt, fo ift fie boch mefentlich ein Bert Diefes Bapftes jn nennen, und fein fconftes Do: nument. Nebulich wie die alte Grabfirche von C. Lorenzo liegt auch G. Maneje in ber Tiefe, am Rand bes Tals, welches fich vom nomentanischen Weg nach ber Salaria fortgiebt; fo bag eine Treppe von 47 Stufen gu ibr binabführt. Die Rirche ift flein von Raum, aber von gragiofen Berbaltniffen, und fie macht ber bamaligen Bautunft Ebre. Gie bat zwei Canlenftellungen im romifchen Bogenftil über einander, fo baf bie obere eine Emporfirche bilbet. Die icone Arbeit und ber foitliche phrpaische Marnor zeigen, baf biefe Caulen einem alten Monument entnommen find. Das große Tabernafel von vergolbeter Bronge, welches Sonorius über ber Confession errichten ließ, ift verschwunden, aber Die gold: grundigen Mofaifen ber Tribune find als Denfmal feiner Beit und ihrer icon fintenden Runft geblieben. Figuren find nur brei, ohne Perfonlichfeit und Leben, jobod durch eine gewiffe Ginfalt bes Ericheinens noch wolgefällig. In ber Mittefteht Ugnes, eine bagere icon ans Byzantinifche ftreifende Geftalt, mit bem Rimbus, bas Untlit ohne Licht und Schatten, Die Glieder in orientalifch reich gegierte Gewander gehüllt. Ueber ihrem Saupt reicht die Sand Gott Baters ben Krang berab; ju ihren Fußen liegt bas Benterichwerf und gu beiben Geiten brechen Rlammen bervor. Rechts trägt ihr Sonorius die Bafilita gu, links fteht ein

dem Lischof Damassus zu, der viele Epigramme auf Märtirer machte, und namentlich auch jenes auf S. Agnes, welches man in ihrer Rirche auf einer Marmoctafel liest. Prudentlus weihte der heitigen einen bekannten Johnnus amberer Bischof, Symmadus oder Solvester; beste tragen bie sasanienkraume Planeta und das weisse Padlium, und über nach Whitefart geschorenen Huguster ohne Passiftens zeichnet fein Glorienischeln aus. Man lieft unter dem Musso noch die alten Pittischen, die zu dem besten jener Zeit gebören, und sicherlich fünstlerischer sind, als das Gemälte, welches sie pretien.

Diefes getobte Geschent weihte honorius hier. Seine Gestatt an Gewanden, am Wert wol magft bu fie kenten, Und des Beschauers Gemut wedt fein leuchtences herz.

Aurea concisis surgit pictura metallis, Et complexa simul clanditur ipsa dir-s. Fontibus e niveis credas aurora subire, Correptas nubes roribus arra rigans. Vei qualem inter sidera lucem proferet Iris Purpureusque pavo ipse colore nitenis. Qui poutit noctis, vel huci-reidere finena, Mariyram e bustis hin resputit illie choso Sarsans versa nutu, quod cuuctis cernitur usque Prassall Honorus hace voia dietast dedit; Vestibus et factis signantur illius ora, Excitat aspectu lucida corda greess.

Beim 14. April 1855 hatte Bins 18. don Unglich mit den eine Agnetie mit einer bort versammetten Geschlächet in den untern Stock hindshiptigen, do der Geden toich, Jum Zunt site siener Stock hindshiptigen, do der Geden toich, Jum Zunt site siene Freitung dat er dei Kirche erstamten lassen; weber der Ungschause der petudgen Munft sat bie Ginsacheit ber retignen Kirche durch siener des Gemälbe an dem Mandere nutstellt.

Die Bofilito ad Aques Salvies.

Sonorius wird nicht vom Buch ber Bavite, boch von ben Rirdenidriftitellern aud ber erfte Bau von C. Binceuso und Anastasio ad Aquas Salvias zugeschrieben. Bon ben brei einfamen Rirchen, Die bort im Gebiet ber Bafilita pon G. Baul nach und nach entstanden, war die jenen Beiligen geweihte die alteste, und fie ist noch jest die größeste. Reine einzige Rirche in Rom macht biefen altertumlichen Ginbrud; und boch ift fie junger ale bie erfte untergegangene Anlage bes honorius, wenn es überhaupt Thatfache ift, bag biefer Bapft fie baute. Der Diaconus Binceng, ein Bamptheiliger Spaniens, mar icon unter Diocletian auf einem glubenben Roft, wie fein Laubsmann Laurentius, in Caragoffa gum Martirer geworben. Mit ibm und Laurentius murbe bemnad bas tatbolifde Cvanien burd eine Ehrenftelle im romifden Stadtenline ausgezeichnet. Dagegen mar Angftaffus Berfer. ein Magier im Geer bes großen Ronias Chosroes; er verließ feine Landesfahne, murbe in Berufalem Chrift und Donch, und eilte ale Diffionar nach Berfien gurud. 1 Die Legenbe ergablt, bag heraclius ben Ropf bes Martirers nach Rom ichidte. Der bier gegrundete Altar von Anaftaffus war bemnach ein ehrendes Dentmal ber perfifchen Feldzüge biefes Raifers felbit. Raifer und Ronige, benen fich bie romifchen Bifchofe verpflichten wollten, erlangten in jenen Jahrhunderten Die Ebren bes Altare in Rom für Beilige, welche fie ale

<sup>1</sup> Mortyvol. Roman, jum 22. Januar. Brusentius briang C. Sincery in ber Perlaseph. Hym. 5. Saronius bat eine gelepte Abbanblung über dos Wasteriniptument equuleus, welches ben heitigen berrentit, und und ju wiel Geduaber macht. — Ben der lieberlührung ber Reignier bed S. Maghafinas maß jenne Richef prieft Son übern. unter Greachtisk, und im Wartpeol, jum 22. Januar. Die Gefchiebt beleberüffen der Gertins and Ginnen Westephyrolie, jum 22. januar.

Canbibaten aufstellten; fpater forberten fie ben Carbinalepurpur für ihre Gunftlinge. Die Rriege bes Beraflius maren bie bamaligen Rreugzüge. Der ffegreiche Raifer ließ fich auch von ben Perfern bas fur echt und wabr gehaltene Rreng ausliefern, welches Chosrpes im Rabre 614 aus bem eroberten Bernfalem entführt batte, und er felbft brachte es in Procession nach biefer beiligen Stadt gurud.

Der bauluftige Bouorius ftellte auch bie Bafilita Die Rirge E. Cancrasio.

C. Paucratius wieber ber. Diefer Beilige mar Beitgenoffe von Agnes, und gleichfalls ein jugeudlicher Märtirer von nur viergebn Rabren. Aus Borbaien war er mit feinem Dbeim Dionvfius nach Rom gefommen, auf bem colifden Bugel getauft, und bald bernach ale Befenner bee Chriftengottes auf ber aurelifden Strafe enthauptet worben. Die fromme Römerin Octavilla batte bort feinen Leidman in ben Buszuplangruben bestattet, und bald murbe ber beilige Knabe einer ber gesciertsten Beroen bes driftlichen Rom. Ecou ebe ibm Commachus um bas 3abr 500 eine Ratatomben-Rirche gebaut batte, wallfabreten gabiloje Bilger gu feinem Grabe; fein Name murbe felbft bem alteu Stadttor gegeben. welches bas aurelische ober janiculeufische bieft. Mis Portu Sancti Paucratii bezeichnete es icon Brocopius in ben Gotbenfriegen. Un feiner Gruft pflegten fich bie Romer jur Beit Gregor's von Tours ju fiellen, um die fürchterlichften Gibe ju fdmoren, ba man glaubte, baf Dleineibige bort vom gluch bes Simmele getobtet wurden. ! Dit biefem

5 Est haud procul ab hujus urbis muro et S. Pancratius Martyr. valde in perjuriis ultor: Gregor von Tours de gloria Martyrum c. 35. Per Carmeliter Baulinus de Basilica S, Pancratii disquisitio Romae 1803 ergablt bie Befchichte ber Bafilita. Er flagt, bag in bem Schredeusjabr 1798 ber Leichnam bee heiligen veridwant, nur ein einziger Urm: Gregoropius Gefdicte ter Eiget Rom. II. ate Muft.

Babn icheint anch jene Procession Pelagins I, gislammenguhängen, der einst in Beglettung von Narfes von S. Pancrazio nach dem S. Leter gegogen war, um sich von der Anschulbigung, am Tode des Bigilius beteiligt gewesen zu sein, zu reinigen; offendar datte er zuerst am Grade des hötters der Edde ich fellem missen.

Richen der Rirche des Symmodyns batte Gregor um 594 ein ulchjer errichtet. Honorius mm innd die alte Basilita verstallen, und ernenerte sie im Jahre 638. Eine Justjerit unter dem alten Musiv gab von seinem Ban Runde, doch dies Gemalde ging unter, und die spätere Lumvandlung der steinen kriche sät von ber frührern Untoge wenig mehr erfennen.

Bei Gelegenheit des Verichts über diesen Bun jagt eine verborbene Etelle im Buch der Pähite, Jonovrius habe Minhlen angesegt, neben der Stadtmaner und dem Agnadmet Terjains, der des Bassier vom Zadatinischen See herbeisiähert. Beit num nicht angenommen werden fann, daß auf dem Janiculus Muhlen eingerichtet wurden, wenn die Terjana sie fann der das Vanceratische Tor herein) nicht das Bassier dassir der der verschaft der Vermutung bestätigen, Veltsar habe die Vassierung Terjains beregheitt. 1

tnochen übrig blieb, und auch biefer hat bas Kloster im Revolutionsjahr 1848 nicht verteibigen tonnen.

<sup>1</sup> El Ibi constituit molam in loco Trajani juxta murum civitatis, et formam, quae ducit aquam a laco Sabbatino, et sub se formam, quae conducit aquam ad Tiberim. So ber Text am Cabe ber Vita Honorji beim Signefitis.

## Zünftes Cavitel.

1. Honorius I. ftirbt 638. Der Chartular Mauricius und ber Exarch 3faat plunbern ben Nirdenfcap. Geverinus Bapft. Johannes IV. Bapft. Das lateranifche Baptifterinn, und feine vier Eratorien. Theoborus Bapft, 612. Acbellion bes Mauricius in Rom. Tob bes Grarden Maat. Palaftrevolution in Bojang, Conftans II., Raifer, Der Batriard Borrbus in Rom. Die Rirden G. Balentin und E. Guplus.

honorius I. ftarb am 12. October 638, worauf Die Severinst Bapft A. 640. Römer ibren Landsmann Seperinus, bes Labienus Sobn. su feinem Rachfolger mablten. Ceine Bestätigung vergogerte fich burch ein 3abr, fieben Monate und fechegebn Tage, mabricheinlich weil ber Erwählte fich weigerte bie Etthefis bes Batriarden Ceraius, eine bem Monothelismus aunftige For-

mel, ju unteridreiben.

Che noch Ceverin ordinirt war, verübten die faiferlichen Der Grand Beamten an bem Rirdenfchat einen Raub, beffen Gemalt: Rirdenfdas. famfeit an bas Beriahren von turfiiden Baidas erinnert. mit benen die bozantinischen Minister überhaupt zu vergleichen fein mochten. Die Schabe ber romifden Rirde murben im Bestiarium bes bifcoflicen Balafte bewahrt, nicht nur bie toftbaren Beibaeideute von Raifern, Confuln und Brivatperjonen, fondern auch bas Gelb, aus welchem unter anderen laufeuden Ausgaben die Lojung für die Kriegsgefangenen

und die Almosen für die Armen befritten wurden. Man sagte fich, dort bade Lenorins nuermeftiche Summen aufgebäuft, und seine prächtigen Bauten gaden zu vieler Meisenung vollen Grund. Ter Erarch in Navenna besand sich in Gelbverlegenbeit; die faiserlichen Truppen verlangten nugefilm den Sold, und siehen flage nach dem Rirchenfdage führen, entwarf Jaach dem Plan sich der Meisen. Tas Buch der Päpike dat von biefem Verfall genane Mittellung gegeben, und wie er die Türre geschichtlicher Naderichten iber Nom unterbricht, läßt er anch in die Juffähre der State ein Erreifflot fallen.

Es befant nich bamale in Nom ber Chartular Mauricine, vielleicht in ber Eigenschaft eines Magifter Militum und Befeblobabers bes Erercitus Romanus. Dies "romijde Beer" beftand and Trmpen im bogantinifden Colbe, aber es war ungweifelbaft icon ale Stadtmilig organifirt. Mauriciue, mit einigen augesehenen Römern einverstanden, rief die murrenden Truppen zusammen. Er fagte ibnen, ce fei unrecht, bak Bouoring jo viele Schate im Batriardium verichloffen babe, aus benen bie Colbaten feine gobinnng empfingen, ba felbit ber vom Raifer fur fie geitweise abgeichichte Gold bort gurfidgebalten werbe. Auf bies erbob fic bas ranbluftige Bolt in ber gangen Ctabt, und finrgte mit Baffen nach bem Lateran. Bir baben alfo einen Boltsaufstand por une, wie er im Mittelalter nach bem Tob von Bapften fich fo baufig wiederholte. Die gablreichen Dienftleute bes papftlichen Balafts miberftanben jeboch mannhaft, und Manricius icheute fich Blut gu vergießen. Er bielt unr brei Tage lang ben Lateran belagert, bann berief er bie Indices, bas beift alle boben Beamten und bie Großen Rom's, und nach einem gefaßten

Beichtuß diefer Berfaumalung ließ er die faifertichen Siegel auf den Schap legen. Er forderte den Exarden auf, in Berion berdigstemmen und zu nehmen, mas fein Herz des gehre. Jiaaf fam; mit despotischer Gewalt tried er die Presoduere oder Cardinale aus der Sadt, und pfunderte möhrend ieiner achtlägigen Anweleubeit den laterauficken Schab wollkommen aus. Ginen Zeil davon gad er den Truppen, den andertu dehielt er für lich, den vritten schiefte er dem Kaifer Deraclius, welcher also feldst dem Pranft zurücklaffen.

Es ideint, daß der Crard nach Bom gedommen war nnter dem Bornvand, die Nahl des Severinus zu deitäigen, und daß er dessen Merckenung mit jeuem Rande sich degablt madte, deun der Pault wurde solort geweide, und Jioat kedre nach Aavenna gurüd.! Mit folder Demütigung bestieg Severinus am 28. Mai icho den Entl Petri, den er nur wei Monate und jechs Tage besig, ein frommer und freigebiger Mann, wie das Buch der Käpfte rühmt. Es verzeichwet als seine einzige bemertenswerte That, daß er die Mosaiten in der Tribüne des E. Peter wiederherstellte; es mußte demnach ihr schadden bem Blid des Sonorties entgangen iein.

Am 24. December 640 wurde Johann IV. ordinitt, ein Andann IV. Dalmatiner, Sobn des Scholafticus Benautius, zwor Diacon Westell. Der römischen Rirche. Aur ein Zahr und neun Monate den römischen Rirche. Nur ein Zahr und neun Monate dauerte seine durch den fortgeschen Etreit um die Ethesis beuurnbiate Reaserung, in welche auch der Zod des Kaifers

<sup>1</sup> Dies geht aus Anaft. in Severino bervor, und ift die Anficht bes Platina im Leben beffelben Papfes.

heraclius fiel. Die Geschichte der Stadt unter diesem Kapst beschändt sich für uns auf den Lau eines Cratoriums neben der lateranischen Lauscapelle, von der wir dier aussübrlich ivrecen mässen.

Das lateranifche Bap. Lifterium,

Das Bartifterium S. Johannis in Fonte neben bem Lateran war ursprünglich bie einzige Taufcapelle Rom's, wo bie Bifcofe am Ofterfonnabend ju taufen pflegten. Es biente sum Borbild aller jener alten Bantifterien Stalien's, melde neben ben Rirchen abgesonbert ftebn. Der Gage nach mar es aus ber Borfammer bes Palafte, in welcher Conftantin pou Solvefter getauft ward, von Borobor erbaut, und mit einem filbernen Taufbeden geschmudt worben. 1 Es ift gewifi, baf Girtus III, Die berrlichen acht Borphprfaulen bort aufrichten ließ, die noch beute barin ftehn, und mabricheinlich, baß überbaupt ber beutige achtedige Bau fer murbe nachmals nur erhöht) von ibm berrührt.2 Spater batte Silarus in bemielben Baptifterium Die zwei Oratorien bes Taufers und bes Evangeliften Johannes angelegt, welche noch besteben. Bon ihren alten Mofaiten bat fich ein Reft an ber Dede bes Dratoriums bes Evangeliften erbalten: Bajen, Früchte, Bogel und Druamente, noch beibnifchen Stile, ber bier jum lettenmal fichtbar ift. Um Dratorium bes Täufers find bie brongenen Thuren noch bie urfprung-

<sup>1</sup> Anaft. Vita S. Silvestri. Daß Conftantin nicht von Sylvester gelauft wurde, sondern erst am Ende seines Lebens von einem arianischen Bischof die Taufe empfing, wird dem Leser betannt sein.

<sup>2</sup> Maft, in Sitto III.: die feetl in Basiliea Constant, ornamentun super fontem, quod ante ibl non erat, i. e. epistylia mamorea, et celumnas porphyreticas erexit — quas et versibus exornavil. Diefe Mithen liest man noch heute über den Säulen auf bem Architzas in neuer Schrift.

lichen. ! Endlich hatte hilarus ein drittes Sratorium gu Ehren des Areuzes geweiht, und auf der andern Seite der Taufcapelle die Capelle S. Stephan erbant.

Diefe Geftalt batte bas lateranische Baptifterium, als ibm Johann IV. noch bas vierte Pratorium bes E. Benantine bingufügte. Diefer Beilige, von bem ber Bater bes Bapfis feinen Ramen trug, mar ein balmatifcher Bifchof gewesen. Cobauu mochte bas beigelegte iftrifde Ecbisma ben Bapft veraulanen, jene Gegenden durch die ihren National-Beiligen ermiefene Ebre an Rom fester ju biuben. Dit Benautins alfo und bem Bijdofe Comnine gogen auch acht beilige felaponifche Rrieger in Die Stadt und Dies Pratorium ein. Go marb ber Stadtcultus immer allgemeiner. Die noch erhaltenen Mufive, Die Bobann IV. bort maden ließ, zeigen burch ibren roben Gtil ben unrettbaren Beriglt ber Mofaif:Malerei. 3m V. und VI. Jahrhundert gebrte bie driftliche Runft noch von ben letten Reften bes antifen Echonbeitsgefühle; aber im VII. erlofd ber Ginn fur Beidnung und Form, und ein Blid auf Die Mofaiten biefer und ber folgenden Beriobe macht bie immer tiefere Barbarei Rom's und bes Abendlands erkennen. Dan fiebt in ienem Orgtorium über bem Triumf-

<sup>4</sup> Muf ihmen liest man bie alle Judgerijt: In honorem B. Jo. Baptistan Hilbars Episcopus bei fanntulas offert, Jan unsteren Canterium fagl bie erneuerte Judgerift über ber Thire; Liberaturi ann B. Jonanii Evangelistae Hilarus Endecopus fannulas Christi. Er hatte ei jum 2 and bafür aghlitet, baß er als Garbinablaceuus uns Offsantes zee's I. auf ber Mauberinnebe von Chydrais im Jahres 449 erm Zobertangen nor. Johlerus muß übertapust und om am Maphiferium gebaut Jahrn, nie bies ans einer Judgerift bei Øruter 1163. n. 11 bervervacht.

<sup>2</sup> Anust, in Hilaro n. 69. Gie find abgetragen; bas Cratorium bes Kreuzes ging erst gur Zeil Sixtus V. cin.

begen die apofalpytischen Bilder der vier Coangelisten in quadratischen Annen, zu beiden Zeiten des Begens se vier Heilige. In der Aribine ein robes Begens se vier Heilige. In der Aribine ein robes Begehn, die rechte dand erhedent; darunter eine Reise von nem Figuren, deren Mitte die Jungfrau in duntelblauem Gewande einnimmt, die Arme in Gebetitil der Anathaudenbeiliter erhoben. Petrus und Pantus siehn ihr zu beiden Zeiten; diesern ein Buch, sener den Toppelsptäftigt, aber auch den Pilgerstad mit dem streuz, wie der greise Tügers Johann weben ihm. Es folgen num dier und dort die Bische Benantins und Domnio; lints zum Schluß der Erbauer des Deatstriums, deffen Abbit er tragt, rechts vielleicht Tepedor, der Vollender des Berts. Trie Tilichen bilden unter dem Musie eine einzige Zeile.

Nom genofi ubrigens fortbanerne Rufte vor ben Langebarben; benn ber trieg gwijden bem Egarden und bem träftigen tödnig Netbaris traf nur bie nörflichen Previngen, und selbst große Schlacht an ber Seultenna, im welcher achtausien Grieden getobtet wurden, hatte für die Stadt feine Folgen. Alles Unbeil, welches sie berobete, fam von Bygang ber; benn die fortgefesten tbeologischen Streitigfeiten mit ber orientalischen Ritche fleigerten ben gegenseitigen Sach von Constantinered und Beno-

<sup>1</sup> Martyribus Christi Domini pia vota Johannes Reddidit anliste, sanctikante Deo. At sacri fontis simili fulgente metallo, Providus Instanter hec copulavit opus; Quo quisgoing gradiens, et Christum pronus adorana, Effusasque preces impetrat ille sans. Heere bic Gapelle Giampiti Veter, Mon. II. e. 15.

Der Dlachtipruch ober Ginfluß bes Erarchen batte nach Theoborus Bobann's IV. Tod einen Griechen jur Wahl gebracht. Theodor, eines Bijchofs Cobn aus Bernfalem, murbe Bapft am 24. November 642; boch er entiprach ber bygantinischen Politik nicht; überhaupt werben wir feben, baf, fo viele Griechen auch in ber Rolge ale Bavite eingesett wurden, fie alle ibre Nationalität ben Grundfagen Rom'e aufopferten.

Den Anfang von Theodor's Bistum verwirrte ein Ereigniß, beffen Rolgen von großer Wichtigfeit batten merben fonnen. Derfelbe Chartular Mauricius, ben wir als Rauber bes Rirdenichates genannt baben, erbob in Rom felbit bie Sabne ber Rebellion. Er fant bier Bolt, Abel und Deer gegen bie bogantinische Berrichaft erbittert, und benutte biefe Stimmung fur feine eigenen Abfichten. Er fprengte bas Gerücht ane, bag 3faat nach bem Ronigtum ftrebe, verftanbigte fich mit ben unruhigen Romern, bestimmte bie Befanungen aller Caftelle im Stadtgebiet, bem Erarden ben Geborjam gu verweigern, und bie Emporung war erflart. 1

Richt allein Die Truppen in Rom und ber Campagna, Mebellion bes fondern auch die Indices maren ibm beigetreten; die Rebellion nabm icon eine nationale Karbung an, obwol die fluge Beiftlichfeit fid von ihr ferne hielt. Der Aniftand ieboch gerrann. Der von Bigat berabgeichidte Magifter Militum Donus jog mit feinen Truppen unaufgehalten in Rom ein, und Mauricius umtlammerte ben Altar in ber Bafilita ber E. Maria Maggiore. Man rif ibn binmeg, um ibn mit feinen angefebenften Genoffen abzuführen; ichon unterwege

Mouricius.

! Et misit per omnia costra, quae erant sub civitate Romana per circuitum, fagt Anaft, in Theodoro. Go wird bas Stadtgebiet bezeichnet, aber pom Ducatus Romanus ift noch nicht bie Rebe.

wurde er auf Befehl bes Erarden enthauptet; sein Repf ward im Circus von Navenna als Barnungsgeichen ausgegestellt. Die übrigen Gefangenen befreite aus übrem Rerfer ber Tod Jiaat<sup>8</sup>8. 1

Bon biefem Erarchen, einem Armeuier von Geburt, gibt uoch beute die griechische Justirit auf seinem Cartepbag in Ravenua Runde. Sie setzt ihm Ensanna, "wie eine teniche Aurtestaube den Berlind des Gatten beseusen," in der schönen Kirche S. Bitale. Die Juschrift sagt, daß. Jiaaf achtzehn Jahre lang Nom und das Abendland unversehrt erhalten babe, als Mithreiter der Kaifer, und Strateg des Morgene und Moendlandes. Es folgte im Exarchat Ideober Kallione.

1 Staafs in Theodorn, Sermanu, Coutract, gibt als Jahr ber Nebetiün et 41 au, nu dem fast dexentius. Murateri ergklibt iet eieigniffe in befem Jahr, ohne es mit Refiniumbeti anjunchmen. Effenben irrt Marquett Zerber, nemen er Jaarl's Zob im Jahr 612 och im Jahr 613 och im Sent and feitent generation gefrandet haben. Mentlancen fest den Teb Jaarls ins Zahr 641.

<sup>2</sup> Die Inschrift, die ich in Navenna tas, gibt besser als Nubeu's Hist, Ray, IV., p. 202, Montsaucen Diar Ital, p. 98;

> Ermidia semi à consegione minà; Polique e quidige mi quidique mi quidique Polique e quidique mi quidique et desarra Polique e i politica de alique mi Embose chi politica de alique prime; Politica de alique et desarra del politica Politica de alique et de alique prime; Politica serdire, vicini, è diplica Esterra chipo e reprime currier qui pu Hermi, carelle indegle ferrequire; Ludque especie, le mailire vidalgiar For rate formaliste, false mu 13 d'est. Suprand più politica de la desarra si que in

Unterbeft murbe ber Bavit in neue Streitigfeiten mit ber orientalischen Rirche verwidelt, welche gugleich mit Balaftrevolutionen in Bugang gufanimenbingen. Beractiue Couftantinus, melder nach bem Tobe feines Baters Beracline im 3abr 641 ben griechischen Eron bestiegen batte, mar icon nach vier Monaten burd Gift binmeggerännt morben, welches ibm feine verbrecheriiche Stiefmutter Martina und Borrbus. ber monotbeletische Batriarch gemischt batten. Martina's Cobu Berafleonas batte ben Purpur erbalten, aber er und feine Mutter fielen balb einem Bolfsaufftand jum Opfer, und buften graufam verfrummelt ibre Eduld im Eril. Nun ward Conftane II., Cobn bee Beracline Conftantinue, jum Conftane II Raifer ausgerufen; ber Batriard Borrbus entflob nad Afrifa, und Baulus, ein noch eifrigerer Befenner bes einen Billens in Cbrifto, nabm feinen Etul ein. Die bamale gablreiche Gecte ber Monotheleten ftammte and ber Echule bes Abts Eutpcbes, melder Die eine Bhofis ober Ratur in Chrifto als Refultat ber Bereinigung ber gottlichen und ber menichlichen Bhofis gelehrt batte. Racbem nämlich bie Monophpfiten verbammt worben maren, bemächtigte fich bie Cophiftit ber Grieden berfelben Grage wieder, judem fie ibr eine veranderte Beftalt gab. Man gab bie Trennung ber beiben Raturen in Chrifto gu, aber man vereinigte fie in ber einen und unvermischten Energie bes einen Willens, ober Monon Thelema. Der Batriard Cergine von Bogang, Corus von Alexandria, ber Raifer Beraclius felbft hatten fich fur bies Bbilofopbem eifrig ausgesprochen, aber bie beftige Bewegung, bie barüber eutstanden mar, batte biefen vermocht, im 3abr 638 fein Ebict Ettbefie ju erlaffen, meldes ale ungenügend vom Bapft Jobann IV. verworfen marb. Die Chriftenbeit

spaltete sich in zwei leideuschaftlich streitende Lager: während der Ortient der Etheis anding, hielt Afrika und das gauge Bendland an der orthodoren Lebre Roms, und Pyrrhus selbst, sich stellend, als sei er durch die Beredsaufteit des Wospinus auf einem afrikanischen Concil überwunden worden, schwor nicht allein den Mounthelismus ab, sondern ging in Verson nach Nom, um sein Glaubensbekenntuff zu den Tüffen des Auchels niedersulcaen.

Die Ericbeinung eines reuigen Patriarden von Bugang am Grabe E. Betere mar ein nicht fleiner Gieg bes romifden Bijchofe. Obwol Pprrbue feinen Gis freiwillig verlaffen batte, mar er bod nicht fanonisch abgesett morben, und ber Bapit pochte barauf in feinen Bricfen an jene Bifchofe, welche ben nenen Batriarden Baulus geweibt batten. Dit großer Auszeichnung empfing er Porrhus in ber vaticanischen Bafilifa por bem verfammelten Clerus und Bolf; er ftellte ibm ale Batriarden ber tonigliden Stadt Bogang einen Bifchofoftul neben bem Samptaltar auf. Die armieligen Romer, beren Rationalitoly fich jest nur in bem Bewußtsein vom Brimat ihres Papits und ihrer Rirche befriedigte, genoßen biefes Chanipiel ale einen Trimmi. Porrbue boffte offenbar, burch feine Berbindung mit Rom ben verlornen Batriarchat wieber ju erlaugen; er beuchelte einen Glauben, ben er nicht befaß, bie er einfah, bag er fein Biel burch Die Berjobunug mit dem Raifer ichneller erreichen fonnte, Er folgte ber Ginlading an ben bof bes Erarchen, verließ Rom, und emporte Die romifde Rirde burd plobliden Biderruf und Die Rudfehr gur Formel ber Monotheleten. Mle Theodor bievon Runde erbielt, versammelte er im E. Beter ein Concil; er verdammte bier ben Abtrunnigen unter ichrede

lichen und seltsamen Ceremonien. Er trat an das Sirab des Apostels, nahm den geweithen stelch, ließ vom "Blut Edrifti" einen Tropfen in die Tinte fließen, und nuterschrieb mit dem darein getauchten Griffel das Anathem.<sup>1</sup>

Pirrens mochte ben Stud Rom's vielleicht nicht ganz veradten; er wird feite Rachte bisweilen gestort haben, als er ben Battinchensts von Byganz nach dem Zode Paul's wirtlich wieder einnahm. Auch gegen desen Patriarchen batte Theodor ben Bann geschlenbert; nachdem er so mit Kestigteit ben römischen Glauben verteibigt batte, fiarb er am 13. Mai 619.

Er hinterließ der Stadt unr wenige Banten, vielleicht bie Bollenbung iener lateraulichen Garelle feines Bergängers, und ein dem Z. Gedotifan im Vartiarchinun greeichte Tractorium; außerdem hante er zwei neue Kirchen vor der Stadt, S. Balentin auf dem Gemeterlum an der Jaminischen Straße nicht weit von der Mitwichen Urüde, und S. Enplus vor dem fleichen Zor, in der Räche der Prannte des Erftins. Beite gingen zu Grunde; Zanct Valentin wurde gang gerifort, und S. Enplus wahrscheinlich in die Kirche S. Salvator in fin flei fleich gering in fin flei kirche S. Salvator in fin flei fleis verwandelt; S. Salvator in fin folgen verwandelt; S.

2. Martinus I, Bapft 649. Nömische Synobe wegen ber Monotheieten, Des Erarchen Clompins Anschlag auf Nartin's Leben. Theoborus Kalliopa führt ben Bapft gewaltsam hinweg A. 653. Martin stirbt im Eril, Enaemius Bapft, A. 654.

Theodor hatte den monotheletischen Streit in vollen Flammen verlassen, und dem haß des Patriarchen von Byzauz follte nun sein Nachselger zum Opier fallen.

<sup>1</sup> Dies ergablt nicht Anaftafius, aber Theophanes in ber Chronogr. p. 275. Der fanatische Gebrauch war griechtich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martinelli Roma ex ethnica sacra, p. 301.

Martin I Bapit A 649 bis 653

Martin I., aus ber umbrifden Stadt Tubertum, bem beutigen Todi, ebebem Runtins in Bozanz, bestieg ben Stul Petri icou am 5. Juli 649, alfo 52 Tage nach bem Tobe feines Borgangers. Die trobende Geiftlichkeit Rom's batte ibn ordinirt, ebe er noch die faiferliche Bestätigung erhielt, und ein febr entichloffener Bapit trat nun ber prientalischen Rirche entgegen. Er rief Die Biichofe gum Coucil: 150 Rirchenfürften aus Städten und Aufeln Stalien's vereinigten fich am 5. October im Lateran. ! Es galt uber ben "Ippus" ober bas Ebict Conftans II. vom Jahr 648 ju beraten, wodurch ber gesammten Christenheit über ben Etreit um ben einen ober bie zwei Willen ein vernünftiges Stillichweigen geboten marb. Der Raifer hatte von Martin Die Anertennung Diejes Edicte verlangt, die ibm mehr am Bergen lag, ale bie Miedereroberung seiner ibm von den Argbern entriffenen Brovingen. Er batte besbalb ben neuen Grarden Olumpius abgefandt und ihm befohlen, bafur ju forgen, bag bie Bifchofe, bie Boffefforen, Die Landbewohner, ja felbit Die Fremden Diefe Formel unterzeichneten. Er follte, fo befahl er ibm, in Rom fic des Laufts bemachtigen, Die Bifcofe gur Annahme bes Edictes gwingen, aber mit Borficht Die Stimmung bes romifden Geeres unterfuden, und wenn er biefes feindlich fande, Die Cache auf fich beruben laffen, bie er fomol in Rom als in Ravenna eines ibm ergebenen Beers fich verfichert babe, 2 Sier fällt ein Licht auf bas Berbaltnig Rom's

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Labbé Concil. T. VII. p. 78 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si autem — potueris snadere exercini Romae consistenti, jubemus hoc idem tenere Martinum — si autem inveneris aliquid contrarium in tall cansa, exercitum tacitum habeto... Anast. in Martino. Tie vesart bes Varoninë taciti abitore bat cinen guten Sim.

jum Erarden: Diefer faiferliche Beamte burfte Die Etabt nicht mehr willfurlich zu behaudeln hoffen, und zum ersteumal entbeden wir in Rom flar und beutlich ein Beer, welches aus ben angesehenen Burgern und Boffefforen ber Ctabt als Dillig fich gebildet batte. Ge eumfing Die gweifelbafte Lobnung von Bogang, aber es war national:routifch. Chue feine Buftimmung ericbien ber Plau bes Erarden nicht aus fübrbar.

Chumpine fam nach Rom: er fant bas Coucil im La: Redtictagen teran in voller Thatigleit, und bereite feierlich verflucht Et. erauchen in thefis und Topus, Corus con Alexandrieu, und Die brei Batriarden von Bugun Gergine, Borrbus und Baulus. Der Erarch fuchte Die Befehle Des Raifere auszuführen, indem er mit Bulfe ber eigenen Coloner, ober berer, Die er im romifden Geer burd Bestechung gewinnen mochte, und burch andere Raufe bas Concil zu walten nuternabut. Rom war in großer Aufregung; ber Exarch blieb bier langere Beit, ficberlich im alten Cajarenvalaft mobuend. Geine Blaue ichlugen jeboch fehl, wie auch ber Morbaufchlag auf bas Leben bes Barits, ben ibm menigitens bas Baritbuch auidreibt. Gid ftelleut, ale babe er fich mit Martin verfobut, trat er in ber Rirde E. Maria Maggiore au ben Altar, um aus ben Sanden bes Bapits bas Abendual ju empfaugen; mabrend er es nabin, erwartete er ben verabredeten Dold: ftoß feines Leibtrabauten. Aber Gott, fo fagt ber Chronift, melder gewobut ift, feine Ruechte ju beiduten, idlug bie Augen bes Spathar's mit Blindbeit, fo bag er ben Papft uicht ju feben vermochte. Er erzählt zugleich, baf fich

Armans se cum exercitus virtute, eber armans secum exereitus virtutem, wie Bignolius liest im Martin. p. V.

Olympins mit Martin wirflich verschnte, ibm aufrichtig beichtete, und hierauf nach Sicilien abzog, mo sich bie Ca racenen bereits sellgeseth batten; bort erlitt er eine Niederlage, und ward unter rebellischen Planen burch Krautbeit binweggeräft.

Seine Stelle in Ravenna erfette im Jahr 652 ober 653 Theobor Ralliopa, jum zweitenmal Erarch, und vom Raifer mit bem gemeffenen Befehle abgeididt, ben Biberftand Martin's mit Gewalt ju brechen.2 Begleitet von bem Rämmerer Belaring, sog ber Exard, am 15. Juni 653. mit Truppen in Rom ein. Der Pflicht gemäß ließ ibn Martin burd ben Clerus einbolen, mabrent er felbit, Bobagra poridingent, im lateranifden Balaft gurudblieb. Der Erard empfing bie Gefaubten im Cafarenvalait, wo er abgestiegen mar;3 er ftellte fich, ale bebaure er bie Rraufbeit bes Bavits und erflärte, er felbit wolle morgen am Conntag tommen, ibm feine Chrinicht zu bezeugen. Argwohnenb, baf ber bischöfliche Balaft mit Waffen angefüllt fei, ließ er ibn erft untersuchen, und umringte ibn mit feinen Truppen; Die erfdrecten Romer machten feine Diene bes Biberftanbes.

Der Papft lag in feinem Bette vor bem Sauptaltar ber lateranischen Basilika, umgeben von untigen ober bebenben Priestern. Der Exarch tam mit Bewaffneten; er übergab

Profectus est in Siciliam adversus gentém Saracenorum, qui ibidem inhabitabant.
 Muratori aweifelt, bağ Theodorus Kaffiona wirtlich aweimal Grarch

<sup>2</sup> Muratori gweifelt, bag Theodorus Kallieva wirflich gweimal Exarch war. Nach Pagi wurde Martin A. 653 aus Rom geführt, und er wiesetigt bas Jahr 650 beim Baronius. Selbe Juffe Reg. Pont.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quibus susceptis in palatio: Ep. XV. Martini ad Theodor. beim yabbé Concil. VII. p. 66.

ben Glerifern ein faiferliches Decret, meldes bie Abiebung Martin's befahl: Die Briefter antworteten mit bem Anathem. Cofort erbob fich ein Tumult; Die Bogantiner bieben mit ben Schwertern Die Lichter von ben Altaren, und ber webrlofe Martin ward vom Lager aufgerafit, und in ben Cafarenpalaft Martin I. fortgeidleppt. In ber Racht bes 18. Juni feste man ibn fubr. A. 655. auf ein im Tiber bereit liegendes Schiff, welches nach Bortus ruberte. Der gesammte Clerud barte ibn in Die Befangenicaft begleiten wollen, aber ber Ergrc erlaubte ibm nur feche Junglinge ale Pagen ober Diener, und lieft bie Tore ichließen, aus Furcht, bag bie Romer ibren Bifchof befreien möchten. Der Ungludliche murbe auf einer laugen Reife über Meer guerft nach ber Bufel Raros gebracht, bann nach Conftantinovel gefubrt und bort ale Majeftateverbrecher eingeferfert.1 Unter ben Anidulbigungen, Die man ibm machte, war and biefe, baß er mit Clonwine conspirirt und bie Sargenen nach Sicilien gerufen babe. Bir burfen bier weber feine peinvollen Leiben in Bogang, noch feinen langen Proceg ober feine mannliche Berteidigung ergablen, fondern begnugen une bie Beidichte biefes Biidofe, melder ben Lapften ein erhöbtes Anseben verlieb, zu beendigen. Rach bem alten Cherion in ber barbarifchen Rrim verbaunt, ftarb er bort, pon Freund und Reind verlaffen, und mit bem Sunger

<sup>1 3</sup>n feinem Brief an Theoborus ergablt Martin, bag er in Deffina in ein Schiff gefest murbe; bies mar ber alte Safen Difenum, unb nicht Meffina, wie aus bem Tegt bervorgeht. Die Terra Laboris, welche berfelbe Brief nennt, icheint eber eine Corruption von Terra Liparis ale ber Rame ber Terra di Lavoro ju fein. Dies meint Camillo Bellearino de Ducatu Benevent. Diss. V. Mifenum murbe bamals Meffena und Mefenu gesprochen, Lipari vielleicht Lebori ober

fampfend, als ein Martirer für den Ptimat Rom's, am 16. September 0.55.1. Seine Leiche wurde guerft in der Nieche tor Jungiran von Blachernal in Bygang beigefeht, nuch spater nach Iom gebracht. Aber weder das Ind der Käpfte, noch die Martirelogien des Beda und Ado erwähnen ihrer lleber führung. Nach der römischen Tradition wan sie in der Riche S. Splochter und S. Martin von Tours niedergelegt worden; und die für Little des Equitius wurde erft im Jahrt skat von Erging II. den deben Käpften Edvefeter und Nacht wacht von Erging II. den deben Käpften Edvefeter und Nacht speichtlichen. Noch deute feiert man dort am 12. November das zeit diese Kapften Splot er vollegte und der griechtiche Rafelter aufertanute.

Nach der Gefangennahme Martin's hatte der Kaifer die Bubl eines Nachfolgers befohlen. Bielleicht auf der ver-

baunte Martin seine Zustimmung zu ber Neuwahl, ober er mußte sich ihr unterwerfen. So wurde im Sommer 636 wegentus i. Eugenius, Sohn des Auffanus, Nömer von der ersten Avensteit intischen Region, zum Papit geweite. Es zeigte sich sofort, wie tief die kirchlichen Juteressen das römische Voll durchbrungen batten: Petrus, der wieder einzesche Variard von Bygan, beeilte sich dem römischen Vision ist die feine Glaubens sorweit der Benachen von der Sunovita zu überfeinden, da es Gebrauch war,

1 Gr nagte bitteriid, baj er von allen feinen Jerunden und ben Sömern felig vergeffen fei; quia sie tunditus intellectatis mose obliti sunt, et nes seine volunt, ul invenio, sive sim auper terran, sive non sim. Er bitter bir Römer ibm Deteli şu fejiden; da bod felig bir Gembinge in Röme endade tunten, lo bade mod er, der eini Bapil war, auf Jakenung Anlprud. In Mabrhett, giob mar gildificer, als Marchin in ber Jerin.

daß die neuernanuten Patriarchen nach Rom, die Papfte aber nach Busaus ibre Formeln ichidten. Dies Befenntniß

mar in fo ameibeutigen Ausbruden abgefaßt, bag es bie Romer, bas Bolt fomol als ber Clerus vermarfen. Gie gwangen Eugenins, Die Formel zu verbammen, und zeigten, baß bie Bewalt, welche bie tegerifden Griechen bem Bapft Martin angetban batten, von ibnen ale nationale Beidimpfung gefühlt murbe.

3. Sitalianus wird Bapft im Jabr 657. Der Raifer Conftane II. fonunt nach 3talien. Gein Empfang und Aufenthalt in Rom, A. 663. Gine Rlageftimme über Rom. Buftanb ber Etabt und ihrer Monumente, Das Coloffeum, Conftane plunbert Rom, Gein Tob in Eprafne.

Sugenine ftarb im Juni 657, worauf Bitalian Bapft Stalianus murbe, ein Lateiner aus Eignia ober Gegni in ber Cam: 618 674. pagna pon Rom. Der Raifer Conftans, ber icon ben Blau gefaßt baben mochte, feine Rendeng nach bem Abendlanbe, vielleicht nach Rom felbit zu verlegen, fuchte jest ein freundlides Berhaltnig gur lateinischen Rirche. Er empfing bie Runtien bes neuen Bapits, Die Ueberbringer feiner Spuobita, berablaffent, bestätigte bie Brivilegien bes romifchen Bistums und ichidte Bitalian einen mit Gold und Diamanten geschmudten Bibelcober jum Geschent. Geche Sabre mater fam er mirtlich nach Rom, aber wir miffen nichts von ben Begebenheiten, welche biefen Beitraum in ber Gefdichte ber Stadt ausfüllten.

Die Ericeinung eines brantinischen Raifers, ber fic noch immer rechtsfraftig ben Imperator ber Römer naunte. in Rom, war an fich bas merfrebredigfte Ereigniß ber Beit. Es menbete bas Erinnern ber Meniden in bie letten Reiten bes Raiferreiche gurud, mit forberte fie auf, eine Epoche von zweihundert Jahren zu übergebn, welche fo große Bandlungen enthielt: ben Ausgang bes abendlanbifden Reichs. Bilbung und Eines eines germanischen Königtums . Huinen von Bolfern und von Stadten, ben tiefften Berfall bes alten, und die Entstehnug bes ueuen Rom. hier mar feit ben Tagen Oboacer's fein Raijer mebr geseben worben; bier faß

Conftant II. reist ins Mbenblanb A. 662.

unter Trummern nur ber Bijchof ober Papit, jest ber unbestrittene Reprafentant ber lateinischen Ration in gang Stalien. Conftane verließ bie Sauptftadt bes Ditene im 3abr 662. Der Echatten feines Brubers Theodofius, ben er ermorbet hatte, ber Sag feiner Untertanen trieben ibn fort, und wie Tiberius verließ er feine Refibeng, feine Bewiffenebiffe in peinvoller Wanderung ober auf einer abgelegenen Rufte gu verbergen. Er ichiffte von Bogang nach bem Biraeus von Atben. Diefer Rame wedt bie Cebnfucht bes Menichengeschlechts, aber Athen mar in ber Mitte bes VII. Jahrhunderts nur noch eine beilige Erinnerung, Die foftlichfte Reliquie bes Altertums, verlaffen und ungeehrt. Ceit Auftinian mar bort auch bie lette Stimme ber Bbilo: fopben verstummt, und bie Ruinen ber berrlichften Blute ber Menichbeit umringten bie Afropolis noch melancholischer. als bie Trümmer ber romifden Weltherrichaft bas Capitol bes Auviter. Unfere Ginbilbungsfraft betritt boch erregt bas bamalige Hom, aber fie fturgt mit ichmerglicher Anbacht wie aus einer laugen Berbannung in bas bamalige Atben; bier ftarrt uns aus ber Berwilberung gerftorter Tempel und Monumente nichte ale Tob entgegen, und zwar ein ewiger, benn biefem Grabe von Bellas eutstieg nie mehr, wie bem von Rom, ein neues Leben, t

Athen.

1 Atben im Millefalter - ein Gegenftand für ichmere und rubm: reiche Soridungen. Dan wird mit bobem Intereffe best Anonymus Ter Entel des heraclius berachter Athen mit itumwfer Gleichgultigleit, aber er raffte siebettlich in seine Echiffe folde metallien kuntifdaße von bem enweithen Beden auf, belde die Gothen Marich's oder die But der Christen dort uoch ibrig gelassen batten. Im Fritbling 663 siegelte er nach dem alten Tarent. Die faiserliche Rahrt von Constantiuopel nach Athen, and Tarent, Nom und Buratus ging von Ruinen zu Ruinen, als ob die Jurien diesen späten Angultus über die geweißtelem Etätten der Enstern führten, ibm die Gräber des großen Altertums zu geigen, welches durch die Gäfaren Despetie zu Grunde gegangen war.

Als Couftans in Tarent and Land fiteg, befgloß er durch einen Ariegszug gegen die Laugdbarden die südlichen Probingen Jadien's zu befreien. Bis dort hinab batten fich nämlich die Laugedbarden vorgeschoben, denn schon Autharis war auf seinem fuhren Juge durch die halbinsel bis zur Merernge dem Seiclifen gebrungen, und die Sage mußte zu erzählen, daß er sein Aoß in das Meer von Regium hineingespornt, und eine dort ausgerichtet sädelhafte Säule mit dem Speer berütht babe, auskrinen: bier soll bie Grenze

Tarent.

Vienneusse descriptio urbis Albrivarium (vie Vierque um dellocensium vier Vierque) (effen, wie Zogliei (inne Strieften neue Dern 1.5 meer, von Vierque) (effen, wie Zogliei (inne Strieften neue Dern 1.5 meer, undeht zubnitg Noß aus einer Wiener damifdrift (nech den Strieften des Roberts aus der Vierque von Vierque (von Vierque) (von Vier

ber Langobarben fein!! Aber feinen Rachfolgern mar es nicht gelungen, Diefe Provingen gu unterwerfen; Die Lango: barben, ber Geefahrt nufundig, blieben ein Binnenvolf, und in ben für fie unbezwinglichen Meeresftabten Reapel und Amalfi, Correntum, Gaeta und Tarent berrichten baber fortbauernd griedische Duces, Die Stattbalter bes Raifers, Benevent bagegen mar icon von Alboin gu einem Bergogtum erhoben und bem Boto als erftem Dur verlieben mor-Beriebent, ben. Bon biefem berübmten Ducat fee umfafte bas alte Samujum und Apulien, Teile von Campanien und Lucanien) gingen bie Raubzuge ber füblichen Langobarben aus, und unter ber funfgig Sabre langen Regierung bes Arichie II. (von 591 bie 641) reichte bas Bergogtum bier bis gegen Reapel nut bort über Gipoutum bis jum Berg Garganus.2 Bipei Rabre por ber Anfunft bes Raifers in Italien batte Grimoald von Benevent fich bes langebarbifden Trone in Bavia bemächtigt, in Benevent aber feinen jungen Cobn Homnald als Dur gurudgelaffen. Conftans wollte nun biefen vernichten; er vereinigte Die Truppen aus Sicilien, Reapel und andern noch griechischen Landicaften und rudte por Benevent. Aber ber junge Romnald ichlug ibn ab; feine mutige Berteidigung bilbet eine ber besten Epijoben in ber Gefchichte bes Paul Barnefrieb. Auf Die Runde, bag ber Ronig Grimoald berangiebe, bob ber Raifer bie Belagerung auf; er ging nach Reapel, ließ bei Formia,

bem beutigen Mola bi Gaeta, eine Truppenmacht von

<sup>1</sup> Paul, Diacon, III, c. 32.

g Giannone Storia del regno di Nap. IV. c. 2. 3. unb bie Differtation bes Camillo Bellegring.

20,000 Mann gurud, feinen Marich gu beden, und gog auf ber appiiden Etrafe nach Rom.

Man mag fich leicht vorftellen, welche Aufregung Die Conftant II. Antunft bes faiferlichen Bebietere in ber verlaffenen Etadt #om A. 663, bervorrief. Couftans mar, wenn nicht im Streit, fo boch in

5. Juli

tiefer Spannung mit ber romifden Rirche, Die bereits fo viel Rrantung burd ibn erfahren batte. Gie fürchtete ibu: wenn er Benevent unterworfen batte und als Gieger erichienen mare, fo murbe fie bie Rolgen bavon ichmer empfunden baben. Dag er nun fieglos, wenn nicht befiegt ericbien, mar ibr Glud. Das Buch ber Bapfte bat bas Ceremoniell bes Empfange biefes bogantinifden Raifere bemertt, und basielbe ift idou besbalb bodinerfwurdig, weil es mit ben Bebrauchen übereinstimmt, Die bas gange Mittelalter bindurd beim Enwiange ber germaniiden Raifer ftattianben. Econ am 6. Meilenitein vor ber Ctabt fand Conftans ben Bapit, ben Clerus und Die Abgeorducten Rom's mit Rreugen, Sabnen und Rergen gu feinem Empfang in untertaniger Saltung aufgestellt. 1 Bitalian tonnte bem griechischen Raifer nicht mit bem boben Dut bes Bijdoje Aubrofiue entgegentreten, melder einft ben großen Theodofius von ben Etufen ber Rirde Mailands gurudgewiesen batte, weil er mit bem Blute von Reinden befledt mar. Und boch erinnerte er fich, ale er ben verhaften Conitane fab, nur ju mol an ben Morb bes faiferlichen Brubers, an ben Sungertob bes Papite Martin und Die Marter Des fatbolifden Abte Maximus. Man fubrte ben Gebieter in feierlicher Broceffion nach Rom, es mar ber 5. Juli bee Jabree 663, an einem Mittwoch. Da wir an-

<sup>1</sup> Beim Anaftafine beißt es nut suscepit eum ; bas übliche honorifice blieb aus Echam in ber Geber fleden.

nehmen burfen, bag er auf ber Bia Appia fam, fo gog er burch bie Borta Cebaftiana ein, und fofort, wie bas auch Theodorich bei feinem Ginguge getban batte, nach bem G. Beter, am Apoftelgrabe gu beten und ein Weibgeident bargubringen. Sierauf nabm er, und bas fann nicht bezweifelt werben. Bobnung im alten Cafarenpalaft, beffen trummervolle Debe bie bygantinifden Soflinge mit Grauen erfüllt baben wirb. Aber jo tief ber Berfall Diefer glangenben Raiferburg auch ichon fein mochte, fo war fie boch noch im VII. Jahrhundert teilweise bewohnbar; benn ber faiferliche Dur ober Gonverneur von Rom batte bort feinen Gin. Am folgenden Counabend jog ber Raifer nach E. Maria Maggiore, und weibte auch bier ein Gefcheut; am Conntage bielt er, von feinen Truppen begleitet, eine festliche Procession nach bem St. Beter, vom Clerus eingeholt und bom Bapft in Die Bafilita geführt. Sier reichte ibm Bitalian bas Abendmal, und Couftans leate auf ben Sochaltar ein goldnes Pallium nieber. ! Um nachften Connabend gog er nach bem Lateran; er babete bort und hielt Tafel in ber Bafilita Julii, welche mir bereits ale ein Trifliuium in bem alten Balaft fennen gelernt baben.

Die trautige Lage Bitalian's diefem Raifer gegenüber, welchem er ichmeicheln umfte, zwingt ein nachfichtiges Mitleit ab. 2 Seine Demittigung vor bem Monotheleten und bem Mörber Martin's I. muste peinwoll genug fein; es bedurfte uoch einer Neibe von Jabrbunderten, ebe sich dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallium auro textile beim Anaft., chenfo Paul. Diacon. V. c. 11, und Beda de sex actat. ad Ann. 4625.

<sup>2</sup> Die Entschutdigungen bes Card. Baronius tassen sich furz in seine eigenen Borte fassen: dummodo catholicae veritati esset consultum.

Schauspielt paysilider Unterwürfigfeit in die Zene von Cauosia verwandelt founte. Die veraruten und in Antinen verluntenen Römer jeldir mochte der Anbild ihres faisfeilden herrn, der sich berablief ihre Eladt zu bestuden, und der griechzichen bössinge, die mit Berachtung auf sie niederblidten, zu schwerzlichen Erinnerungen aufregen, und voir batten es frit wahrscheinlich, daß sich damals die schwe Alagehimme über die Edward Nom's vernehmen liefe;

> Rlageftimme Rom's.

Noma, von erlem herrn, auf einfinals warft du gegründet, zwo des Actaven die Mags fürsteft du übet dabein. Ange vereitigen, wie lauf; dich eine gekiertnen Jürften, Nun zu der treichen ind bied den in der in Nicht ist liefen unter der erlauchten Nichter die führen. Bich ist dem unter der erlauchten Nichter die führe. Beit der eine Archien bekonn ist die dehreisigfder zuch der Genklantingseld des ihren, Nichte der über der über der über der Genklantingseld die Genklantingseld die ihre, wie fallt Hall die und Nicht de Ausgestelle der Genklantingseld des im Erde der erkent der unter der Erde Genklantingseld des im Erde der Zeiche Verführet under Erde Wie der Verführet und er der Erde Mittel der unschaft der der Verführet und er Erde "Benn die Berit Terkeinft bis die det um Jene des Bautiek, Kang (dem wärft du in Nicht fällich geranigen, o. Komt.)

Unter dem Zeich geranforer Canuder, dem ich geführen, sieft den in Nicht fällich verganigen, o. Komt.

Ach! und bu ftralteft fo bell einft von ber Cbelen Rubm! !

\* Nobilibus fatens quondam constructs patronis. Subdits nunci evrtis. Hen mule, Roma, rais! Desermere tui tanto te tempore reges: Cestt et ad Grace o moreu honcaque tunu; In tenobilimu Rectorum nemo remansii; Ingenuique cui tram Pelasga coluni.
Yulgus ab extremis distractim partibus orbis. Servorum servi name tibi sunt domini.
Constantinopolis forcan nava Roma vocatur.
Mornillos et maris Roma vectusa cadis.
Hoc cuntans prisco praedixti carming vate:
Roma, tilis indulto motibus jibit amor. Es warde von einem unlagdoren Reis für uns sein, vermöcken wir uoch einen Blid in den damaligen Kalferpalaft zu thun, und den bygantinissen Monarchen dort bei den Festen zu gewahren, die man ihm unter den distern Ruinen der Vergangeubeit gad; oder vermöcken wir die Sestalt zu entbeden, in welcher der damalige in orientalisischen Goldborofat gehüllte Vebel und Ragistrat und das bettelhafte Voll bieser Kömer sich darstellten. Doch ein undurchdringliches Schweigen bedeckt für immer jene Zeit. Wir hören nichts von Spielen, noch von Gelde und Brodauskelingen, die der Ansier dem Bolf gegeben, nichts von Spielen, noch von Gelde und Brodauskelingen, die der angeverdnet hätte. Es sit auch nur die Schuld der mangeschaften Coronisen, wenn wir nicht wissen, wie wie wie errechten Sammen er sich die Ebre siens Befudde

Non si te Petri meritum Paulique foveret. Tempore jam longo Roma misella fores. Mancipibus subjecta jacens macularis miquis. Inclyta quae meras nobilitate nitens.

Dieje Glegie jog Muratori aus einem Mobenefifden Cober (Antig. med. nevi XXL) Den Bere Ingennique tui zc. erflart Tropa (Cod. Langob. I. 143, 144) mit Binetti Antichità Toscane I. 322 fo: bie um ibre Guter gebrachten Genatoren feien ju Colonen berabgefunten. Bebenfalls fpricht bie Stelle fur ben Ruin bes Abels. Das servorum servi gielt auf bie Bygantiner, und vielleicht mit Fronie auch auf bie Bapfte, pon benen fic Gregor I, querft servus servorum Dei nannte. Bor Gregor nebme ich die Abfaffung nicht an. Die versus recurrentes, Roma subito zc. fint ein altes Spiel. Apollin. Sidon. IX, ep. 14 citirt es als illud antiquum und fügt ein anderes bingu: Sole medere pede, ede perede melos. Die Beziehung von Roma und Amor ift alt und mpftifc; ich finbe eine Stelle im Job, Epbus de Mensib, IV, 50. welche fie erflärt. Rom, fagt er, bat brei Ramen: recegrizor isourexis πολιτικόν, τελεστικόν μεν οίονει Ερως, ώστε μάντας έρωτι θείω nege zir noler uniegesone. Der priefterliche Rame war Alora, ber politifche Roma.

nicht mit ben Empfindungen von Ehrfurcht, welche einft noch ben verbrecherischen Cobn Conftantin's erfüllten, ale er im 3abr 357 mit bem Berfer Sormisbas in Rom eingejogen war. hier mag man fich erinnern, mit welchen Worten Ammianue bas Erstannen bee Raifers por ber Menidenmenge und Bracht Rom's beidrieb. Constantius bewunderte besondere ben capitolinischen Tempel, Die Baber, bae Amphitheater bes Titue, bas Bantbeon, ben Tenmel ber Benus und Roma, Die Stanbfaulen ber Raifer, bae Forum bee Friedens, bas Theater bes Pompejus, bas Deum und Stadiun Domitian's; und vor allen bas Forum Trajan's. Das bama-Rach 306 Rabren einer buftern und gum Teil ichrecklichen Befchichte ftant jett wieder ein bygantinifder Raifer por ienen Monumenten, und feine barbarifche Unwiffenbeit fannte bapon famn einige ichon jagenbaft geworbene Ramen, welche ibm bie Antiquare ber bamaligen Stabt, wenn folde ibn überbaupt bealeiteten, nicht mehr mit ber Gelehrfamteit Caifiobor's ju erklaren vermochten. Rom war in brei Sabre bunberten völlig verlaret worben. Der Tempel bes capitolinifden Beus lag icon lange in Ruinen, Die Baber waren verlaffen und verfallen, bie Brunnen gertrummert und mafferleer; im Anphitheater bes Titus muche bichtes Gras, und feine entstellten Mauern brodelten ab. Der faiferliche Balaft war noch in einem fleinen Teil bewohnt, fouft in Ruinen; bas Forum bes Friedens und alle andern Fora trammervoll und mufte; nur bie Ganle auf bem Trajanifden ftaub in ibrer rubigen Majeftat gwifden mantenben Tempeln und ausgerämmten Bibliothefen, wo noch bie und ba bas gefdmargte Standbild eines griechifden ober romifden Benius,

veffen Rame verichollen war, sich gegen die Vergessenheit fraubte. Eireus und Zbeater, langiam der Zeit weichend, im Verfalt; der große Zempel der Venns und Konna chen erst daches und halb geriftert. Und überall, wohn der Riche urrichte, weiche aus ihrem Material entstanden waren, dere Klöster an sie angelebnt, oder entsche errichtet. Wenn hatte in jeden Sinn eine Bauderung der Monumente erlebt, da hier Zenpel werden, der Angelen Eine Eine Baudelung und eine Bauderung der Monumente erlebt, de hier Zenpel verwandelt, bott aber Quadersteine, Sänleu und Architende, von ihren Gebäuden losgerissen, in abe oder eutsetzute Richen waren hinübergetragen worden.

Das Coloffeum. Gonstans sand also ein doppeltes Nom vor sich, ein altes und ein neues, wie es noch bis auf den heutigeut Zag besteht. Und vie beute war ichou damals das Umphitbeater des Titus der Mittelpuntt des antifen Rom. Dieses riefige Vonnuent cäsarischer Macht bieß wol sichen Munde des Bolles Gothplaus, nicht vom Colos des Reto, soudern von seiner eigenen Größe. Der barrbarische Name erscheint zum ersten Mas am Ende des VII. Jadrhunderts dei dem angessächssichen Mönch deben, melder im ner berühmten Propheseiung siber Rom gebraucht:

"Co lange ber Colhiaus fteht, wird auch Rom ftehen; Wenn ber Colviaus fallt, wird auch Rom fallen: Wenn Rom fällt, wird auch die Welt fallen."

Beda war wahricheinlich niemals in Rom; die Prophes zeinng und den Ramen Colviaus hatten wol germanische

Bilger nach bem Norben gebracht. 1 3m neuen Rom maren gwei firdliche Mittelpuntte entitanben, ber lateranische Balait. welcher allmalig an die Etelle bes faiferlichen Balatium's trat, und ber Batican, bas driftliche Cavitol. Die antife Stadt dauerte indeg noch in großen Daffen und Monumenten, und felbit mit ibren Strafen und Stationen fort; Die driftliche mar in fie bineingestreut und nur an ben vielen und jum Teil toftbaren Rirchen fenntlich, beren Geichichte gleichfalls (fo ichnell altern bie Berfe ber Denichen) bie und ba icon ine Duntel ber Legende binab: geftiegen mar.

Der griechische Raifer ftellte ichwerlich melancholische Betrachtungen über Die Edidfale ber Sauptstadt ber Welt an; vielmehr er entbedte, ale er mit fluchtiger Reugierde feinen Blid über ben Trummerbaufen Rom, fein Gigentum, fcweifen ließ, bier mit Bergnigen noch pilinbert bie einige Begenftanbe ber Sabjudt. Es ftanben noch manche Statuen von Ers in ben Strafen und auf ben Blaten,

1 Quamdio stat Colysaeus, stat et Roma; Quando cadet Colvsaeus, cadet et Roma; Quando cadet Roma, cadet et Mundus. Beda Collectan. et Flores III. 483. Scipio Maffei ftimmt für bie Anficht, bag ber Rame bom Bau felbft berftamme (Verona Illustrata IV. I. c. 4). Auch bas Amphitheater von Capua bieg im Saec, IX. Colossus, und fein herr Guaifar, bapon Colossensis. Erchempert Hist. Langob. c. 56, Beba ftarb um 734. In England gab es über ben Caballus Constantini eine fonberbare Brophezeiung jur Beit Ebwarb's I.; Constantine, cades, et equi de marmore facti (mas fic inbeg richtiger auf bie beiben Roffebanbiger begieben liege). Bauli, Gefdichte bon England IV. 39, citirt in bem biefer Geschichte ber Stadt Rom gewibmeten Artifel Rome in the Middle ages, Quarterly Review Jan. 1864. p. 225.

mie fie bort Profopius geseben batte, und bie umberftreifenben Brantiner mochten auch in verschloffenen Tempeln eifrig nach folden fuchen. Der Papft hatte feinem Gaft bas Bautbeon, ein faiferliches Gefchent an bie Rirde, gezeigt : Conftaus fab bie Dacher von vergolbeter Bronge ftralen, und aab obne Rudficht auf die Jungfrau Maria ober alle Martirer ben Befehl, biefe foftbaren Biegel auf feine Schiffe gu verladen. Er verzichtete wol nur mit Unwillen auf Die aolbenen Ziegel bes Dache von G. Beter, benn fie berabgubolen verbot ibm die Beiligfeit der Bafilita oder die Furcht, bie Romer jum Aufstand ju reigen. Rur gwolf Tage lang blieb Conftans in Rom; und biefe Beit reichte bin bie Stadt ibrer letten antifen Echate von Bronge bis auf einen fleinen Reft zu berauben. 1 Die herrliche Reiterfigur Marc Aurel's von vergoldeter Bronze entging nur wie burch ein Bunber ber Raubluft bes Bygantiners. Gie trug bamals noch nicht ben Ramen Conftautin's; ber Ort, mo fie ftanb, ift ungewiß, boch mochte es ber Blat am Geverusbogen fein. Benn fich ju jeuer Beit noch bie Reiterfigur Conftantin's an bemielben Bogen erhalten batte, fo ließ fie Conftans obue allen Ameifel binmegnehmen und auf ein Schiff ver-Dag bies gefchab, ift febr mabricheinlich; er mochte ben flebenben Römern nur bie Brongefigur Marc

¹ Ommia quae ernat in aere ad ornatum civitatis, deposult: see el Ecclesiams. S. Mariae ad Martyres quae tecta tegulls aereis erat, discopernit, et in regiam urbem cam altis diversis, quae deposuerst, direxti. Kindefqius, unh [6 Paul Diac. V. c. II. 38m (ripe aug bri Sitrabitien Cod. Laurent, u. Anonym. Magliabechiamas. Rea sulle Rov., 931 370 fpt; fight mit bre Berüferung, soß nede chinge Brongen dürig blieben, befembers im Gälarenpalaft, no noch im 18. saec. Pergiation ?comment ausgegarsche nurben.

Murel's in Gnaden gurückgelassen, ben biet biefer Zeit mag das Bolf, gunal die Geistlichteit, den Titel des großen Constantin auf die Reiterfigur jenes Kaisers übertragen baben; denn so wurde biefe das gange Mittelatter himburch benannt. Bielleicht padten die Griechen damals auch die Uederreite der alten Bibliotbefen in ihre Zeichisse.

Mu Tag seiner Abreise borne ber Raiser noch einmal die Meffe am Kopfielgrabe, dann nahm er vom Kapit Absische, und segelte mit seiner Beute nach Reapel. Aber weber er noch Byzanz sollte des römischen Anabes froh werben. Im alten Eprafus, wo sich Constants auf die Instellen, Calabrien, Mittla und Sardinien, ja selbs die Altarzeiäse der Kirchen authäusie, wurde er, vier Jahre spielt, dannt mit einem erzenen Gefäß. Die in der Instellen fladt niedergelegten Kunswert. Wom's sielen bald darauf den Sardinien in der Anaber migebracht. Ein rüftiger Sclaw erschlugsstad niedergelegten Kunswert. Wom's sielen bald darauf den daracenen in die Hände kiede Edicital mit Atthen und hörer dieter das deiche Schiffel mit Atthen und Kom; Advaddung. Inde

ratus.

Neapolis und Epipola waren nur noch menschenobe Trummer alter Berrlickfeit. 1

1 Eprafus im Mittelalter - ein buntler Gegenftanb. 3ch fanb meber im Brief bes Monche Theoboffus A. 878 (ad Leonem Archid. de Syracus, urb, Expugnat, in bes Carufo Bibl, Sicul. I.), noch beim Birri, noch beim Sacello Belebrung, und auch Dichele Amari in feiner Storia dei Musulmanni in Sicilia gibt wenig Anfichluß. Er fagt: ratratta era la città nel nono secolo dal tempio di Giove Olimpico e dalle Epipoli alla penisola: ratratto l'umano ingegno da Gelone al monneo Teodosio. Bur Beit bee Conftans mar ber Tempel ber Minerpa icon in eine Rirche (bie beutige Rathibrale) berwandelt und der Maria Theotofos geweibt; doch fcwerlich war fie von Belifar ausgebaut worben (Pirri Sieil. Sacra II. 123). - Der Liber junior. Philos. nennt im sacc IV. von berühmten Stabten Gieilien's ... Spracus, Catina (Catanea), und gibt ibnen noch bas Brabicat spiendidae; berfelbe Cober fügt noch Balarmus bingu, aber ber herausgeber Daj balt bies fur Bufat eines Monche von La Cava, ale Balermo bereits machtig geworben mar.

## Sechetes Capitel.

1. Mechatus Hapft A. 672. Erneuerung bei stiefter S. Gradmust.
Domus Banft, 676. Sagatum Banft, 678. Der Geptisfeler ben Stement
unterwirft fich bern Brimat ben Nem. Das VI. ötumentife Geneil
ben Jack 680, fellt ble Erbestoeie bieber her. Die Brit ben Gekegembe von G. Scholitan.
krannte von S. Georg. Die Baftista in
Vol Autre.

Ter Nömer Meodatus, Sohn Jovinian's, folgte auf frastenet Nistalian im Bontificat am 11. April 672. Seine vierjäbrige bas ers.
Regierung ift für die Geschächte Nom's inhaltsleer. 1 Gr war Mond in S. Crasmus gewesen und restauritet dies berühmte Kloster auf dem Collus, welches der heilige Benedict im Hause des Placidus erbaut haben soll. 2 Ge wurde später mit der Meter die Vereinigt, und ging in ungewösser.

1. Rad bem Liber Ponificalis refnaurite er bie Riche 2. Beters im Campus Meruli an ter Vils Portunsis. Befül Roma Sotterr. II. e. 20. 124 führt für am 12. Meitenficht auf und pickt. baß noch in einer Bulle Johann's XIX. ber Campus meruli genannt wird (beute Campo Mero) in Porteso). Joh pale fögen eine Eitlie Gengerb Dialog. III. e. 11, angeführt, wonach boß Amfelfelb am 8. Meilem ficht isa.

<sup>2</sup> Grasmus war Pifchef in Campanien und Martirer unter Diecetian. Martyrol. Usuardi jum 3. Juni. Zas Aratirium bes S. Grasmus ift ber icheuplicische Gegenstand ber Malerei; man iehe und verabigeur bas Gemälbe bes Nicolaus Jouffin in der Gallerie bes Bairian.

Gregorovius, Gefchichte ber Stant Rom. 11. ite Ruff. 1

Beit unter; noch am Ende bes XVI. Jahrhunderts fab man nabe bei G. Stefano feine Ruinen, mit Reften von alten Malereien 1

Donue Bapft

Donus ober Domnus, Cobn bes Hömers Mauritius A. 876-678. folgte auf Abeodat am 2. November 676; er regierte nur menig mehr als ein Sabr. Das Buch ber Bapite berichtet. baß er bas Atrinm bes C. Beter mit großen, weißen Marmorfteinen pflafterte; ba er biefen toftbaren Lugus ichwerlich aus Marmorbrüchen fommen ließ, fo gaben ibn geplunberte Monumente ber. 3m Mittelalter wollte man wiffen, baß ber Marmor vom fogenannten Grabmal bes Ccipio bagu verwandt wurde, einer antifen Grabppramide in ber Rabe ber Engeleburg. 2

Meather Bapft A 678 bid 680.

Co buntel und fo ereigniftleer war bie Geichichte Rom's in jener Reit, daß ibre Chronif taum mehr enthalt ale bas Bergeichniß ber Bapite, ihrer Regierungsjahre, und ber Bauten, welche fie binterließen. Donus ftarb im April 678, und ber Sicilianer Agathon aus Palermo ward fein Nachfolger. Diefer Bapft batte bas Blud ben Brimat und bie orthodoren Glaubensfage Rom's im Abendland wie im Mor-

l Ugonio le stazioni p. 291. Severano delle 7 chiese p. 486. 2 Nardini III. 367. Platina in Dono I. Es ift Betrus Mallius, ber in feiner Schrift über bie Bafilita bes G. Beter jene Behauptung aufftellt. Man fiebt bies fogenannte Sepulerum Scipionis auf ber Brongethur bee G. Beter ale Phramibe bargeftellt. Donus restaurirte auch bie Rirche 3. Cupbemia auf ber Via Appia, emer berühmten Beiligen von Chalcebon. Gie batte auch in Rom felbft eine Rirche im Vicus Patricius beim Titel bes Bubens. Martinelli Roma ax ethnica sacra p. 357. Beibe find untergegangen. Der Liber Pontif. ermabnt im Leben bes Donus eines fprijden Rioftere Monasterium Boetianum, in welches er wegen Reftorjanifder Rebereien ber Monche Romer berlegte. Bar es eine Stiftung bes Boetbius, ober in beffen Bobnung entftanben?

genland gur Anerkennung gu bringen. Jener mar icon gur Reit Bitalian's burch ben Ergbifchof Maurus von Ravenna mieber bestritten worben, beun bie Epannung gwifden Rom und Bygang ermutigte ibn, bem romijden Papft ben Geborfain ju verfagen. Gin Schisma mar ausgebrochen, welches Conftans, bamale noch in Eprafus, unterftuste; Daurus und fein Rachfolger Reparatus verachteten baber Die Banuflude Rom's. 1 Inden icon jur Beit bes Donus batte fic ber Ergbifchof von Ravenna beugen muffen, weil ber neue Raifer Conftautin Bogonatus bem romifden Ratholicismus gunftig war. Theodor, bes Reparatus Nachfolger, verzichtete in Rom perionlich auf Die von ber ravennatischen Rirche beanipruchte Autofephalie ober Gelbitanbigfeit, und ließ fich von Maathon weiben. Deun Die Erzbischofe Ravenna's ftellten fich icon feit geraumer Beit nach ihrer Babl in Rom, um vom Bapft Die Ordination ju empfangen. Der Gieg über Ravenna, Die machtigfte Rirche Staliens nach Rom, mar für bie gauge Stellung bes Papite, auch ju Bogang und gum Grarchat , von großer Wichtigfeit. 2 Gein machfenbes Unfebn mebrte außerbem die Ueberwindung ber monotheletischen

il Scient Agencias, Observ, jur Vita Mauri, finket man has merimultiveg Britistignium bet Configuan on hie Mirche our Salvenna, haltit
Kal. Martias Syracusa. Zurin þrijst rêt: raneimus amplius secursm
atque liberam að comni superiori Episcopali conditione massere —
et onn subjacere pro quolibet modo Patriarchae Urbis Romae, ed
manere cam "furanfiguisty — eð trar bamalé, A. 668, Éprich
Grenorius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Elieriuch Navenna's spricht Agneune noch im IX. sace, mit Richenschaft aus. Rachem ber ravennatische Geschächscher bei Hattenereiung Zeherole's ergäßt ba, bringt er in mit Zeloßt unter bie Erbe: cam multa alacritate Sacerdotum, et omninm gratulatione humo aubunernus est. in Ardica B. Apollinaris subtus jacet. Vita Theodori. et 320.

Doctrin. Conftantin Bogonatus batte namlich gur Beendigung bes langen Streits barüber ein ofumenifches Concil nach Conftantinopel ausgeschrieben, und Agathon versammelte gupor am 27. Darg 680 eine Smobe italienifder Bifcofe; biefe mablte gu Gefandten fur Bogang bie Bifcofe von Bortus, Rhegium und Baterno, benen ber Papft brei romifche Carbinale ale Legaten beigab. In feinem Begleitungeichreiben entschuldigte fich Agathon, bag er Boten fchide, Die weber beredt noch gelehrt feien; fie feien Dauner, welche in bofen Reiten, mitten unter Barbaren, mit ibrer Saube Arbeit ibr Brod fich erwerben mußten. 1 Dies ehrenvolle Geständniß läßt ben bamaligen Buftand ber Biffenicaften in Rom abnen, aber die ungelehrten Bresbuter reichten bin, die ortbodore Lebre in Couftautinopel fiegreich ju verfechten. Das berühmte fechete ofumenische Concil warb am 7. November 680 im Trullus ober Ruppelfaal bes Balatium's von Bogang eröffnet. Die Beichluffe Rom's murben als canonifc erfunden, Die tobten und lebeuben Monotheleten ftredten bie Baffen, ober wurden nach einem bartnadigen Biberftanbe von vielen Sigungen (bies theologifche Drama gablte achtgebn Acte ober Actiones, wie ber offizielle Stil fagt, bis jum 16. Ceptem= ber 681) für befiegt erflart. Georg Batriard von Conftan: tinopel befannte reuig feinen Brrtum, aber ber tropige Dafarius von Antiochia wurde abgeset und verbaunt; bie tobten Betenner eines Billens in bem einen Cbriftus, Corus von Alexandria, Cergius und Porrbus von Bogang murben feierlich verflucht, und ihre mufivifden Abbilber in ben Rirchen ausgelofcht. Gelbft ber Papft Sonorius bufte feine

<sup>1</sup> Ep. Agathonis, beim Labbé Concil. D. VIII. 655

Rachgiebsszeit gegen die Wonorheleten noch im Grade durch Berdammung. Gine Ungahl von schwarzen Spitungeweben fiel sodann auf das Bolf, zum Zeichen daß die Reherei derr trieben sei. Die Christenheit war über die zwei Willen aufgestart ober beruhjet, und die römische Kirche als ihr dogmatisches Sount anerfanut.

Die Stadt Rom wurde im Sommer 650 von der Beft Vell in Neugeradezu entwölkert. Sie wütete wahrscheinlich auch im übrigen Jtalien, denn Jaul diacomus ergäft, daß kavia durch
fie saft ausstard. Er berichtet daß man dort den guten
und den bösen Engel durch die Straßen einherzehen sah;
wo jener ein Jeichen machte, stieß der andre mit einer Lange
an die Thire des Haufte, und is wiele Stoße er that, so
viele Menschen, daß die Pest aushören werbe, solabl in der
Riche S. Betrus ab Bincula dem heiligen Sedastian ein
Altar errichtet sei. Man habe sodann Reliquien bestes Märtirers von Rom tommen lassen, und die Pest se verschwunben. 3 Maul Diacomus spricht ossendar von einer Kitche
S. Betri ab Vincula in Pavia, aber die Römer bezogen in
späterer Zeit diese Legende auf ihre eigene Kitche dieses

Non quidem ut haereticus, sed ut haereticorum fautor. Franz Fagi Breviar. p. 243. XVIII. unb Anast. Vita S. Leonis II. n. 148.

<sup>2</sup> Paul. Diacon. VI. c. 5. Anast. in Agathone n. 141 fpricht bon ber Beft in Rom, hat aber nichts von ber Legende aus Bavia.

<sup>3</sup> Delatis ab urbe Roma beat. Sebaetiani martyris reliquita. Baronius unb Sigonius Icfra ad urbem Romam. Ilgonio le stazioni, p. 58, Bantiroli sc. p. 212 behaupten baffeibe. Muratoti gibt ben Baurfen recht.

Ramens, wo fie in einem Gemalbe bes XV. Jahrhunderts baraeftellt ift. 1

Inten Seitenschiff verfeben Bafilita fieht man noch eint altes robes Mofaitbil bygantinischen Stills, welches von Maatbon berrübren soll. Es fiellt S. Sebaltian betliebe und als Greis dar. Erit viel später wurde biefer heilige als nochter Ingling abgebildet, der an einen Baum gebunden von Zodespfeilen unterhobert ist. 2

Sanct Sebafttan.

Sechafian, icon längt in Rom verebrt, hatte eine Rirche aber ben Ratafomben bes Caligtus, bie icon jur Zeit Gregor's bes Großen bestand, und hatter eine ber fieben haupt- firchen Rom's wurde. Der heilige war aus Rarbonne, ein junger Militärtribun; im faiferlichen Palaft foll er als Bekenner Chrifti Bogenfügten zur Zielschebe ausgesett worben ein. Eine irwume Matrone Lucina behattete ihn in ben Ratafomben des Caligt. 3

S. Georg.

Richen ihm batte ein anderer Militätrichun bereits Altare in Rom, nämtlich der Cappadocier Georg, Märtirer unter Diccletian. Er war, so ergäblt die Legende, Comes ber Neiterei; er ermahnte den Katser Diocletian mit führem Freimut, von der Christenverfolgung abgustehen, und verstützung des geber der Märtirer die suchstaten Qualen. Gitte Nacht bitüdurch ertrug er das Genöblt eines schopen.

<sup>1</sup> Man schreibt bas Bilb bem Florentiuer Antonio Pollajuolo 3u; es befindet sich liuts am Eingang ber Kirche.

<sup>2</sup> So ftellt ihn eins ber schönften Bilber Soboma's in ben Uffizien zu Florenz bar.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Legenbe nach Surtied de probat. Sanctor. Histor. Afin 1570; Tom. I. p. 434—452, 3mm 20. Jan. Der Carbinat Bissenan,, der sie zu seinem Noman Fabiola benutste, ertaubte sich einige Fictionen, wooster er die Wartitologen und Märtiter wird um Berzeihung zu bitten baben.

Steine auf feiner Bruft, bann murbe er von einem eifengegabnten Rabe langfam gerfleifcht. Babrend er ftanbhaft bulbend balag, fielen Donner und Blis und eine Stimme vom himmel, welche rief: "Georg, fürchte bich nicht, benn ich bin bei bir;" und eine weißgefleibete Geftalt ftanb an bem Marterrade, welche ben Ungludlichen fauft in ibre Arme ichloft. Dies Bunber entaunbete bie Geele ber Rais ferin Alexandra, fo bag fie bas Chriftentum befaunte. Drei Tage lang litt ber unverfehrte Georg in einer brennenben Ralfgrube. Doch weber biefe Darter, noch glubenbe Coube, noch ein magifder Gifttrant vermochten ibn an tobten, vielmebr erwedte er vor ben Augen bes Raifere einen Tobten, und im Tenwel bes Apollo reichte fein blofes Bort bin. alle Marmorbilder von ben Godeln fpringen ju machen. Endlich fiel fein Saupt nuter bem verbangnifvollen Seuteridmert. 1

Sebastian nub Georg wurden Lieblingsheilige des Nittertums, gleichfam die friegerischen Toskuren der driftlichen Mythologie. <sup>2</sup> Der Lepte erinnert auch an den helwichighen Berieus; man bildete ihn ab 30 Moh, mit Schild und Speer,



<sup>1</sup> Seiterm bas haust S. Haufs unter dem Schwert gefallen war, wurfte ein anderer Mattiere ihm Stand halten. Virtus christianorum nonnisi in ferro vincitur, fagt die legenda annen im Leben dern Se. Sphemia. Die reich ausgeschmudte Ergende von S. Georg ist eine der beliebeljen unter den Lichtungen dieser Art. Siede die Acta Sanctor, jum 23. Aprell.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Arrugüßen waren Erideinungen S. Grorg's und feines weißen Geres dulig, und neben ihm erideinen auch S. Tredsorus und Bercurius. Die römide Riche pletge zur Bekampting der Unglaub bigen augurufen: den Maurittus, Gebastian und Georg, wie aus dem Ordo Roman, ad armandum Ecclesiae Defensorem vol allum Militem bertoorzeit.

einen Drachen betämpfend, von dem er eine schöne siehende Jungfrau beireit. Eeine Rirche in Rom soll der Papit Leo II. im Leladrum oder Velum aureum, im Jahre 682, ertbaut haben. Doch wird sichon jur Zeit Gregor's I. eine Bassilia des S. Georg mit dem Jusia Ad Sedem ermährt.

Die Bafilita G. Georg in Belabro.

Das Bort Velum auri war flatt des alten "Belabrum" in Gebrauch gesommen. Es wurde nämlich das ursprüngliche Tal zwischen Capitol und Kalatin genanut, welches in alten Zeiten ein Sumpf, später troden gelegt ward. Es

1 Jacobus de Bongine. Dominicaner umb Erzistisch von Gemus († 1299), schiefe ihren Legends ansentorum (Historia. Lombardies umb natura gerannt, jusc'ft gebrucht in Wichtberg), weiche im Zeitalter der Zegen des Edende met Währlier zu denen Woselfendung fürst Bott de architette. Er ergibli, daß ju Siltren in Litheyn ein König feine einigke Techter einer Architectung der Angeler einer Archen ausselgen musike, umb daß fie S. Georga 1186 befreit dabe. Pancitoli ju 116. Naronius im Martyrol. um Sindere ertfäten die Juggarden uch einem die die figur einer Geginferfende Techten der Juggarden uch einem die die figur einer Geginferfende Techten der Juggarden uch einem die die figur einer Geginferfende Techten der Stehten der die Steht

<sup>2</sup> Hujus almi Pontificis jussu Ecclesia juxta velum aureum in honorem beati Sebastiani aedificata est, neenon in honorem mar-

tyris Georgii.

3 S. Gregor ep. 68 JX. ad Mariahamun Ab.: quia ecclesiam S. Georgil position in loco qui ad a ced em dicitur. Ilgenio tam nicht auf bir Bermutung, ben nur nenige Schritte von S. Giergio entfernter Janus Quadrifrons, einer Dig Per Milegeler, mit bem Mußburd ad seelem in Berthibung jap bringen. Janus litet an ber Nichte auch ber Ebernbogen ber Göllefunter, aber er ift feiner, umb ficher lich murch ball Secola nich bem aröferen Mönnmern befinmet.

<sup>3</sup> Nut ber Sterjafte ber Stricke S. Georg lagt ble mittelatterig elligitti eines Stelle Stephennes: Hie looses ad veltum prænomine dieletur auri. Stock im 3abr 482 fannte man ben aftem Samen jere toel. Elle sfert eine "afhjeftif feit De Roese I nereptiones Christian, Urbis Romae, VII. saccullo antiquiores I. n. S78: LOCVS AVGVSTI LECTORIS DE BELARRY.

lag eben bort das Forum Boarium, wie dies die Juischrift am Bogen der Goldschwiede lehrt. Das Local ist
eins der mertvürdigsften Bond's überhaupt. Dort stehen in
tieser Einsamteit verdorgen einige wol erhaltene Monumente:
der mächtige Janus Luadristrous, ihm gegentüber die Gerensporte, welche römische Goldschwiede dem Kaiser Septimius
Severus, seinen verruchten Schuen Garcacala und Geta,
und der unglüdlichsen der Mütter, Julia Pia, septen; auch
die Cloaca Maxima liegt nade; noch sprudelt dort hell und
tiat die alte Quelle Juurna, aber sie prägt jest den drist
lichen Namen des Sanct Georg.

Wennt die Juschfrit über der Eingangsthire der altertimiliden Kirche die Wahrbeit fagte, so ware diese ursprünglich auf der Stelle erbaut worden, wo in alten Zeiten die Basilita des Alberius Sempronius Gracchus fiand. Doch dies ist eine archäologische Ersindung später Zeit. In die Basilita wurde die Grenpforte des Kaliers Septimius See verus hineingezogen, oder viellnehr der Turm der Kirche ward höcker an dieses Dentmal angelehnt.

Ter Bau Leo's II. (vie Borhalle ift spätern Ursprungs) hat sich noch im Grundplan erhalten, und zeigt eine fleine Bassilita vou drei Schiffen, mit 16 antifen Säulen teils aus Granit, teils aus Marmor. Kaum eine andere Kirche

<sup>1</sup> Georg Zobricius Antiquitatum p. 21, [agt, baß des Kott Fern Janna Quadrifrons im Mittelatter cass di Boeto nannte. Wher ich bepuerlie, baß biefer Name von dem berühmten Senator herfammte. Er mochte beimert einem Wiefsgefingder intpipringen, notigede ben Janub befright batte. Wenigktens gad es jur girt Gergor's IX. (ence. XIII.) einem Aegidius Boetti. Siehe Viria Gergor. IX. Murnat. III. Sont.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Inschrift sagt: Basiliea Semproniana S. Georgii Milit. Mart. in Velabro. Martinelli p. 106, und ihm folgt Ugonio p. 18.

Nom's ift jo gang vom unaussprechdaren Haus uralten Christentums durchweht, wie diese. Ihre ursprüngliche Bafüllengsschaft, ihre reigende Aufpruchlosigseit, Bildwerte und Juschriften frühefter Jahrbunkerte, worunter auch griechticke sich bein von ihre fast nie gestorte träumertige, Sille ind bein von allermissen erinnerungen erfüllten Tale zwie ihem von Antonie und Valatin, wirten gaubervoll auf den Besucher, der sie bertwundert betritt. E. Georg in Weldebre ist unter den Tomissen das Seitenflich aus Entletten antifen Tempeln der Besta und der Portung Virilis. Die Tribune der Kirche entlieft wohrscheinisch Wulfwer, werder hiere der Agraden ertest wochen; Görtilms auf der Weltzugel zwischen Letze und Lauften werder ich eine Georg, ein Banner in der Hand, das Ross neben sich ist den Verden febre und Vanle, zur linten Sedastian, zur rechten Georg, ein Banner in der Hand, das Ross

Der griechische Seifige wurde jedoch in Rom nicht popular, denn bies chriftlich gewordene Boll ber Römer batte teinen andern Gott seiner Ahnen gründlicher vergessen, als den Nars. Es ehrte auch dessen Ertebertreter Georg nicht; es war untriegerisch und unritterlich. Die Papste, welche bessen Gultus gründeten und Psegten, waren nicht Kömer, jondern Griechen. Die Kirchen, die man Georg in Rom batte, gingen ein die auf jene im Belabrum. Dagegen

<sup>1 3</sup>n einer Mehenlagelle field man S. Georg ju Pfere, ben Zendern betämpfen, despielne. Mere hels Wils fin diet al. Ein ättered aus sace. 14 ober 15. ehemalt in S. Guletio, ift von mir bert nicht mehe gefunden werben. Die mitbliffe flohme bed heiligen wird im ber Niche als Niclause aufgeld. S. Georg auf als Sprage und Saptia, bed defitliden Botts. 3m Wittfaulter feierte ber römilife Semat am 23. Meril fein Arti, und brache ibm einem selch bar.

<sup>2</sup> Martinelli nennt noch bie Rirchen G. Georg in Bartio, in Species und in Raticano.

wurde ber Geilige ber Schuspatron ber Ritterschaften in Genua und Benebig, in Spanien, in England und im ritterlichen Frankenlaube.

2. Leo II. Papft 682. Benedictus II. Berhältnisse der Rapstwahl. Johannes V. Kapst. Jwiesplättige Bahl kach seinem Tode. Konon wird gewählt. Clerus, Exercitus, Hopulus. Sergius I. Bapst. Der Erarch Blatina fommt nach Kom A. 687.

Sieben Monate nach bem Tode Agathon's wurde Leo II. sont. Sont, the Middle of the Manager of the

Die jest eintretende langere Bacang des heiligen Stuls Benediet II. Bapk, A. 606. läßt auf Unruhen in Rom oder Ravenna schließen, denn bie 606.

i Es ift fettfam, baß S. Georg feibft in Abpffinien allgemein ale Schutpatron verefrt wird; fo berichten Briefe aus ber abpffinischen Expedition ber Gegenwart (1868).

1 Zie Weinung bes Gigonius de Regn. It. p. 75 ad A. 682, bög bor 2er El. nur ein Bijedp, her von Clitia, ben Bapt confectil pate, reiberlegt Machilen Mus. Ital. II. Comment. in Ordin. Rom. CXVIII. Der Bijdep ben Chije legte ben Baptl bed Stonagtium auf ben Nadern umb bie genh aufg Saupt; ber bon Milnar begann bie effer Caratiers. Adeets supplieationium nontrie: ber two Mittane begann bie effer Caratiers. Adeets supplieationium nontrie: ber two Mittane begann bie pareite: Propitiare Domine. Ordo Romans. XIV. beim Machillon p. 272, uma Yital. VII. dez Liber Diarrum.

Benebict II., ein Romer, murbe erft ein Jahr nach bem Tobe feines Borgangere orbinirt. Die Bestätigung jebes Papftes murbe ber Regel gemaß entweber vom Ergrcben, ober birect pom Raifer eingeholt; fie mat fostspielig und langwierig; fie machte außerbem bas geiftliche Oberbaupt Rom's pom taiferlichen Sofe abhangig. Die Bapfte bemubten fich baber icon frube, dies taiferlide Bestätigungerecht ju umgeben, und fich felbitandig ju machen, mas ihnen indeß nicht gelang, obwol Benedict II. ein faiserliches Rescript empfing, welches bem Clerus, Bolt und Beere Rom's, alfo ben brei Bablforpern, die sofortige Orbination des von ihnen ermählten Bapfte erlaubte. Dies wichtige Zugeftanbniß murbe inbeft teineswegs ein bleibenbes Recht; es war nur eine augenblidliche Bewilligung bes ortbobor gefinnten Raifers Conftantin Bogonatus, und fo betrachteten es beffen Rachfolger. 1 Conftantin mochte gu Benedict II. ein perfonliches Berbaltniß haben, welches wir nicht mehr fennen; er ließ feine eigenen Sobne, Juftinian und Beraclius burd ibn aboptiren, indem er ibm , nach ber feltfamen Gitte jener Beit, Baarloden jener Bringen überichidte. Diefe Symbole ber Aboption murben in einer Capelle bas Lateran feierlich niebergelegt 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hie suscepti divalem jussionem element, principis Constautinal evenzabilem eleram, et populum stague fellesisimum exectium Romanae civitatis, per quam concessit, ut qui electus feert in sede Apotolica, e vestigio absque tarditate Positier ordinaretur. Bareniule ruit sud: restituta Romana ecclesta in principal principa

<sup>?</sup> Die Sitte war damals allgemein. Der junge Bipin wurde rom Langobardentönig Liutprand burch Abschneiben des haars adoptirt. Auch das Scheren des Barts galt als Smudel der Aboption Paul

Die ichnelle Aufeinanderfolge ber Bapfte in Diefer Epoche ift eine febr befrembenbe Ericheinung. Bontificate von 13 und mehr Jahren Dauer, wie jene Gregor's bes Grofen, Sonorius I und Bitalian's, bilben eine Ausnahme; benn bie meiften Bapfte regierten im VI, und VII, Sabrbunbert nur 1, 2 ober 3 Jahre. Burben Diefe Manner im bochften Greifenalter ermablt? Der gab es andere Urfachen ibres fo fluche tigen Dafeins? Bir wiffen es nicht. Benedict II. ftarb am 7. Mai 685; worauf ein Sprer aus Antiochia, Johannes V., Johannes V juvor Runtius in Bogang, ben beiligen Stul bestieg; boch er ftarb icon am 1. August 686. Dit ibm beginnt eine Reibe von Sprern ober Griechen nach einander ben papftlichen Sig eingunebmen; bies fonnte nicht Rufall fein; es beweist vielmebr, bak ber Ergro ober ber Raifer bie romifde Dabl iett volltommen beberrichte. Rom fpaltete fich über ber Babl Bubitmebl. bes Rachfolgers pon Robaun V. Der Canbibat bes Clerus mar ber Archipresbuter Betrus, ber bes Beers ber Bresbuter Theodor. Diefes fogenannte Beer (Exercitus) tagte in St. Stephan auf bem Colius, und bielt gugleich ben Lateran befest, um ben Clerus abzuhalten, ben von ihm Gemablten - bort auf ben bifcofficen Eron gu führen. Rach laugen Unterbandlungen gwifden beiben Barteien lieft Die Geift-

Diacon. VI, 53. Golche Saarloden nannte man von undlic Mallones; und Malloni, fo fagt Muratori ad A. 684, bort man noch beute im Dialect bon Mobena. Tafo und Caco, bie jungen Gobne bes Bergogs Bifulf von Forli, murben bom Exarchen Gregor berraterifch ermorbet, nachbem er fie mit bem Berfprechen, burch bas Scheeren bes Barte fie aboptiren ju wollen, an fich gelodt hatte. Der argliftige Barbier bielt fein Bort; er ichor ben Bart Tajo's, aber erft nachbem ihm bas Saupt abgeschlagen war. (Paul Diacon. IV. 41.)

lichfeit ibreu Canbidaten fallen und ermablte Ronon, einen

Thracier von Geburt. Die Richter (Judices) und die Primaten des Geers traten ihm zu, und bald fittimtet auch das gange Geer bel; die Bahlacten wurden von allen drei Bahlförpern unterzeichnet und an den Erarchen Tedodor geschieft.

Die brei Babitorper in Rom.

Mus biefem ausführlichen Bericht im Buch ber Bapfte ergibt fich Folgendes: Die Stadt Rom gerfiel bamale in brei große Rlaffen ber Bevolkerung, Clerus, Erercitus, Bopulus; und biefe baben wir im Refcript Conftantin's an Benedict II. als die bei ber Bapftmabl beteiligten Rorpericaften erfannt. Dem Clerus marb bas Brabicat venerabilis, bem Erercitus felicissimus beigelegt, ber Populus erhielt fein Prabicat, und überhaupt find Clerus und Erercitus die beiden machtbabenben Rlaffen in Rom. Gie erzeugten fich burch bie driftliche Rirche, welche eine fo unverbältnismäßig große, und bald fo mächtige Rafte von Beiftlichen erichuf, fo bag bie gange Bevölferung naturgemaß fich in Laien und Beiftliche unterscheiben mußte. Mls ber Papit Die Saarloden ber griedischen Bringen empfing, mard auch nur neben bem Clerus bas Geer ermabnt. Diefer Erercitus, noch vom Raifer befolbet, wie wir beim Aufftanb bes Mauritius erfahren baben, bestand aus ben gu Rierbe ale Milites bienenben Abligen und anbern ju Ruft bienenben begüterten Burgern. Er mar überhaupt Reprafentant ber vermögenden Rlaffe, ja die gefammte vollfreie romifche Burger: icaft murbe allgemein unter ben Begriff Erercitus gufammen: gefaßt. 1 Bir merben fpater feben, wie im VIII. 3abrhundert

<sup>† 2</sup>rr Tit. IV. beš Lib. Diuraus [agt: viros honestos cives, et de exercitai] gradu; unb Tit. II., untri-friefen beš Edshberer (Cherus. Optimates et Milites sen eives. 68 mbfletre: convenientibus nobis, ut moris est (sace. 7), canetis sacerdotibus ac proceribus ecclesias, et universo ciero, atque optimatibus, et universa militari pracentia, seu civibus homestis, et caneta generalitate popul.

die schola militiae oder der florentissimus atque felicissimus Romanus exercitus im Besonbern gegliebert mar, Kur jest ertennen wir, bag bie gange militarifde Rorberidaft (Exercitus) ibre Bablitimine behauptete, abgefonbert von ben "Brimaten bes Beers." Diefe aber maren bie ritterliche Ariftofratie bes Erercitus. Gie folgten bem Clerus in ber Acclamation bes Ronon, und bann erft gab nach einigen Tagen bas beer nach. Reben ben Brimates Erercitus feben wir auch die Judices ober Civil-Richter im Allgemeinen auftreten, bas beift fomol bie boberen Beamten als überbaupt bie Bornehmen, und bieje batten eben Aufpruche auf bie Memter im Civil und Militar, und führten bismeilen ben Titel Conful. Judices und Primates Erercitus bilbeten bennach ben Abel Rom's (Optimates ober Axiomati), eine civile und militifche Beamtenbierarchie. Gie entiprechen ber Allgemeinheit bes Erercitus gerade fo, wie bie Broceres ber Rirche ber Allgemeinheit bes Clerus. 1

istins a deo servatae Romanae urbis. Es ift bier febr fcmer bie Berbindungspartiteln et und seu richig ju begieben. 3m Gangen alaube ich, baft bie milites fo ju ben optimates geboren, wie bie proceres ecclesiae zu ben sacerdotes, und baß bie cives houesti fich aus ber generalitas populi ebenfo berausbeben. 3ch interpungire baber fo; cunctis sacerdotibus ac procer, eccl. et universo clero; atque optimatib. et universa militari praesentia; seu clvib. honestis et cuncta generalitate populi. 36 algube, bas ber Miles meientlich Ritter mar, b. b. ju Bierbe biente. Carl Begel I. 248 will bie Milites und Clves ale britten und vierten Stand gang trennen. Er balt (L 252) bie cives honesti nur für ben populus ober plebs. Nach Marini Pap. Dipl. n. 112. 113., worauf er fich ftutt, finben fich Gewerbtreibente ausbrudlich ale viri honesti, aber fouten biefe nicht ale miligbflichtig jum Exercitus gebort baben burfen? Wenn bie Abligen ju Pferbe bienten, welche Romer bienten bann ju Guß? Gicher mehrhafte Burger.

<sup>1</sup> Tit. V. Lib. Diurn.: convenientibus Sacerdotibus. et reliquo

Man untericied übrigens bie Judices de Militin (ben Laienabel) von ben Judices de clero, bem mit Jurisbiction in anderen Rreifen begabten Stande geiftlicher Burbentrager. Es bilbete fich in biefer Epoche ein neuer Abel in Rom. Ceit bem Kalle bes Reichs maren bie altromifden Beidlechter jum größten Teile untergegangen; benn in feiner Chronit bes VII. Nabrbunderts finden fich mehr bie Ramen ber Batricier. welche noch in ber Gotbengeit borbar gemejen find. Die Brobus, Festus, Betronius, Marimus, Benantius, Importunus find fur immer verichwunden, und an ihre Stelle Ramen abeliger Saufer bogantinifden Rlanges getreten, wie Bafchalis, Gergius, Johannes, Conftantin, Baulus, Stephanus, Theodorus, und biefe bauern von jest ab in Rom bis in bas IX, Sabrbundert fort. Gie find unmeifelbaft durch ben berrichenden Ginfluß von Bogang gu erklaren. Wenn einige nur von ber Taufe berftammen mochten, beuten bod andere auf wirkliche Ginmanderung pon Griechen; Die fich bann in Rom nationalifrten. Doch ficherlich aab es in Rom auch noch Nachkommen einiger alten Geichlechter, aber fie bilbeten bie Mindersabl, mabrend im Lauf ber Reit burch Befiteeverbaltniffe, burd faiferliche und firchliche Burben.

omni clero, eminentissimis consulbus et gloriosis judichus, as universitate civium et übrenis Romani exercitae şirir fichen Gonfulu und Judices mit ber Bütgerfichelt beijammen, wol als beren Gibritighter. Be entligisch biefer Gisteilung in anderen Gitäben öffendet bie seit Doacer gedründliche Bahlfermei: Clero, Ordini et Plebt, so in Minini, Zerractina, grenfu, Ereben, segar in Macrema, weir man nern Britefren Gerger's sinder: Ep. 66. 1. 88. 1. 42. 27. 11. 21. 1V. Dett aber wird bein gere genant. Bit Neuele treten noch befonders bie Nobiles spinzu: Clero, Nobilbus, Ordini at Plebi. 3. 11. Der Debe, wen dem in Mom nicht berührt, war die rie Bornchme, felbit icon burch papitliden Repotionus neue Geichlechter emporfamen. Auch Abfommen ebler Gothen, Die fich lateinifirt batten, gab es in Rom. Aus bem Abel aber gingen die erften Burbentrager in ber Rirde und im Stagt als Jubices bervor.

Die Acten der Bapft-Babl Ronon's murben "bem Bebrauche gemäß" bem Grarchen gur Ginficht und Bestätigung augeschidt, und bies beweist, bag jenes Rugestandniß bes Raifers Conftantin Pogonatus nicht mehr gu Recht beitand. In ber That batte fein Rachfolger auf bein bmantinifden Eron, Buftinian II., basfelbe wieber aufgehoben. Bie groß überhaupt ber Ginfluß bes Erarden auf Die Papft= mabl bamale mar, macht folgende Thatfache unzweifelhaft. Ronon war frant geworben; man erwartete feinen Tob, und fein ebraeiziger Archidigconus Pafchalis eilte, fich beim Erarden um bie Nachfolge ju bewerben, mofur er ibm ein Beldgeschent bot. Johann Platina ging barauf ein; er gab ben Rubices, "bie er fur Rom ernaunte, um bie Ctabt an verwalten," benAuftrag, nach bem Tobe bes Papits Baichalis aur Wabl an bringen. 1

Mle nun Konon am 21. September 687 ivaltete fich bas romiide Bolf wieder in zwei Parteien : ber Bapftbie eine mablte ben Archipresbyter Theodor, die andere ben Archibiacon Baichalis. Beibe Gegner und ibre Sactionen batten fich im lateranischen Palast festgesett. Wir erfabren nicht genau, welchen Rlaffen bie ftreitenben Teile biesmal besonders angehörten. Aber auch jett verständigten fich bie Rubices und Brimaten bes Seers mit ben Burbentragern

ftarb, Reue @paltung megen treb!

Gregoropius Gefdichte ber Stabt Rom. II. ste Mult.

<sup>1</sup> Suis judicibus, quos Romae ordinavit et direxit ad disponendam civitatem. Apast, in Conon. n. V.

ver Kirche, der weltliche mit dem gestilichen Abel. Sie vereinigten fich in der Waald des Prechter Errzius, welchen sie mit Gewalt im Kateran einiegten. Teoeder huldigte ihm freiwillig, doch Pasidalis leistete nur gezwungen Berzicht; er schiefte heintlich Boten nach Navenna, und rief den Exarden zu seiner Julie berbei.

Bergius, I. Bapft A. 687 bis 701.

Johann Platina eilte nach Rom, wo er unerwartet erichien. Er fibergengte fich, daß die Wahl des Sergius canonisch ein und die große Mehrbeit für sich babe; aber er serderte von dem Genöltten 100 Pland Gold, die ihm Pasischis aus dem Richenischa zu zahlen versprochen hatte. Der widerstrechende Sergius mußte diese Summe bergeben, worauf er die Bestätigung des Erarchen, und am 15. Desember 687 die Weihe empfing. Zein Geguer Pasischis wurde entsetzt und in ein Kloster gestedt, voo er sein Stepte entsetzt und in ein Kloster gestedt, voo er sein Stepte fande.

3. Die Artifel der Trullanischen Synode werden von Sergins berworfen. Der Spatsen Jacharias fommt nach Rom, den Bapit aufzuheben. Die Ravennaten rüchen in Rom ein. Berhältniß Ravenna's zu Rom und zu Bygang. Johannicius von Navenna.

Auch Sergius I. war Syrer von Nation, obwol in Palermo geboren, wohin sich sein Later Tiberius aus Ans

¹ Die Morte beim Anastassius sindo consilio, primates judicum et exercitus Romanae militiae, vel eleri seditiosi parsplurima et praesertim sacerdotum, atque civium multitudo: bie Menge ber Bürger: b. h ber nicht im heere bienenden.

t Qui sic abdite venit, ut nec signa, nec banda cum militia Romani exercitus occurrissent ei juxta consuetudinem in competenti loco, ulsi in propinquo Romanae civitatis. Anast. in Sergio. n. 159.

tiochia begeben hatte. Ale Jüngling mar er gur Beit bee Papite Abeobatus nach Rom gefommen, batte fich bier burch feine Renutniffe empfohlen, nach und nach die boberen Burben und endlich ben Bresbytertitel erlangt. Auch er trat ben Doctrinen von Bogang mit ber Entichloffenbeit feiner Borganger entgegen. Ein und berfelbe Geift lebte in allen Papiten, das Benie ftetig aufftrebender Berricaft, welches fich ale Erbe ber alten Romer auf Die Rirche verpflangt batte.1 Die unrubige Copbiftif ber Grieden, unericopflich in ber Erzeugung von neuen theologischen Lebren, welche, fo wenig fie auch ber Menichbeit jum Rubm ober Gewinne gereichten, bod ein wiffenidaftlides geben mach erhielten, ober bie bogmatifche Theologie ber Rirche begrundeten, fette vergebens alle ibre Baffen in Bewegung, ben Stul Betri ju erschüttern. Gie prallten an bem großen profaifden Berftaube Rom's ab, und balfen nur ben Baviten bas Bert ber abendlanbiiden Centralifation gu forbern.

Die Edabt selbst war nun gang von firchlichen Juteressen burcherungen, und genobute ind, im Papit ihr Japut gut jehen. Denn auf welchen Mann jonit sollte dies elende Alles mervoll bliden, als auf den beiligen Bijchof, der Kraft seiner Ellung das nächtigfte und auch nationalste Saupt Jtalien's war? Bald sollte es sich zeigen, daß er auf die Römer jässen batte. Aber der der bei Stone gehalten. Die bogantinischen Theodogen datten est die Gegebaten. Die bygantinischen Teodogen batten es nämlich berausgebracht, daß weder die finiste und die seichste Eynode einen dieschischen Canon aufgestellt batte, und man

<sup>1</sup> Baronius barf fagen: Unus spiritus omnium Romanorum pontificum.

berief baber ein Concil, einen folden gu entwerfen. ! Suns bert und zwei Gefete murben erlaffen und genebmigt, und auch bie Runtien bes Papits unterzeichneten fie. Aber bas icarie Muge pon Gergius, welchem biefe Artifel gur Beftatiaung nach Rom geschicht murben, entbedte barunter einige bedeutliche, wie die Berwerfung bes Colibate ber Breebuter und Diaconen, bae Berbot ber Saften am Connabend, und andere bamale für wichtig geltende Boridriften. Er verweigerte bie Unterschrift, und verbot bie Publication ber Artifel. Sieranf ichidte ber Raifer einen boben Beamten nach Rom, und ließ burch ibn zwei ber angesebenften Bralaten, ben Bifchof von Portus und ben papitlichen Confiliar, nach Brians abführen.

glaubte Buftinian noch mehr magen gu burfeu: er faubte feinen Brotofpathar Radiarias mit bem Befehl nach Rom, ben Bapft felbit gejangen fortguführen. Beboch bie Beiten Martin's maren für immer porüber; Die bozautinifche Regierung erlitt nicht allein in Rom, fonbern in Italien eine moralische Nieberlage, welche bewies, baß fie fich bier nicht mehr lange murbe bebanpten fonnen. Als ber faifer-Die Italiener liche Gefandte nach Rom abging, ben Befehl feines herrn auszuführen, folgte ibm auf bem guß nicht allein bas gefammte Seer von Navenua, fonbern auch vom Ducat ber Bentapolis, ja von allen anderen zwischen Ravenna und

Weil die Römer fich bies obne Biberftand gefallen ließen,

perteibigen ben Bapft gegen ben

> 1 Das Jahr biefes Concils ging fammt ben Acten verloren. Bagi und Muratori nehmen 691 an. Gein Rame Trullaumm erffart fich aus ber Ruppel ober Trullus bes Balaftes; ber Rame Quini-Sextum barque, bag bier Supplemente jum V. unt VI, öfumenischen Concil gegeben wurben.

Nom liegenden Landhsdaiten, nicht etwa um die dyggentinischen Pääne ju unterfiühen, sondern um den Kapft zu retten. Es ist hier zum erstenmal, daß auch der Exercitus vom Kabenna besonders demeett wird; wir erfennen selfig in ihm nicht mehr griechische Wietlinge, sondern schon eine vom talleinischem Zelbsgrüftlich befectle Kürgermisig; es ist serner zum erstenmal, daß der Ducat der Ventapolis genannt wird, daß besigt die Landschaft der junt Zeckläde Ancona, Zinigaglia, Zona, Kefaro und Simini.

Die Miligen Diefer Gegenben rudten alfo nach Rom: ber Protofpathar befand fich bereits bier; er gab ben lacher= liden Befehl bie Stadttore ju ichließen, und flob bann fdutfuchend in bas Edlafgemach bes Bapfts. Die Raven= naten, welche in Rom eingezogen maren, umgingelten ben Lateran, und verlangten mit Gefdrei ben Bapit gu febn, von bem bas Berucht fagte, bag man ibn Rachts aufgehoben und in ein Ediff gefest babe. Der Balaft mar verichloffen, ber Bapft brinnen, ber Bygantiner unter feinem Bett verfroden. Gergius mochte bei biefer flaglichen Scene an feinen Borganger Martin I. benten, ber burch fie geracht murbe; er troftete ben Spathar mit ber Berficherung, bag ibm fein Saar gefrummt werben folle, bann zeigte er fich bem jubelnben Bolf und Geer bor bem gateran. 1 Er fegnete feine Befreier und befchwichtigte ihren Born; unter bem Cpottgefdrei bes Bolte verließ ber faiferliche Gefandte Rom.

Der Zag, an welchem bies Greigniß Statt hatte, mar

¹ Egressus — foris basilicam Domni Theodori Рарае apertis januis sedens in sede, quae vulgo appellatur sub Apostolis. Dies aber ift bas Dratorium bes S. Sebastian, voctdes ber Şapşt Хфеобогив егбант batte.

einer ber wichtigften in ber bisberigen Geschichte ber Bapfte : er zeigte ploglich, wie groß und national ibre Dacht geworben mar. Dieje Dadt mar bas im Stillen fich vollenbende Mert jener Energie, mit welcher bie Rapite burch bie Sulfe ber Bifcofe und ber Monche Die Brovingen Italien's fircblich centralifirt und bem beiligen Stule Rom's untermorfen batten; bies endlich mar bie Birfung bes langen bogmatifchen Rampfe bes Weftens mit bem Diten und ber Gingriffe ber brantinischen Raifer in Die Augelegenbeiten ber romifden Rirde. Der Bug ber Havennaten uach Rom murbe fich aleichwol nicht gang erflaren laffen, wenn nicht einige besondere Urfachen bagu mitwirften. Unter Leo II. batten fic nämlich beide Bischöfe von Ravenna und von Rom pollig ausgesobnt. Als aber jene Ereigniffe ftattfanben (im 3abr 692 ober 694) nabm ben ergbiicoflicen Etul ber friedliebende Damiguns ein. Das Rolf Navenna's mar überbies gegen bie byzantinifche Berrichaft erbittert und faun auf Abfall.

Sin angesehener Aavennate, genannt Johannicius, icheint damals unter Berichworrenen die Haupprerson geweien zu sein. Seine Kenntnisse, namentisch in der greechie ichen Sprache, hatten einst die Ausmertsamteit des Erarchen Theodor erregt; er voor desse derentsigenorden, und höter zu einem Annt an den bygantinischen hof bernien. Johannicius, als ein Wunder von Gelehrsamteit, selbst als Poet angestauut, kam um diese Zeit, nochrscheinich in Unguade gesallen, nach Aavenna gurück, und die werden befehen, das sein Sunder das haut der empörten Aavennaten wurde. Eine Ikvolution in Byganz selbst ging diese Erhebung des Egarchats voraus; denn der graulame Justinian

wurde im Jahr 695 burch Leontius entiront; man ichleppte ibn in ben Shpoedrom, no man ihm mit bezantinischer Brutalität Nale und Obren abschnitt. Un biesem Soldatenaufftand hatten fic auch Burger von Navenna beteiligt, was Juftinian inset veraaß.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agnellus Vita S. Felicis c. 2. 352 sq.

## Siebentes Capitel.

1. C. Betrus. Bilgerzüge nach Rom. Der Ronig Rabwall empfangt bie Taufe in Rom, 689. Die Konige Conrad und Offg nehmen bie Rutte. Cergius ichmudt bie Rirchen mit Beibgeschenten. Grabmal Leo's I. im Innern bes G. Beter.

Das Anfebn Rom's, als bes Saupts ber Rirde, und bie Berebrung bes Apostels Betrus wie feiner Rachiolger auf bem romifden Stul wuche unterbeg im Abeudlande. Das motbiide Grab bes armen Riiders von Galilag in ber 6. Peters golbichimmernben Bafilita mar allmälig bas Beiligtum bes Occibente geworben. Bur Beit bes Brubentius manberten noch teine Barbaren ju ben Grabern Rom's über Alpen und Meer, aber feit ber Mitte bes VII. 3abrbunderts murbe bie Ctabt von taufenben fernwohnenber Ballfabrer aus Gallien, Evanien und Britannien befucht. Rom mar wieber ber Mittelpuntt ber Cebnfucht ber Bolfer geworben, nur aus anderem Bedürfniß, als im Altertum. Benn Ceneca, welcher ben inagnetischen Bug ber Deuschbeit nach Rom berebt geidilbert bat, im VII. ober VIII. Sabrbundert batte erwachen fonnen, fo wurden feinem Erstaunen die Borte gefehlt baben.1 Die Gebnfucht ber Bolfer nach Rom bauerte, aber

Badfenbe Berebrung

<sup>1</sup> Ciebe feinen Brief an feine Mutter Belvia.

aus einer irbifden batte fie fich in eine bimmlifde verwan-Ueberrefte von Tobten maren bie Magnete, welche Banderer von den fernften gandern unter unfagbaren Duben berbeigogen; ibr Riel ein Grab, ibr Lobn ein Gebet por ibm, eine Reliquie und die hoffnung auf ein funftiges Baradies. Benn biefe Bilger fich im Angeficht Hoin's faben, Bigerfahrten fo marfen fie fich auf Die Ruice nieber wie por einem Eben alles Glude, und fie ftiegen unter Sommen nach ber erfebnten Stadt binab, bie Bilgerhaufer aufzusuchen, wo fie Dbbach, Briefter und Laubsleute fanben, Die ibre Sprache rebeten und ihnen ale Subrer beim Befuch ber Rirchen und Ratafomben bienen fonnten. In ihr Baterland beimgefebrt, murben fie ebenfo viele Miffionare Rom's. Gie verbreiteten wunderhafte Ergählungen von der Schönheit der beiligen Stadt; fie entflammten Die Cebnfucht nach ihr, vermittelten Die Berbindung bes Bestens und Rorbens mit Rom, und bienten nachbrudlicher als politifche Begiebungen bagu, bie Rölfer an "bie Mutter ber Denfcheit" gn fetten.

Namentlich waren es bie frischbefehrten Angeln, welche gonig Rab. Blaubenseifer nach Rom trieb. 3m Jahre 689 erregte bier nach Rom Die bochfte Bermunderung Radwall, ber Konig ber Beftfachfen. Rach blutigen Rampfen mit ben Schotten ftedte biefer junge Beld melaucholifch fein Comert ein, und ichiffte nach bem fernen Rom, um von ber eigenen Sant bes Papfis Die Taufe ju empfangen. Die Romer maren einft gewohnt, Ronige aus fernen Landern Affien's entweder im Triumf wie eingefangene Banterthiere aufgeführt, ober ale flebenbe Bafallen por ben Tribunalen erfcheinen gu febn; ihre Gutel faben jest jum erstenmal wieber einen fremben Barbaren: fonig in ihrer Stadt, und biefen fuhrte ber Papft im Triumf

nach ber Taufcavelle bes Lateran. Dort ftand ber langbaarige Radmall am Diter:Connabend im weißen Gemante, Die brennende Rerge in ber Sand, und er empfing and bem motbifden Boroborbeden Conftantin's Die Taufe und ben Ramen Betrus. Der gegabmte Cachienbeld murbe entweber burch biefe ungewohnte Ceremonie ober burch bas Clima fo tief angegriffen, baß er icon am 20. April, am Countag in Albis, ftarb. Die Romer begruben ibn im Atrium G. Beter's und festen ibm eine pomphafte Grabidrift, Die uns erhalten ift. Gie fagt, baß Radwall von bem letten Enbe Britannien's über Meer, burd Bolfer und Lander nach ber romulifden Ctadt und zu Petri ebrwürdigem Tempel fam, ihm nwftifche Gaben bargubringen; bag er Reichtnmer und Tron, fein machtiges Ronigreich, feine Rinder, feine Triumfe und Bente, feine Abnen, Etabte, Caftelle und Laren aus Liebe ju Gott verlaffen babe, um als foniglider Gaft Betrus und Betri Gip ju ichauen, und bag er endlich bas irbifde Reich mit bem himudifden vertaufcht babe. 1

1 2nd Gpitaph feim Behn Hist, Eecl, Gentle Anglor, V. e. 7., bet Paul Diacon, VI. e. 15., und am cerreteften im T. V. Classicov, Auctor, bet Single Mal, p. 441. Der Zichter ber Juliptill foll Benrötet, Erstilde vom Maliant, genefen inn. Ad fest nur vom Anfang und and ber Mitte ening Ziftlichen ber:

Culmeu, opes, sobolem, pollentia regna, triumphos, Exuvias, proceres, moenia, castra, lares;

Quaeque patrum virtus, el quae congesserat ipse

Caedual armipotens, liquit amore Dei,
 Ut Petrum, sedemque Petri Rex cerneret hospes —

Sospes enim venieus supremo ex orbe Britanni Per varias gentes, per freta, perque vias,

Urbem Romuleam vidit templumque verendum Aspexit Petri, mystica dona gerens. — —

Hic depositus est Caedual, qui et Petrus, Rex Saxonum, sub die duodecimo Kalendarum Maiarum, Indictione secunda; qui vixit

Die Ericeinung Radwall's beutete fur Rom eine gange Die Ronige Rufuuft an : Die Unterwerfung bes germanischen Abendlandes Cifa pilgern unter bie geiftliche Bewalt bee Bapfte. Das fromme Beifpiel mard nachgegbmt; benn nur amangig Rabre mater ericienen zwei andere angelfachfiiche Rouige in Hom, Rourad von Mercia, und Difa von Guer. Die Chren und Reichtumer ber Belt binter nich weriend, wie bie erften Befeuner Chrifti getbun batten, tamen biefe jungen Gurften nach Rom, nicht um fic taufen gu laffen, benn fie maren icou Cbriften, ionbern um ben Burpur mit bem Mondbagemanbe gu pertaufden. Bum erftenmal fab Rom Ronige gu ben Sugen Sauct Beter's um eine Rutte fleben. 3br lang mallenbes Saar ward abgeschuitten und bem Apoftel geweibt, ihre tonialide Jugend in bem weißen Moudofleid fur immer begraben: und die Gurften vom Gelbeneiland Arthur's maren begludt, mitten unter bem Edwarm von gemeinen Monden eines ber Rlofter beim G. Beter ju verschwinden, und endlich ein Grab im Atrium ber Bafilita und im Simmel einen Sit unter ben Geligen ju finden. ! Co. nahm bie Rirche bie frifde Leibenicaft bes Nordens in fic auf; fie erbobte bie Entjagung von Ronigen ale Beifpiel por anderen Gurften,

nach Rom

annos plus minus triginta, imperante Donino Justiniano piissimo Augusto, anno et Consulatus quarto, pontificante Apostolico viro Domno Sergio Papa anno secundo. - Mabipali's Taufe und Ted in Nom ermabnt auch bas Carmen Aldhelmi de Basilica aedificata a Bugge filia regis Angliae, beim Ang. Mai ibid. p. 388, Albhelm († 709) fcreibt Ceduvalla, und fagt arglos:

> Alta supernorum conquirens regna polorum Clarum stelligeri conscendens culmen Olympi,

Anast., Vita Constant, und Beba V. c. 20, Dieje Ronige ftarben ichnell in Rom.

und Rom versammelte nach und nach eine Cachsen-Colonie in ber Rabe bes Batican.

Colde buffertige Ronige tamen nicht mit leeren Sanben; fie brachten vielmehr außer ibrer Geele auch Gold genug S. Beter bar: Die Geidente von Bilgern, Bufern und Gläubigen bes Abendlandes floßen überbaupt mit jedem Jabre reichlicher nach Rom, und bienten ben Papften, ibre Rirchen immer prachtvoller queguidmuden. Cergius ftiftete in ben meiften Bafiliten toftliche Berate. Die Runft, wenigstens ber Mufivbildner und Metallarbeiter blieb in beitanbiger lebung. Der peinliche Gleiß Diefer romifden Rünftler wetteiferte mit benen von Bugang, Gelbit bie golbenen Beibrauchfäffer (thymiamateria) ichmudte man mit Gaulen, und bie Ciborien: ober Tabernafelauffate über ben Altaren, worin ber Relch ftand, erhielten bie Form fleiner Tempel von porphornen ober marmornen Ganlen, welche eine mit Gold und Ebelfteinen bebedte Ruppel trugen. 1 Gergius errichtete bem Bapft Leo I, ein Grabmal, beffen Inidrift erbalten ift.2 Es war bas erfte im Inuern bes G. Beter. Denn por

Sergius antistes divino impulsus amore Nunc in fronte sacrae transutili tinde domus. Exornans rutilum pretioso marmore tumbum. In quo poscentes mira superna vident. Et quia praemieuit miris virtutibus olim, Ultima Pontificis gloria major erit. Gruter. 1170. u. 4.

Dem Bapft Sergius wird nur ber Bau einer einzigen Rirche zugeschrieben, nämlich bes Oratoriums S. Andreas auf ber labicanischen Strafe, bas er von Grund aus erneuerte.

<sup>1</sup> Chmelia ift ber allgemeine Ausbrud für bie beiligen Gerate, und im Besonberen gab es an Leuchtern, Bafen, Schalen. Relden, Weihrrauchfaffern ze. ungezählte Arten.

<sup>2</sup> Gie fcbließt :

Diefer Beit wurden die Bapfte entweder in ben Cometerien por ben Toren bestattet, ober auch im Atrium ber vaticanis fchen Bafilita begraben. Aber feitbem Gergius im 3abr 688 Leo ben Großen in bem Rreugichiff berfelben batte beifeten und über feinem Grab einen Altar errichten laffen, erhielten Die verebrteften Bapfte Graber und Cultus im G. Beter felbit, mabrend auch bas ursprüngliche bem Christeutum angemeffene Brincip, nur einen Altar in ben Rirchen gu baben, aufgegeben marb.

2. Johann VI. Bapft, 701. Der Egarch Theophplactus tommt nach Rom. Die italienischen Miligen ruden por bie Ctabt. herftellung bes Aloftere Sarfa in ber Gabina. Gijutf II. von Benebent fallt in bie Campagna ein. Johann VII. Bapft 705. Juftinian II. befteigt wieber ben Eron von Bogang. Das Dratorium Johann's VII. im G. Beter. Die praente vom Echweiftuch ber Beronica. Gubigco bergeftellt.

Johann Vt.

Rach einer Bacaus von faum zwei Monaten folgte bem Bapk A. 701 Bapit Cergius ber Gricche Johannes VI. am 30. October 701 im Pontificat. Damale mar Raifer Tiberine Apfimar, welcher vier Jahre gupor ben Ufurpator Leontius vom Tron gestürzt batte. Wir fennen nicht die Urfachen, die feine feindselige Stellung ju Rom erflaren; wir miffen nur, bag er ben Erarden Theophylact von Sicilien bortbin ichidte, und daß fofort die Miligen aus ben italienischen Brovingen nach biefer Stadt rudten. ! Das Rationalgefühl ber Lateiner war erwacht, die Gerrichaft ber Byzantiner ibrem Kalle nab. Die Miligen lagerten por ben Mauern Rom's, wo bas Bolf felbit in Aufruhr fich befand; aber ber Bapft rettete ben Erarchen; er befahl die Tore ju ichließen und feine Ab-

<sup>1</sup> Anastas, in Job. VI.

gelanten bewegen die Juliener zum Abzuge von Rem. 1
Das Berbatten des Bapits geigt hier deutlich, wie vorsichtigen er verindr. Die damaligen Papite beigen noch teine weltsiche Etellung, obwol fie bereits einen größeren Einfluß auf die italienischen Berbaltnuffe batten, als der Ergarch. Die bekannten fich fortunderend als die Untertanen des Kaisfers, traten mit Huger Bermittlung in jeder Revolution auf, und bielten au der legtimen Autorität des Reiches fein. Denn die verfrühre Lovderigung Jatliens von Hygan, wo nun der Zis der römischen Reichsgewalt war, wurde nur der Borteil der Langsdarben geworden sein, und dies beroebten gerade damals wieder Rom.

vie Cultur Jallien's allmälig gegöbmt; vom Arianismus jum fatbolischen Glauben befehrt, maren jeine Zürften, Orrefen und Bijchofe die eifriglien Zerberer bes fremischen Gutuss geworden. Zie dauten viele Kirchen und klöfter, wortu langedarbijche Mönde die Klichen und klöfter, wortu langedarbijche Mönde die Kliffenichgifen pflegten. Im Ende bes VII. Zahrhunderts erstant durch langedarbijche Tömmigleit auch das berühmte Klofter Farfa wieder, welches einst das Schicklas Woute Casino's ertitten hatte. Zaroald, hersog von Evoleto, war der tskrijgte Keferverer des Aufbaues dieser Mote, die, obwol in der römijchen Zabina gelegen, boch zum langedarbijchen Ducat von Evoleto geböre.

Die Bildbeit Diefes Bolts batte übrigens Die Milbe und

Das Rlofter Farfa.

<sup>1</sup> Apud fossatum, in quo in unum convenerant. Wurstern überfeigt bei mit Zhatagarden, her fossatum iß nur ein umgrabenes Zager überdaust, umb jo mitb im Zeben nösslehen "Opdann VI. beiger Rübertum nech einmal wem Zangebarbendager gebraudt. De Abag Abg 7102 für bleig Greigniffe gebert, ober nicht, laffe ich unentlichteen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori ad Ann. 683. Mabill, Annal, Bened. XVII. c. 20. 561 sq. Chron. Farfense und Euratori's Prolegom. baau im T. II.

Die bortigen Bergoge waren überhaupt Rom minder gefahrlich, als die von Benevent.

Bir tennen nicht bie Beranlaffungen, welche ben machtigen Bergog Bijulf II, von Benevent autrieben, im zweiten ober britten 3abr bes Bontificats von Johann VI. in Die Campagna einzufallen. Er befeste bier Gora, Arpino und Arce, vermüftete jeue Gegeuben am giris mit Gener und Edwert und lagerte fich bei bem Ort Borrea. 3obann bewog ibn burch reiches gojegeld jum Abguge. Die genannten Etabte waren übrigens als Breugorte ftreitig; und ce icheint, baß fie aud ipater nicht jum Qucat von Benevent gerechnet wurden; ale fie Gifulf eroberte, lagen fie mabricheinlich innerbalb bes bogantinifden Gebiete. Entweder geborten fie in die Bermaltung bes romifchen Ducats, ober fie ftanben, wie Terracina und Gaeta, unter bem Batricine von Sicilien.1 Cora wird von Baul Diaconus ausbrudlich als eine Stadt ber Romer bezeichnet, und biefe find bei ihm wie beim Brocopius, ftete bie Griechen.2 Das alte Latium auf bem liufen Ufer bes Tiber reichte landwarte bis jum Aluge Liris,

p. 2. Seriptor. In den langebardischen Urtunden Jaria's lautel die Jornet immer: Monasterium S. Dei genitricis Mariae quod situm est in territorio Sabin, in loco ubi diellur Acutianus.

1 Study bie Talulta chorographica Hedii Aevi beö 269. Starrtetta (XX. n. 108) gib barüber denipmenta falaripit, alë bei Gamilius Pergarius Dissert. IV. de dueata Benev. Gine bemerfrasbeette Ettele im Teccop, de B. Goth. I. 15 bright has fraidisje Geffeit teit elle fettle, bis Zetzecina antë: pas? oi; Aunzanou sigu 4; Imprairye nditor plender, oji; 6) qi 19 praje, çipa 162/pravin.

4 Anaft, nennt nur ben unbefannten Eri Herre; bogenn führt Bauf Diaten. auf: Suram. Komanorum eivitatem, Hirpinos aique Arcem. Eluver und Muratori iefen: Soram, Arpinum, Arcem aique Aquinum. Sora war ein altes Cafell ber Sammiler; bas alte Argeber betüge Arce litag twisfen Arpino und Aquino.

und bruber binaus bis ju jenen Grengitabten, meermarts bis Terracina.

Bir feben, daß and bei biefer Belegenbeit meber pon einem faiferlichen Dur, noch von Cenatoren in Rom bie Rebe ift, fondern wieder ift es ber Lapft, welcher ftatt bes griechischen Befehlshabere banbelt, ben Grieben burch feine Beiftlichen vermittelt, und mit bem Coas ber Rirche erfauft, Robann VI. ftarb im Januar 705, und binterließ ben Stul

Johann vu Betri bem Cobn eines Griechen Platon, melder am 1. Darg Bapft A. 705 bis 707. ale Johann VII. ordinirt murbe.

Unter ber Regierung Diefes Papite ftellte fich bas fried. liche Berbaltniß zu ben Laugobarben wieder ber. Der Konig Aribert gab ber romifchen Rirche fogar nrfundlich bie Guter in ben Cottifden Alben gurud, welche feine Borganger in Befit genommen batten. Die mit goldenen Lettern geidriebene Scheufungeurfunde, eine ber alteften biefer Urt. ward nach Rom gefaudt. Drobend murben bagegen bie Berbaltuiffe gu Bogang. Denn bier gelang es im Gerbft 705 bem enttronten Raifer Juninian II. fich wieber in Befit bes Reichs zu fegen. Er brach von Cherfon auf, wo er in ber Berbannung gelebt batte, und bemachtigte fich mit bulgarifcher Gulfe Conftantinopel's. Er fcmelgte jest im Blut feiner Reinde, die er ju Taufenden fpiegen, topfen und blenden ließ. Der furchtbare Rhinotmetus (fo murbe Juftinian von den Griechen genannt, weil ibm die Rase abgeschnitten worden mar)2 batte taum fein Reich wiedererlangt, ale er

1 Gine Restitution von Rirchengutern, und feinestwegs bie Schenfung einer gangen Broving, wie Baronius meinte. Die Langobarben batten fich in allen von ibnen eroberten Lanbichaften bes Rirchengute bamachtigt.

2 Er erfette fie burch eine golbne, und menn er fie reinigte, wußte feine Umgebung, bag eine Sinrichtung befchloffen mar.

fic ber Beidluffe bes Trullanischen Concils erinnerte: er ichidte fie mit zwei Dietropoliten nach Rom, bag fie ber Papft unterseichne. Robaines verweigerte zwar feine Unteridrift. aber er fette fich bem Tabel ber Ortboboren aus, weil er nicht den Mut batte, Diefe uncanonischen Artifel gu verbammen. Gein Lebensbeschreiber erblidte in Diefem Borgeben fogar bie Urfache feines balbigen Tobes, ber im Dctober 707 erfolgte.

3obann bem VII. merben einige Bauten in Rom guge-

ichrieben, welche gum Teil mit merfwürdigen gecaliagen in Berbindung ftebn. Er baute eine Capelle im C. Beter, Die er mit Mufiven bebeden ließ. Diese Mosaiken von rober Capelle und barbarifcher Ausführung machten bamals großes Auf: im & Beter. feben: fie galten als ber iconfte Schmud bes Dome, und fie find in ber That Die bodite Runitleiftung jeuer Epoche, Ihr Mittelpunft mar bas ftreng bygantinifche Bilb ber Jungfrau. 2 Bu ihrer Rechten ftand bie Figur bes Papits, ben vieredigen Ramen ums haupt, bas Abbild ber Capelle in "handen; noch beute fiebt man in ben Grotten bes Batican ben Reft biefer Rigur und bie alte Infdrift. 3 Mufive bebedten auch bie Banbe bes Dratoriume; fie euthielten bie . Predigt Petri in Berufalem, Autiochia und Rom; ben Fall bes Cimon Mague; ben Tob C. Peter's und Baul's; ferner ben vollständigen Cyclus ber Geschichte bes Beilandes von feiner Geburt bis gur Sinabfabrt gum Limbus. Die Tednit

<sup>1 3</sup>bre Beschreibung machte Torrigio le sacre grotte Vaticane II. 117, ebe fie abgetragen wurbe.

<sup>2</sup> Dies Bilbnig befindet fich feit 1609 in ber Capelle Ricci gu 3. Marco in Floreng (fo behauptet menigstene Furietti de Musivis c. 5. p. 79).

<sup>3</sup> Joannes indignus Episcopus fecit B. Dei Genitricis servus. Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom 11 ate Mufi

vieler Moiaiten geigte icon ven tieften Berfall, aber ber Gedante, eine gange Copelle musviele ausgulchmüden und das
Trama des Striftentums in einer Folge von Gestalten und das
Trama des Striftentums in einer Folge von Gestalten und
Handlungen darzustellen, war für jene barbarische Zeit so
tiben, das er unierer Musinerstamteit deshalb wert ist. Bit
vefisjen noch Reite von diefen einft derübnten Mosaiten
Johann's VII. Alls im Jahre 1639 seine Capelle nach einer
Dauer von nicht weniger als 900 Jahren niedergerissen
wurde, sam daraus ein unstwische Gemalte nach E. Maria
in Cosmedin, wo dies ehrwürzige Bentmal (es gählt mehr
als est Jahrbunderte) in der Zacristei eingemanert ist. So
roh die Zeichung und die Arbeit ist, so trägt es doch die
Jüge einer sur uns faum noch verständlichen Zeit frommer
Einstalt und aläubiger Kindlicheit.

Johann VII. soll in seiner Capelle das sogenannte Schweiftund der Veronica niedergelegt baben. Ju X. Jahrbundert wurde bies fabelbaite Resiquie dort vereipt, und icherlich schon ein geraumer Zeit. Much sieht man noch beute in den Grotten des Batican eine auf die Veronica dezügliche Inspirit Johann's VII. Beil dies Tuch im Mittels

<sup>1</sup> e8 fetit ver bie Jumfrau mit bem Rinbe, griedijd verfichiert, auf riedgegiertem Zern; bee ift ein Gengl; binter ibt eine Salle Right, bie bem Rinbe ein Gefchent bietet, und eine pweite Jigur, die vielleicht Jofep in. Die Arbeit aus folscheten und groben Bufren ift o rod jene bes gliedgestigen @ Zerpban in @ Rifter au Simuta. Gine folschete Sthilbung beim Grekeinbeni Storia della basilion die S. Maria in Cosmedin p. 145.

<sup>2</sup> Dies entnehme ich aus bem Chroujeon Benedicti, Mönchs von Starca auf bem Berg Seracte (Mon. German. V. c. 11): Johannes praeerat papa, qui fecti orastorium sancte Dei genitricis, opere pulcerrimo, intra ecclesia b. Petri apostoli, ubi dicitur a Vernatice.

alter als unichagbares Rleined ber Stadt galt, muß feine Legende bier ergablt werben. 1

Tiberius, von unbeilbarem Ausfage befallen, erflärte Beweintuch eines Tages ben Genatoren, bağ er feine Buffucht gum Simmel Der Beronica. nehmen wolle, weil Menidenbulfe fur ibn vergeblich fei. Er habe gebort, bag in Berufalem ein gottlicher Bunberthater mit Ramen Jefus lebe, und wolle, bag man benfelben gu ibm nach Rom bringe. Er befahl bem Batricier Bolufianus, nach Berufalem gu reifen und ben großen Urgt Befus ehrfurchtsvoll ju bitten, ibn nad Rom an bes Raifere Sof ju begleiten. Sturme verzögerten bie Unfunft bes Abgefandten in Berufalem um ein 3abr; als Boluffan endlich bort eintraf, erflarte ibm Bilatus, er bedaure nicht früber von ber Abficht bes Raifers in Kenntniß gefett ju fein, benn bie Juben batten ben Bundertbater an's Rreug geichlagen. Der befturgte Bolufian überzeugte fich von ber Unmöglichkeit, feinen Auftrag ausjuführen, aber er war frob, fich wenigstens in Befit eines Bilbniffes von Jejus ju feben. Denn eine fromme Matrone Berouica batte bem mit bem Rreus belafteten Erlofer fein Antlit mit ihrem Tuch getrodnet, und ber Beiland ihr gum Dant auf biefem Tuche ben Abbrud feines Angefichte gurudgelaffen. 2

1 Heber bas beilige Schweiftuch (Sindone im Gricchifchen) gibt es eine fleine Literatur. 3ch ichrede jeboch ben Lefer felbft von bes Mijonfus Balactue Jesu Christi Crucifixi Stigmata sacrae Sindoni impressa jurud, ein Buch, worin ber Abbrud bem Rorper Chrifti in einer Schauber erregenben Borftellung ju feben ift. Denn Chriftus malte fich auch auf bem Leichentuch ab, und es gibt feine feiner Bunben, bie nicht mit bartbergiger Gelehrsamfeit untersucht worben ware - eine abftogenbe Anatomic feiner Baffion. Albert Roma in ogni stato II. 210 sq. und Severan, le 7 chiese p. 154 sq. haben eine aussubrliche Gefdicte bes Schweifituche gegeben.

2 Der Befuit ganboberg verfichert, bag bies Abbild bie Treue einer Bhotographie babe; er entbedte felbft bie Spuren bes Echlages,

13\*

Bolnsan nahm Beronica und ihr Bildniß nach Rom, und führte auf bemielden Schiff auch Pilatus in Ketten mit sich. Als er vor ben Kaifer Therius trat, verdammte biefer Pilatus zum ewigen Eril nach der Stadt Ameria, das Schweißtuch aber ließ er vor sich bringen, und fanm hatte er es erblich, als er in Tränen ausbrach und sich anbetend vor ihm niederwarf; alsbald vioh der Amslag von ihm. Beronica machte er reich, das Schweißtuch ließ er in Gold und Geditnie igsen, und in seinem Palast vermachren. Tiberins lebte nur woch neun Wonate, in beständigem Gebet zu Gebrilins und beim betläges Bildniß vererderend.

Die berühmte Legende gehert in die Jahl berer, welche bie beiwischen Kaiser Rom's mit dem Christentum in Berbindung bringen. Un Augustus, pu dessen Jelt der Spelaud geboren wurde, heitele sich eine der schönken veraligen der Tatot, die wir später erzählen werden, und sein schreußigt ward, dot sich eine Seigenweig Gest gekrusse, unter bessen Vegenkand einer Legende der. Diese entstand früher als seue, denn sie war ison vor Jeile entstand früher als seue, denn sie war ison vor handen. Es ist ungewis, wonn die Tage erfunden wurde, daß Tibertus, in Jolge seiner wunderbaren Geilung durch genes Schweistud, Christus unter die Götter Hon's aufzu nehmen befahl. Der Senat, so erzählt sie, weigerte sich den

mit ben ein rudeler Goltat bas Rutlis Gleifti mißaubeite: in quella sacrutisi-ma mungiue, che si comerza in S. Pietro, si vedoon an-cora i segni delle dita di quel soldato. Severan, p. 160. Die beilge Sevenica iß inste unglindiger Seife eine Beition, entitanben unis vera ivon, ober "bem nobelpheim Rutlis" (Prijli, Indigels Storia d'Utala: 1, p. 210.

Raifer zu gehorchen, er befahl vielmehr die Austreibung aller Chriften aus der Stodt durch feierliches Berert; worauf Ziberius in Wut geriet und viele Senatoren umbringen liek. Diese Legende mag dem All. Jahrhundert angehören, doch schon am Aufange des V. schrieb der Bischein berrock, der noch nichts vom Schweistuch wuste, daß Tiberius durch den Widerfand des Senats gegen die Erlärung Christizu einem Gott aus dem sanfunditigften Fürsten in einen graufamen Tronunen sich derwandelte.

Die esmitich Legenbe feste die Geschichte des Subartum's weiter fort. Veronica näulich blieb, nach dem Tode des Techenia im Besse ihres Schapes, und als sie mit hundert Jahren karb, vererbie sie ihn auf den Vijchos Clemens. Bessen Nachschaper demohrten dies Heiligtum unt Sergialt, die es den Vonläckis IV. im Pautheon niedergelegt word. Das Schaume VII. in stim Jahren niedergelegt word. Das Schaume VII. in stim Capelle im S. Beter gedracht, und dort in einem marmernen Tadernatel verwahrt. Dies ist die Sage von dem Schweise in Serwicke in Von

Johanu VII. erwarb sich jedenfalls größere Berdienste um die Kirche durch die Biederherstellung eines berühmten Klosters in der Campagna. Auch die Benedictinerabtei von

Orosius Hist, XII. c. 4; bire verdautet nech nichts von der Kerninic, politere nur, dog Tierkeits auf die Rodreits von Zede mit der Verleich von Zede mit der Verleich von Zede mit der Verleich und der Zeda die Verleich und der Verleich und zede figuren Linco. III. c. 12, und auch er hat und nicht den verleich den zwei Jahrhunderte der Keronica, obwol für der Mönch Verleicht ichen zwei Jahrhunderte der üben fannte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man sieht im Bantheon noch heute einen Kasten mit der fühnen Inschrift: In ista capsa suit portatum sudarium passionis Domini nostri Jesu Christi a Hierosolymis Tiberio Augusto.

Enbrace bergeitellt

Subiaco, die alieste Stiftung Benedict's, batte dos Schicfal ihrer Colonie Monte Cassino erfabern. Sie war im Jadre 601 own den Langobarden zerstert worden, und ihre Monde batten das Kloster S. Crasmus auf dem Colins bezogen. Mehr als 100 Jadre sang blied Subiaco verödet, dis Johann VII. die Abbet ermeurte.

 Zijmnins Baph, 707. Confantinus, Baph A. 708. Befrachung Ausermack 2. CP Baph reift nach ben Crient. Spiritehungen in Mont. Oparalter ber Navennaten. Nuffand Navenna's unter Georg. Erfte Eldberonföerstein Jalierts. Bydipplacis Barbanes Saifer, 711. Die Nöme verurerfen ihn. Der Zucat und Dug von Nom. Bürgerfrieg in Rom. Der Gärerupstaßt. Mansfajus II., Saifer, 713. Too Gondmatth's .115.

Sifinnius Papft A 708.

Sifinuius, ein Syrer, folgte auf Johann im Pontificat, boch nur für 20 Zage. Der Zob verfünderte ihn an der Ausführung des rühmlichen Plans, die Etabtmauern herzustellen, welche in tiefem Berfalle waren.

Gein Nachfolger Conftantin, gleichfalls von fprifcher

Constantin Bapft A. 708 bis 715.

Nation, ein gewander und frästiger Geist, wurde am 25. Maiz 70s ordnirt. Bischige Greignisse geichneten seinen siebenjährigen Hontificat aus. Im Jahre 709 brach ein schreckliches Verbängniss über Rawenna herein. Denn der Kaiser führte jeht seinen Nacheplan gegen die Stadt aus, die zu züchtigen er geschworen hatte. Der Patricius Theodor ertschien mit einer Jotte von Seilsen her im hosien; der ravennatische West und die dwei der im hosien; der ravennatische West und die dort und in Ketten gelegt, werauf die Griechen landeten. Navenna nach mit barbarischer But der Greichen landeten. Navenna nach mit barbarischer But

Ravenna vom Raifer beftraft,

Mabillon Annal, Bened, lib. XIX, 23.

erwürgt; die Angeiehenften führte der Patricius gefangen nach Bygang vor des kaifers Tron, und Jufinian befabl ihre hinrichtung. Unter biefen Opfern seiner Rache besaub sich auch Zohannicius. Zur Einmauerung verurreit, wurde der geseinerte Navennate durch die Stroßen Constantinopels gesührt, mährend der Henter vor ihm ausrief, melche grausamme Strafe er seiden solle. Gein Witgefangener, der Erzislichof Felix wurde geblendet und nach Bontus verbannt.

Die furchtbare Kataftrophe Nacenta's erföhitterte bie italienischen Provingen und fteigerte den Haß gegen Byggang. Schon bamals hatten sich die Eadre von dem Griechen befreien mögen, wenn sie unter einander einig, und nicht durch sinch vor den Langobarben gelähmt gewesen wören. Now selbst trauerte um den Ihnin der Rebenbulerin, aber der Hapft gog daraus einigen Vorteil; der Kaifer selbst sich gegwungen, ihn durch Freundlichseit zu gewinnen. "Unfinian orderten ihn inteff auf, in Person nach Constantieverl zu

I Johannicins Ravennianus ille facundus poëta, quis ńavicissimo Augusto contractis faiti, inter duos fornices marina motivita privetur. Ngaetius craibit bit Gefchichte birles Mannes in ber tvita Theodor, Damiania, S. Felicia, Ge ŝi (ĉi ni ŝomana; fien Celularia, Ge si (ĉi ni ŝomana; fien Celularia bat, litr baš abactislagare Saunts beš Gruberes nor bem Genfer su seigen; fie iab es, noriate unb fazo. Sagnatis felis ment fieb ben Hiera beš Qebannicius. Leber biejen merturiribajen Gefchichtecher ber Nacennalitisjen sikrup, mediger fien iller mit vibigel Georgia. Sagnatis felis men Silojel Georgia Sagnatis felis men Silojel Georgia Sagnatis felis men Silojel Georgia Ravenna. Chronotaxis Favenn 1783. Geini Geferdifich Siloja listi in Geniifo naiven Gyronifenţitis unb Sombaltiider Nachahmung alter Nicheren.

2 Son ber bygantinischen Art zu bienden, wobei ber Berurteilte seine Augen in ein giühendes Beden halten mußte, worein man Gifig goß, leitet Muratori das italien. abbasoinare her. Das Schickal Ravenna's ergibit Agnellus in der Vita S. Felicis.

Der Bapft nach Bojang geforbert.

tonunen, um die noch ichwebenben Streitigkeiten über bie Artifel ber Trullanischen Spnobe beigulegen. Das Dberbaupt ber römischen Rirche geborchte bem faiferlichen Befehl noch unter bem Echreden bes ravennatischen Strafgerichts. Conftantin ichiffte fich feufzend am 5. October 710 in Bortus ein; mit fich nabin er einige ber bochften Burbentrager ber Rirche, Die Bijcofe Ricetas von Gilva Canbiba, Georg von Bortus, mehrere Carbinale und Beamte bes papitlichen Balafts. Es ift ber Dlube wert, feine Reife ju verfolgen, um ju wiffen, welchen Weg man bamale von Rom nach Conftantinopel nahm. Die Fahrt ging über Reapel nach Sicilien, vielleicht nach Meffina; fobaun nach Abegium, Cortong und Gallipolis. In Sodruntum mard übermintert, morauf ber Papit im Frubling Die Reife lange ben Ruften Griechenlaude fortfette. Man legte an ber Aufel Caea bei. und fubr von bier nach Bogang. Un allen jeuen Orten maren bie Beborben augewiesen, ben romifchen Bifchof mit Ebreu ju empfangen; por ber Sauptstadt felbit bewillfommuete ibn Tiberins, ber Cobn bes Raijers, an ber Spite bes Cenats, und Cyrus ber Batriard an ber Spige ber Beiftlichfeit. Der lette Bapit, welcher Bygang fab, bielt feinen Eingug gu Ron, Die Mitra auf bem Saupt, und murbe im Palaft ber Placibia beberbergt. 1

Der Kaiser besaud sich zu Nicaa in Bithynien, nud der geboriame Constantin mußte ohne Beiteres die Samptstadt verlassen, nun sich in Nicomedia einzesinden, wo er ihn traf. Das bluttriefende Unaedener Mönotnuctus reinigte sich in

<sup>1</sup> Die Mitra bes Papfis neunt Anaft, camelaucum (xauelaeixeor griechifch); die Italiener haben ben Ausbrud camauro. Siebe die Rote bes Bignoli zu biefer Stelle.

den Augen der Menge von seinen Berbrechen durch die päpsteliche Umarnung, Beichte und Communien, aber mas im der gujammentnuit souft verhandelt wurde, wird nicht ergaltit. Es seheint, dass man sich verständigter; denn der fluge Comfantin kehrte mit der Bestätigung aller Privilogien der römischen Rirche im herbi 711 aus dem Orient zurück. Alls er, wie ein geretteter Jonnes, in Casjens landete, sand er dort viele römische Gesistliche und Größe, die zu seiner Begruspung herbeigeritt waren. Sie führten im frohlodend nach Rom, wo er nach einsähriger Abwesenkeit au 24. Der ober einen Einzug bielt.

Man berichtete ihm nun genau, was Schredliches in feiner Abmeienbeit geschehen war. Denn gleich nach seiner Abreise war der Ezarch Johann Rijosopus nach Nom getonmen, und hatte bier einige der höcksten Lenten der Rirche ergreisen und ohne Proces hinrichten laffen. Die Beranlassung dazu ist dentet; weit aber der Exarch gleich nach biefer Execution nach Andenna abging, wo er um's Leben tam, so erscheint sie mit der Rebellion des tavennatischen Boltes im Jusummenbang.

Diese unglinstliche Stabt hatte fich nämitich in Berzweiflung erhoben und bas Joch ber Byzantiner abgenvorien. Die Navennaren waren ein Boll von leidenischaftlicher Natur und von janatischen Sitten. Die Billebeit des Mittelalters scheint sich bei ihnen, vielleicht durch die unmittelbare Beziehung zu Byzanz, am frührlien unter den Sadden Ichteins aus-

<sup>1</sup> Die Seene beschreibt Anastassus; boch wer sann glauben, bag fich ber Raifer, die Krone auf ben haupt, niederwarf und bem Kapft bie Füße füßte? Es wird inder hing bei Guge füßte? Es wird inder hing bei Genmunion empina.

gepragt zu baben. Bas ibr Chronift Manellus von ibren Boltsipielen ergablt, ift ein Beweis bafur. Un jebem Conntag, fo berichtet er, pflegten Eble und Bolt, Große und Rleine, Manner und Rrauen, vor bie Tore ju gebn, um miteinander ju tampfen, Gie batten fich in zwei Barteien geteilt, Die von ber Porta Tigurienfis, und bie von ber Bofterula, ober Summus vicus; fie ftritten mit Echleubern, die Rinder fpielten mit Echeiben. 1 Mus biefen Boltsfpielen ermuchs Rampf auf Leben und Tob. Ale bie ichmaderen Bofterulenfer eines Conntage mit ihren Tobten und Bermundeten bas Relb bebedten, faimen bie Befiegten einen teuflischen Raches plan aus. Unter ber Daste feierlicher Berfobuung luben fie bie Tigurienfer in ber Bafilita Urffana jum Frieden ein. Ein jeder nahm feinen Gaft nach Sanfe, ein jeder erbolchte ibn bier, und icaffte ben Tobten beimlich fort. Riemand ' mußte, wo fo viele Manner geblieben feien; Die Baber, Die öffentlichen Schaufviele, Die Rauflaben murben geichloffen, Die Bittmen und Baijen jammerten in ben Stragen, ger: rauften ibr Sagr, gerriffen ibr Antlit und ibre Rleiber. Gine gange Boche murbe in foldem gament bingebracht, bann befabl ber Bijdof Damian eine Proceffion bes gefammten Bolts in Cad und Niche;2 ber ravennatifche Ge-

<sup>1</sup> Es ift ein altes Scheikenspiel, heute in gang Italien als ruzzola geübt. Im Tert heißt es parvuli cum modica orbitella: Agnellus Vita Damasi, c. II. 327.

<sup>2</sup> Saccos induit sunt — ciliciis se operierunt. Pick find bit noch batte gebrindighten Ausrum ber Brüberfehdten. Die fie von härenem Zieff (ciliccino) tragen, techen veryugsbreife i sacconi genannt. Bei biefer Geiegenbeit nennt Ngardias, ber nur 190 Jühre pikter (heirbe, bamatä übidipen Teauensfehmut': mutatoriss vestes (Brumflicher jum Bledsfich), et pallia, innares, et anulto, et dextraila (Rumbinbre) et perseelikas (7), et monilia (hädsbinbre), et olifactoria

ididtidreiber ergablt, baft fic bierauf bie Erbe öffnete und bie Tobten ben Bliden offenbarte." Die Morber murben umgebracht; felbft ihre Beiber und Rinder traf 'die Blutrache; das Biertel Bofterula gerftorte man und belegte es binfort mit bem ewigen Schandnamen bes Räuberquartiers.

Diefe Borfalle trugen fich am Enbe bes VII. 3abrbunderte gu, und mir baben fie nur ergablt, um an biefem Beifpiel ju geigen, bag ber bem italienischen Mittelalter eigene Charafter ftabtifder Parteiwut bereite in jener Beit entwidelt mar. 1

emport fic.

Ravenna erbob fich im Rabr 710 ober 711. Die Ravenna emporte Stadt machte Georg, ben fuhnen Cobn bes in Bogang bingerichteten Jobannes, ju ihrem Saupt, man barf icon in ber Eprache bes Mittelaltere fagen jum capitano del popolo. Er teilte gang Ravenna in gwolf Bannericaften ober Bandus, nach ben Abteilungefahnen ber Stadtmiligen: Rapenna, Bandus I., Bandus II., Reues Banner, Unbefiegtes, Conftantinopolitanifdes, Reftes, Frobes, Mailanbifdes, Beroneifices Banner, Das Banner von Claffe, und Die Abteilung bes Ergbischofs mit bem Clerus und ben Anechten ber Rirche. Diefe militifde Ginteilung bestand bort noch im IX. Jahrbundert fort, und ihr eutsprach ohne 3meifel eine abnliche in Rom, wo fie nach ben Regionen entworfen fein mußte. 2 Georg brachte gugleich bie erfte Confoberation

(Riechflaschen), et acus, et specula, et lunulas (monbförmiger Comud von Golb), et liliola (illienformiger Echmud), praesidia (?) et laudosias (?). In Ravenna gab es bamale noch Thermen und Theater.

1 Rancllus fagt, bag biefe blutigen Rampfe noch ju feiner Beit bauerten.

2 Bandum ift vexillum (Banner), Bandus ein unter einem Banner vereinigtes Corps. Agnellus gebraucht bandus, militia, nuvon Stabten gufammen, von ber wir Runde baben; benn Carrena (Carfina), Cervia, Cefena, Forum Bopilii (Forlim popoli), Forum Livii (Forli), Faventia (Faenza), Forum Cornelii (3mola) und Bononia (Bologna), alfo faft bas gauge Land bes Ergredate, traten mit Ravenna in Gibgenpijeuidait. Dieje merfmurbige Thatfache eines erften Bundes lateinifder Stadte, in benen die Langobarben meber Die Nationalität überbaupt, noch im Befonderen bas romijche Recht und Die romiiche Gemeindeverfaffung batten vertilgen tonnen, leitet gleichsam bas italienische Mittelalter ein. Es war ber erfte Schritt gur communalen Celbitanbigfeit von Republifen. Leiber verjagen gerabe bier bie geitgenoifischen Chronifen; Die verstummelte Beschichte bes Agnellus bemertt nichts mehr von Diefem Stabtebund und feinem Rrieg gegen Die Griechen. Obne 3meifel murbe fie von großen politischen Talenten Georg's zu berichten gehabt und erzählt baben, baß ber Erard Rigotopus im Aufftand erichlagen marb. Gelbit Das Babr Diefer Rebellion, welche eine gange Beriode abidließt, ift ungewiß; vielleicht erhoben fich bie Ravennaten erft auf Die Nachricht vom Tod bes Raifers Auftinian: und

unerus gleichfebeulend. Stunerus für Regiment gehört der Malfernal an, ich las der Musbrut auf einem Chipanum ben Zamadie in ben Statelmuben legar für die Schaar (exercitus) ber Matiferr gebrundt. Ginige birler Bannertscheften befanchen Ispan unter dem Erachen. Perpiri Dipl. bes Marini führen an: Numerus selleum Theodosiaeus (n. 20), Num. Mil. Sermisium, beiteicht Zweier aus Jarmifia (m. 21), Num. Vierzies Mediolan, (n. 35), Num. Arminiorum (n. 35), Num. Arminiorum (n. 35), Num. Jeniorum und Num. inveit (n. 111), Zer Manne biefer Megimenter waren also von Erten der von Anifern, ober von allgeminn. Begriffen cultella. Jete Efficiere tverkes genannt: Tribunus, Primierins, Adorstor (ein unerflätzles Mert) und Optio eber (vzio, tvad man mit diskribore annouse millt, erffart.

viel gelangte, wie das Buch der Päplke iggt, drei Monate nach der Midfebr des Paplis nach Kom. Philippicus Barrabanes hatte nämlich am Ende des Jadrs 711 den Tron von Byzanz eingenommen; der abzehauene Kopf des Zyraumen Justinian ward auf seinen Befehl nach dem Menebland gesandt, die Mugen der Kömer zu erfreneu. Das irmische Boll fiturmte ihm wahrlicheitlich mit verselden fiumpfen Neugier entgegen, mit der es zwor das lorbeerbettänzte Bild des flecht Ropis empfangen hatte. So wanderte in jeuen febredlichen Zeiten das blutige Hand eines Knifers durch die gemißhandelten Provinzen, mährend für das haupt seines Moderes und Nachfolgere vielleicht schon das Beil geschlissen ward.

Der neue stajier, Wonothelet und Reher, batte taum ben Kurpur angelagt, als er die Beschüftige des jechsten Concils fur uichtig erflärte, und das Gemälte, welches das jelbe im taijerlichen Palast darfielte, von der Want der erigen ließ. In jenem Zeitalter war die dogmalisise Zbeslogie von einer alle Berhältnisse jot eier durchbringenden Bischtigfeit, das jeldh jeder Naiser nach jeinem Negterungsamtrit jeine Glaubensformel oder Sacta den böchten Bischoffen des Weichs zu überschen pflegte; Philippiens schickte die jeinige nach Nom, ader Kapst und Clerus vertwarfen is als keptrisch Man ließ hier im S. Beter ein großes Wandzemälde malen, worans alle sichs öhnmenlichen Concile daspskellt wurden. Diese ausdernassonse Att positischer Zemonstration murde unter anderen Verhältnissen und im späteren Wittelatter in

<sup>1</sup> δ δε Φιλιππικές διά τοῦ αύτοῦ σπαθαρίου ταύτην έπι τὰ δυτικά μέρη τως 'Ρώμης έξέπευψεν: Theoph. Chronogr. p. 319.

Die Romer verweigern bem Raifer ben Geborfam. Rom wiederholt. 1 Das gesammte romifche Bolt mar jest im vollen Auftand gegen einen Raifer, ber es gewagt batte, bie zwei Willen ober Raturen in Chrifto gu laugnen; es trat wieder als Populus Nomanus auf, und beichloß bem Raifer bie Anertennung ju verfagen, weber fein Bilbnif, noch feine Rescripte aufzunehmen , felbit bie Colidi mit feis nem Geprage vom Berfehr auszuschließen, und beim Gebet feinen Ramen ju verichweigen. Die theologische Aufregung gab Rom eine neue Bhofiognomie. Wenn bies Bolt bisber nur bei ber Papitwahl banbelnd ericbien, fo tauchte es jest ale Burgericaft auf, welche in politischen Dingen Beichluffe erließ.2 Mel, Beer und bie in Bunfte geteilten Burger berieten mit einander und faften einmutig ben Beidluß ber Biberfeglichfeit gegen bas Oberbaupt bes Reichs. Gelbit bem Buch ber Bapfte entschlupft bier jum erstenmal ber Musbrud: "Ducat ber Romijden Ctabt"; wir baben bemnach bas gange Stadtgebiet rechts und links bes Tiber, im Umfang bes römischen Tusciens und ber Campagna vor uns. Bum erstenmal wird mit biefem Ducat auch ber Dur genannt, ber ibn verwaltete.3

Duralus Romanus

> Chriftophorus, Dur von Rom, war noch durch die vorige Regierung ernannt worden: feine Bollmacht wurde vom

- 1 Die Griechen nannten solche bilbliche Zarstellungen pancarea; siehe Anast. in Vita Const. n. 174. Roch im XVI. suec. und später schmüdte man in Rom einige Rirchen mit solchen unbilbsamen Bilbern von Concilen.
- <sup>2</sup> Ter Ausbrud beim Anaji. ift: Hisdem temporibus cum statuisset populus Romanus nequaquam haeretici Imperatoris nomen, aut chartas, vel figuram solidi suscipere.
- 3 Tie Stelle ift: contigit, ut Petrus quidam pro ducatu Romanae urbis Ravennam dirigeretur, et praceeptum pro hujusmodi causa acciperet. n. 176. és ift mumbridio, baß bie Duces bon Rom erst in einer Beit sichtbar werben, wo ihre Macht im Schwinben war.

Erarchen ober Raifer anfgeboben, und im Ginn bes neuen Regimente Petrus von Ravenna nach Rom auf feinen Poften abgeschidt. Aber bie Mebraabl bes romifden Bolfe erffarte, ben Dur bes baretifchen Raifere nicht annehmen gu wollen. Burgertries Die Ctabt fpaltete fich in gwei Barteien; Die eine bielt gu Chriftophorus unter bem Ramen ber "Chriftlichen", Die fleinere bilbete unter Anführung Agathon's ben Anhang bes Betrus. In bem tiefen Duntel jener Beit verfolgen wir biefen Tumult (bae Buch ber Bapfte gibt ibm ben bochtonen: ben alten Ramen eines Burgerfriege, bellum civile) mit Spannung, gleich einem wichtigen Ereignig, welches eine neue Beit aufundigte. Much werben bier Erinnerungen an bas icon vergeffene Altertum wieder lebenbig. Die tampfenben Barteien ftieften auf ber Bia Cacra por bem Cafarenvalaft gufammen, und bas alte Etragenpflafter murbe mit bem Blut von Erichlagenen gerötet. Demugd bestanben bie Bia Cacra und bas Balatium noch am Anfange bes VIII. Nabrhunderte, ja wir durfen aus bem Ort bes Rampfe mit vollem Grunde ichließen, bag ber Raiferpalaft vom Dur felbft bewohnt murbe. Ohne Zweifel befturnte Die Partei bes Betrus ben Dur Cbriftophorus bort, in bem Regierungs. aebaude Rom's, um ibn baraus ju vertreiben. 1 Der Cafarenpalaft batte übrigens noch wenige Jahre guvor eine Wieberberftellung erfahren; es gab noch gegen bas Enbe bes VII. Jahrhunderte einen Cura Palatii Urbis Romae ober Beamten, ber fur bie Erbaltung besfelben gu forgen batte. Dies von Caffiedor gepriefene Amt batte Platon,

ber Bater Robann's VII., befleibet; benn auf ibn und fein

1 In Via sacra ante palatium etc.

Weib Blatta muffen zwei Zuschriften aus ben Jahren 686 nut 688 bezogen werden, welche Johann, damals Rector des Katrimoniums Appia, seinen Eltern in der Kirche E. Anastassie ieste. Die erie Zuschrift sagt, daß Platon, nachdem er als Borstand des alten Palaist von Rom dessen lange Treppe wiederherzestellt hatte, in den dimmilisen Palaist des ewigen Kwilge eingegangen sei. Der Dernschriften von wo aus die Wenfeldert enlige Aufrhundtret lang weise regiert regiert

1 Ziefe mertwurkige "nichgrite beim Martin! Pap. Dipl. p. 367. not. 1 ym. 6. 133. Die fah juneth Biefre Zöhnin im seec. XV. in S. Mindshin; rin Brigment vowen fah berauf! Ugheit und Sturreitub in S. Kueverton in Blichmin. 3. de verglich fennet bles die bie Wolfpritt bee Cabinuth in ben Martindien de Meffre; rine Lebart für die Ziefer Unger-recht generalisch paher infekt. Die Jushfritt lantete:

Ultima funereo persolveus nutuia busto Quo palet illustris membra lecanda dedit Adjecit titulos proles veneranda Joannes Ne tantas quoris esset honore minor. Hie jacet ille Plato, qui multa per aguina lustrans Et unars nudisoni per freta longa volana Claruti insiguis regno gratis-que minister Celebremque san praestiti ese unau. Post ego nultiplices quas prisca Palatia Roma-Praestiterant carus longo refecta gradu Pergit ad acteraļ divina palatia regis Sunure cum uneritis praemita firna dei.

Plato V. III. Cura Palatit Urbis Ronne Vix. An. Pl. M. LXVI. Dep. M. Nob. Die VII. Indiet. XV. Imp. DN. Justiniano Aug. Anno II. P. C. Ejus Anno II.

- 3m Epitome Chronicor. Cassinens. (Birateri II. p. 1. 33), with a grid, yeardine fi in abe et Trobruma peès Rerupé nach per durier grid, yeardine fei nach bet Trobruma peès Rerupé nach per Aures Urbs agtommen und bert im Caiscrapaidh getröut. 35t municelle mid, pois 2008 più varviei III. 189 und 2006 mil Città e familier. Sec. II. 255 bies jaudren tounten. Derielte Chronif (et feire beforertie) excelle per 1009 erabbit pei affect nach pom Raffer (Edwartine).

oder issunahoull missundelt worden war, sant nun dalb in vollige Bergesseiheit, und ichon zur Zeit Carl's des Großen slatterten in den nicht mehr dewohnten Gemächern des August und Teajan die Gulen, wie am heutigen Tag, oder pflanzte der Monch auf dem Schute Olivenbäume, wie am beutigen August der Gulen beitigen Tag.

Die Kämpsenden trennte eine berbeigischende Procession von Priestern, mit den Gvangelien und Tructifteen in den Handleren. Die fluge Bolitit der Ränste bielt den Grundlig seit, sich nie in eine Partei hineinziehn zu lassen, und der Apple vermittelte auch jest die Ruhe; obwol die Jaction der "Edistlichen" die Gegener ohne Mühe date erdrichte fonnen, gebot er ihr dennoch sich zurückziehn, und so ichlos man ischweigend Bassschäftlichand, die nach wenigen Tagen von Seicilien her die Kunde kam, Philippicus Bardanes sei gestützt und geblendet worden.

Magiarius II., Geheimischreiber im Palast, hatte am 4. Juni 713 dies Revolution glödlich ausgeführt, und fich jum Kaiser proclamiren lassen. Es ergibt sich daraus, daß die Untruhen im Kom solt ein und ein halbes Jahr dauerten. Sie wurden jeht beigelegt: der neue Kaiser sande nach einiger Zeit den Patricius Scholaticus als Erarchen nach Zie Beisben institut, und gab ihm seine orthodoge Glaubensformel sur wieder den römischen Bischof mit. Der neue Wieckfüg überreichte sie dem Kayst in Rom, woraus sich die Beisben, weil Gerischworze gestorben oder als umsähig ertannt worden vort Betrieb die dem Kayst in Kom, woraus sich umsähig ertannt worden vort Betrieb die dem Kayst in Kom, woraus sich umsähig ertannt worden vort Kertus als Dug gesallen ließen, nachden er sich zuvorverbsichtet batte, am keinem seiner Geauer Racke zu nehmen.

1 Hus der lebhaften Teilnahme bes Bolls an der Bahl des Dur schließt Bethmann-Hollweg (Ursprung der Lombard. Städtefreiheit S. 186) Ergaprobius, Geldichte der Stadt Rom. il. ser Auft. 14 hier ichliest im Buch ber Kapfte bas Leben Conftantiu's. Er fiard am 8. April 715: ein glüdlicher Rämpfer für bie Orthodogie Rom's und ein würdiger Borgänger größerer Rachfolger unter benen sich Nom vom Joch ber Bygantiner befreite.

mit Rocht, daß diese Zug mehr als ein General, vielender daß Sauhr ber Stadt und bes gangen Ducate tran. Es ist gar nicht zu preisten, daß der Dur ber Rector bed damaligen Rom tvan, als Bieckönig bes Kaisers. — Nachträglich bemerte ich, daß in der Note Z Seite 138 ber neite Keinerte lauten fell: "Dieser er geväche einkollt geste der

## Diertes Buch.

Bom Pontificat Gregor's 11. A. 715 bis auf die Raiferfrönung Carl's A. 800.

## Erftee Capitel.

1. Pontificat Gregor's II. A. 715. Charatter und Thatigleit Gregor's. Bonifacius befehrt Seutschand. Leo ber Jaurier. Der Guitus ber heiligenbilder im Esten und im Besten. Die bronzene Jigur bes E. Petrus im Batican.

Rach sieben Papsten griechischer oder sprischen Ablunit accept n. war Gregor II. der erste Römer, welcher den Stul Petri Bopk & 7726 der fillen. Der altrömische Rame seines Baters Maracellus rust untill Erimerungenwoch und macht glanden, daß er won einem angesehnen Abelsgeschlecht abstammte. Disenbar hatte das Wolf den Rationalfömer im Widerspruch zu Bygang zum Papst gemählt. Als Diaconus war Gregor mit seinem Vorgänger Constantin an jenen Hof gegangen, wo er sich bei den Verhandlungen über die Tenulanischen Artistel den Ruhm eines gelehrten, derrömen und mutigen Maunes erworden hatte. Er ward Papst am 19. Mai 715, im dritten Jahr des Kaliers Analfasins.

Damals beherrichte das Langodardenvolk Lintyrand, ein träftiger und einsichtiger Fürft, welcher hobe Kläne im Sinne hatte. Alls er sich weigerte, die Scheitung Aribert's II. zu bestätigen, eilte Gregor II. einen Bruch mit ihm zu verbindern. Seinen Kuntien gelang dies, aber er bielt es sir nötig, die wanlenden Manern Aurelian's wiederherzustellen; benn sie waren die Vollwerke ber nationalen Selbsfändigfeit Rom's. Kaltssen wurden angelegt; man begann bereits die Mauern am Tor Sau Lorenzo auszubauen, als eintretende hindernisse das Wert hemmien. I Sine Tiberüber-, schwemmung suchte bald darauf die Stadt beim, wo sie große Beschäddigungen im Marsseld aurichtete.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hic exordio pontificatus sui calcarias decoqui Jussit, et a porta S. Laurentii inchoans hujus civitatis muros restaurare decreverat, et aliquam partem faciens etc. Anast. in Gregor II. n. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anast. n. 180; Paul. Discon. de Gest. Lang. VI. 96, mb 82ba de sex actat. ad Ann. 4671. Zeifer jags berritik ad Pontemolisum, bod ift bak not Jurtum fpäterer Reiferenter. Bagi um Runatori [épen ble Het-righerumum] in S. 294; 716, Baronius in Salyr 117, umb fo auch bre Index Ducum Spoletan. et Abbat, Farfensium brim Radition Mus. It. 1. 2. 63.

<sup>3</sup> Ducatum ei qualiter agerent quotidie scribendo praestabat: Anast. n. 181.

befehrten Angeliachien murben jest Die Diffionare Deutich: Bonifacine, land's; Gregor II. gab bem berühmten Binfried ober berbeutiden Bonifacius bie Burbe eines beutiden Bifcofe, und entfandte ibn als apostolischen Legaten in jene noch culturlosen und malbbebedten ganber, mo biefer untermurfigite Diener bes Bapittume bie Gerrichaft ber romifden Rirde begründete. Co trat Germanien nach langen 3abrbunberten eines bunteln Lebens feiner friegerischen Stämme wieder in lebendige Begiebung gu Rom, und biefe follte in nicht gu ferner Reit in die Gefchide ber Rirche wie bes gangen Abendlandes machtvoll eingreifen.

Die Beit mar überhaupt im vollen Drange neuer Entwidlungen. Nachbem fich im VII. Jahrbundert ber Bufammenfturg ber romifden Welt vollzogen batte, begann aus Diesem Chaos ein neuer Continent emporgufteigen, 3bn aber hatte bie romifche Rirche bereite in ihr Spftem gezogen. Denn es mar bie driftliche Religion, welche bie germanischen Boller, fo viele beren in England, Gallien, Spanien und Italien burch fie in bas romifde Burgerrecht aufgenommen maren, mit einander und den Beiten ber Lateiner burch ein gemeinsames Princip und einen Cultus verband, und fo wurde vermittelft ber Rirche ein abendlaudisches Boltergebiet geschaffen, welches fich mit ber Reit wieber als romisches Reich barftellen fonute. Aber biefem entstehenden Reiche vereinigter Germauen und Lateiner brobte icon bamals von Dften ber große Befahr. Bu ber Blute feiner Rraft erhob fich ber arabische Orient gegen bas Abendland jum Rampfe; bie Mobamebaner befturmten bereits Conftantinovel; bie Caracenen berrichten im Mittelmeer, bebrobten Stalien und Rom, und ftiegen icon von bem eroberten Spanien in bie Propingen Gubgallien's binab, bas Rontgreich ber Franten und mit ibm bas Bollwerf ber romifden Rirche im Beften su pernichten. In biefe Sturme fiel nun ein Greignif. welches Rom wie Italien eine neue Gestalt geben follte.

Pen her Sigurier

Rad grei militarifden Revolutionen, welche bie Raifer Anaftafine und Theodofine gefturzt batten, mar ber 3faurier Leo am 25. Mars 717 auf ben faiferlichen Eron gelaugt. Diefer fraftvolle Mann batte Die Araber von ben Mauern Conftantinopel's gurudgeworfen, und bem griechifden Reich ein neues Leben eingehancht. Der Rubm feiner friegerischen Thaten verlor fich mit feiner Beit, aber ber wntende Streit um ben Gebrauch ober Diebrauch von Bilbern in ben Rirchen. welchen er burch ein Ebict bervorrief, bat ben Ramen Leo's unfterblich gemacht. Die Leibenicaft ber Brantiner für theologifche Dinge ergriff auch bie einfache Colbatenfeele Diefes Raifers; er war freilich für fpiffindige Dogmen unjuganglich, boch rafch und fühn erbob er fich an bem Gebanten einer allgemeinen Reinigung bes driftlichen Gultus von ber Gögendienerei, und ber ifaurifche Rriegemann glanbte Bitbercultus, Diefe Bertulesarbeit burch ein faiferliches Decret wollführen ju tonnen. Das laute Sobugeidrei ber Diobanubaner, welche in ben eroberten Stadten Balafting's und Sprieu's an ben machtlofen Beiligenbilbern ibren Gpott aneliegen, und bie ichadenfroben Reben bet Buben au feinem Sof erfüllten ibu mit Cham. Die Chriften, fo fagten biefe Unglaubigen, welche vorgeben ben mabren Gott angubeten, haben bie Belt mit mehr Goben erfullt, als fie einft nach Conftantin's Zeit in den Tempeln ber Beiben ju gerftoren vorfanden, und die Bekenner ber evangelischen Lebre icheuen fich nicht, Riguren von Metall, Stein und Solg, auf Tucher gemalte Antlige und die dässtlichen Bildvisse ungabliger Wurdertstater öffentlich angubeten. Die römische Welt ist wieder heidnisch geworden, wie sie es vorder war, und das Christoutum ein Cultus von Joolen, während unsere Moschen und Synagogen rein und bildos mit dem Grift des einen und vochren Gottes aud mit dem Geseh des Propheten allein geschunkte sind.

Colde griechische Bijdoje ferner, welche Die Digbrauche bes Bilberbienites verabideuten, peraliden ben bilblofen Gultus ber erften driftlichen Sabrbunderte mit bem ihrer Begenwart. Damals maren es bie Beiben, Die ben Chriften voll Sobu vorwarfen, daß fie in der Armut ihrer plebeifchen Religion weber Tempel noch Altare, noch icone Statuen befäßen, und es antworteten ibnen jene: "Glaubt ibr etwa, daß wir den Gegenstand unferer Berebrung verbergen, weil wir weber Tempel noch Altare baben? Was foll ich mir ein Bild pou Gott maden, ba bod in Babrbeit ber Menich felber bas Cheubild Gottes ift? warum foll ich einen Tenmel bauen, ba boch biefe gange Welt, feiner Sanbe Wert, ibn nicht faffen fann? und ich, ein Menich, babe fo großen Bobnraum auf ibr, und foll feine Allmacht in einer fleinen Relle verichließen? 3ft es nicht beffer, bag wir Gott in unserem Beift und in ber Tiefe unseres Bergens einen Bobufit weiben ?"1 Die Reiten bes Minueius Relir waren porbei, und es febrten jest Die Nichtchriften mit icharfem

<sup>1 (</sup>quod enim simulacrum Deo singam, cum si recte aestimes, sit Dei homo ipse simulacrum? . . . Nonne melius in nostra ima dedicandus est mente, in nostro imo consecrandus est pectore? Eine [spine Etclir im Detavius bré Minucius Arlig, Warijer Musquêr 1055. & 367.

Spott die Frage um. Die Synode von Züferis hatte noch im Anfange des IV. Zahrbunderts die Bilder in den Kirchen als gefährlich verboten, aber ichon im VI. Säculum würde ein folder Belchluß uicht mehr gefaßt worden sein. 1

Es ift überfluffig ju fagen, bag im Anfang bes VIII. Jahrbunberte alle driftlichen ganber bes Oftens und Beftens mit Bilbern und Figuren Chrifti, ber Jungfrau und ber Beiligen erfüllt waren. Bis jum V. Jahrhundert war ber Cultus von ihnen frei geblieben, und felbft bas Bild bes Rreuges erft lange nach Conftantin in allgemeinen Gebrauch gefommen; 2 aber feither batte bie Bhantaffe querft bes Drients und bann auch bes Abendlands in bilblicher Darftellung ber Beiligen icon mehr ale ju viel gethan. Bunberthatige Bilbniffe, Antlite Chrifti ale Calvator, und ber Jungfrau Maria, "nicht von Sanben gemacht (areign moirrag)," fon= bern muftifche Abbrude ber Originale, ober Berte von Engeln, ober bee Apostele Lucas tauchten im VI. 3abrbunbert in Stabten Affien's und Europa's auf, und gogen viele Bilgerichaaren nach folden Rirden, welche fich rubmten im B:1) b iefer echten und einträglichen Bortrate ju fein.

<sup>1</sup> Concil. Illiberis Can. 36: Placuit picturas esse in ecclesia non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur.

3 2en nadte Chriftius am Streu war dem erften Jackenuberten unbedannt. Man hat einen Cruzifigus auf den allen streighein Naven gefunden; das die Streuhilb ben Zuca feult den Heisen bezarte langer Zunien mit dem Ziedern dar. Zie mertwürdigen departnissischen Chrolien von Mong, weder die Königin Zerodolinde jum Geldent erbeit, fiellen die Haffien Erftigt. der Liebe die Geschalbe der Geschalbe des Erniffigus baret im Jeitalter Gespeck 1. nach fehr felten. Der einigen Jahren fand man in den Musien des Balatin fine deibnische Australtate in Jackben, einen Cruzifigus mit einem Cfelstop darrefteln.

Das Abendland mar bem Drient in biefem Beifviel aefolgt; man batte bie Rirchen fowol mit gemalten Bilbniffen, als mit Riguren ber Beiligen icon im VI. Sabrbunbert verforat. Bon biefen Gingelbildern find indeg bie Abbilbungen ju unterscheiben, bie man icon frub in Ratatoniben, auf Triumfbogen und in Tribunen ber Rirchen von Chriftus und ben Beiligen machte. Unr eigentliche Martirergeichichten vermied man in ben Rirchen Hom's; in jenen, die uns bisber befaunt geworben find, findet fich feine einzige Darftellung ber Qualen eines Befenners, wie man fie in viel fpaterer Beit madte, ale bas abgestumpfte Befühl fo greller Reizungemittel gu bedürfen ichieu. 1 Weber bie Dalereien ber Ratafomben Rom's, noch bie Cculpturen alteriftlicher Sartophage zeigen auch nur eine einzige Abbildung von ber Baffion Chrifti ober bom Martvrium eines Beiligen. Gie ftellen Chriftus nur lebrend unter feinen Bungern ober beilend und wundertbuend bar. Der Befit beiliger Leichname erften Ranges, beffen fich Rom erfreute, mochte felbft bie Berebrung von wundertbatigen Gingelbilbern bort lange ents. fernt ober beidrantt baben, aber wenn Ebeffa und Raneas, wenn Berufalem ober andere Stadte Affen's fich rubmten, bie echten Bilbniffe und Gestalten Chrifti gu befigen, jo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brubertius (Opmuns IX. auf S. Cassan), etch um jeboch ein Gefebe Wätertsbir bennen; er jah in ber Grachtive un gebrum Gernelli (Imna) jeren heitigen Schutmesster geman, mie ihn sein sehendischen Schutmesster auch ein sein sich bei den fein erhäubigen eines Bilbes ber Art., die ig fenne; Frudemital sein sone. IV. Sodarm ließ Baustin von Rola Inf. soev. V. die kirde, die er S. Jedig geneith batte, mit Gemalten von attibilissen von von Waltstreegeschichten auswalen. Im VI. Sänulun verben Bilber in den kirden batus in den kirden.

tonnte Rom binter ibnen nicht gerudbleiben, und es mag fein, daß das Edweifituch ber Beronica bereits im VII. 3abrbunbert öffentlich gezeigt murbe. 1 Bur Beit Gregor's I. bebauptete Rom, Die mabrhaften Bilbniffe Chrifti, ber Jungfrau und beider Apostelfnrften gn befigen, beun jener Bapft ichidte einft beren Covien an ben Bifchof Secundiuns, fublte fich aber veraulaßt ju bemerten: er wiffe wol, bag bie Bilder ibm nicht gur Anbeinng, fondern unr gnr Erimerung Dienen follten. Anfgetlarte Bifcofe Gallien's faben bie gobenbienerischen Migbranche mit Uuwillen, nud fie fürchteten mit Grund, bas Chriftentum merbe von ber aberglaubiiden Menge wieder in einen Geibendienft verwandelt werben. Gerenus von Marfeille entidloß fich eines Tages, einige Beiligenbilder in feiner Rirche gu gerichlagen. Gregor fdrieb biefem Bifchof: "Dein Gifer ju verbindern, daß Berfe ber Denichen: bande angebetet werden, ift löblich, aber mein Urteil lantet babin, bag bu Uurecht thateft, jene Bilber gu gerftoren. Denn die Malerei wird besbalb in ben Rirchen angewendet. bamit Diejenigen, welche nicht lefen fonnen, wenigstens bie Bandgemalde anichauend lefen follen." 2 Dies waren Gregor's

<sup>2</sup> Et quidem zelum vos ne quid manufactum adorari possit, habuisse laudavimus, sed frangere essdem imaginus non debuisse judicamus. Idcirvo enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras useciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae legere

Aufichten von bem ju gestattenden Gebrauch ber Bilber in ber Rirde, und Die Papite, welche ibn verfochten, burften fich auf ibn berufen. Doch Die Menge teilte und begriff biefe magigen Grundjage nicht, jonbern ibre blinde Berebrung nabm ben Charafter unmittelbarer Anbetung bes im Bilbe Dargeftellten an. Ungablige Runftler und größtenteils Monde in ben Rloftern, beidaftigten fid mit ber fabrif: mäßigen Aufertigung von Beiligenbilbern, und bie Rirden, welche im Befit befondere wunderthatiger Bildniffe maren, zogen aus ihnen ansehnliche Ginfünfte. Die gemalten Darftellungen überwogen Diejenigen ber Bildbauerfnuft, welche teile wegen bes Abideues ber erften Chriften por Statuen, teils aus anbern Grunden binter ber Dalerei gurudgeblieben mar. Aber wenn auch in Rom am Anjange bes VIII, Sabrbunderts noch nicht bolgerne Siguren in Procession umbergetragen werden mochten, fo gab es boch goldene, filberne und eberne Statuen des Erlöfere, ber Jungfrau, und ber Apoftel genug in ben Rirden, und wol icon feit bem V. Sabrbundert tronte die berühmte Brongefigur bes Cauct Betrus im Atrium feiner Bafilifa, und bot icon bamale ibren Ruft bem Ruffe ber Berehrenden bar, abulich bem berühmten ebernen Berfules im Tempel ju Agrigent, von dem Cicero ergablt, daß bie inbrunftigen Ruffe ber Andachtigen fein Rinn glatt geidliffen batten. 1

in codicibus non valent. S. Greg. Ep. 110. VII. Ind. 2. Achnlich rebet er im Schreiben an Serenus Ep. 9. IX., und an Secundinus Ep. 54. VII. Ind. 2.

¹ Cicero in Verrem IV. c. 44. § 94. Herculis templum est apud Agrigentinos. — Ibi est ex aere simulacrum Herculis, quo non facile dixerim quidquam me vidisse pulchrius — usque eo, judices — ut rictum ejus ac mentum paulo sit attrilius, quod in Die brongene Statue &. Beter's im Batican,

Bir baben von ber berühmten Ctatue bes Apoftels icon in ber Beichichte Leo's I. gesprochen, und rufen fie bier wieder ins Gedachtuiß jurud, weil der bildersturmeude Raifer biefe Rigur ausbrudlich als ben Gegenstand feines Saffes. ber Bapit Gregor II, als ben Gegenstand ber eiferfüchtigften Liebe Nom's bezeichnete. Dies bronzene Bildwerf wurde nun von ben Römern mit berfelben Andacht als ein Ballabium geebrt, mit ber einft ibre beibnifden Borfahren Die Statue ber Bictoria verteidigt batten. Es ftellt ben figenden Apoftel mit jum Cegen erhobener Rechten bar, mabrent er in ber Linten Die Echluffel tragt. Es ift ungewiffen Uriprungs, boch alt, von energischer Form und guter Gewandung. Wenn auch nicht geglaubt werben tann, bag bieje Ctatue aus bem Ers bes cavitolinischen Beus gegoffen wurde, ober wenn es mehr ale zweifelhaft ift, daß fie nur eine veranderte Figur irgend eines Anwerators ober Confuls fei, fo ift boch ibr Stil nicht byzantinisch, sondern eber antit und fo gut wie jeuer ber Sculvturen auf ben beiten driftliden Carforbagen. ober der Marmoritatue des beiligen Sippolytus, die beute im driftliden Mufeum bes Lateran gefeben wirb. Der brongene Apostel fand bamals im Aloster bes beiligen Martin neben der Bafilita S. Beter's.

Die Boritellungsweise bes Apostelfürsten, mit ben Schlüffeln in der hand, und mit dem furzen wolligen haar und rundgeschorenen Bart, im Gegensaß zu S. Paul, dem man ichtschied haar und einen langen Bart gab, möchte

precibus et gratulationibus non solum id venerari, verum etiam osculari solent. Der July bed brougenen Retnus im Batican ist bon ben Rüssen ber Bölter völlig abgeschissen vorben; ein langer Rus ber Jeit, medert so unt Monumente vernichtet, als ihr nagenber Jahn.

sich von dieser vaticanischen Figur als festgehaltener Topus berleiten laffen.

 Briet Leo's gegen ben Bifterbingt, Wheresand Rom's und Erbebung einiger italientider Provingen. Blan auf Gerger's Echon. Die Nömer umd die Langobarben ergreisen die Bassen. Rebellion gegen Bhjang. Berliude auf Nom vom Rompt and. Die Briefe Gregor's an den Radjer.

Es war im 3abre 726, ale Leo ber 3faurier fein ber con perbietet rühmtes Ebict erließ, welches alle Bilber aus ben Rirchen cultus A. 706. feines Reichs ju entfernen gebot.2 Gin Cturm bes Mufrubre folate bierauf im Diten wie im Besten. Die Menge, welche biefe bilbliden Beiden mit Gott felbit verwechselte, fam in fanatifden Aufrubt, und Die gabllofen Briefter begriffen, baß ibre Gewalt über jene zum großen Zeil auf bem finnlichen Apparat bes Gultus berube. Der Drient und einige Provingen bes Abendlandes wurden mit ben Trummern von Bilbiaulen, und mit gerichlagenen Dufiven beftreut, und ber Schatten Des letten Beiben Rom's batte mit boebafter Bennathuung Diefe Bandlung ber Dinge betrachten tonnen. Aber ber Bapit verteidigte Die feitber entstandene Minthologie ber Chriften nachbrudlicher, als Commachis Die alten Ibole ober ben Altar ber Bictoria vor ben driftlichen Raifern batte verteidigen tonnen. Auch nach Rom ichidte Leo fein Ebict. Gregor erflarte burd eine Bulle, baß es bem Raifer

Cancellieri de Sacrariis towa Baeil. Vatic. p. 1503 sq. firidei unbführlich von biefer Statue. Eine preite alte und ähnliche Jigur Betri, boch von Marmor, sinnb über ber Jauptibüre ber Sasiitta, und befinder sich jest in ben Grotten. Torrigius le sacre grotte Vatican, p. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imago cujuslibet Sancti aut Martyris, aut Angeli: Anast. n. 184. Paul Diacon. VI. c. 49 und Theophan. Chronogr. p. 338.

Biberftanb Gregor's IL.

bie alten Canungen ber Rirche umguftogen. Muf feine ents ichiebene Beigerung ichidte Leo neue Befehle, morin er bem Bapit mit ber Abjebung brobte, wenn er nicht geborfamte. Gregor gab nicht nach; er rief burch Cenbidreiben bie Bifcofe und Statte Italien's auf, fich bem feberifden Unfinnen bes Raifers ju miberfegen; er bewaffnete fich, wie bas Buch ber Bapfte fagt, gegen ben Raifer als gegen einen Beind. Die Wirfung feiner Sirtenbriefe war allgemein, Die gange Bentapolis und bas Geer ber Beuetianer ftanben fofort in Baffen und ertlarten, ben Bapft verteibigen gu Greaor fab bas italienische Rationalgefühl in Rlammen; ce batte nur feines Bintes bedurft, um eine Revolution von gang Stalien entfteben zu laffen, aber wichtige Grunde bewogen ibn, ben offenen Abfall vom Reich gu binbern. Es ift ungewiß, ob ber romifde Ducat mirtlich bem Raifer ben Tribnt verweigerte; einer bygantinischen Steuerauflage icheint fich Gregor in ber Tbat miberfest gu haben. 1

Italien erbett fich gegen

Rom und die Brovingen von ben Mündungen bes Bo ben Raifer. bis nach Calabrien befanden fich im Aufruhr, und als Mittelpunft biefer Bewegung ericbien ber Bapit, ibr Beichniber und Bertreter gegen Byjang. Auf bie Runbe biefer Borgange ruftete ber Raifer eine Rlotte aus, aber noch che biefe nach ber Tibermundung fegelte, wollte man fich Gregor's auf bygantinifche Weife entledigen. Der Dur Bafilius, ber Chartular Norban, und ber Subbiaconus Lurion entwarfen

<sup>4</sup> Απι μαθών τούτο Γρηγόριος ό πάπας Ρώμης τούς φόρους the 'landing und 'Puing fachtoger. Anaftafine, ber bie Beitfolge berwirrt, fpricht nur von einem aufgelegten Cenfus.

mit Marinus, welchen ber Raifer eben erft als Dur nach Rom geschieft batte, ben Blan, Gregor zu ermorben; jedoch Die ploBliche Entfernung Diefes Beamten verbinderte bas Attentat. Jordan und Johannes murben vom Bolf umgebracht, Bafilius rettete fich in ein Rlofter. Run traf ber neue Erard Baulus in Ravenna ein, mit bem enticbiebenen Befehl, Die Emporung ber Romer auf jede Beife ju unterbruden. Er icbidte ein Geer gegen Rom; aber felbit bie Langobarden von Spoleto und Tufcien, vom Papft obne Ameifel au einem Bundniß bewogen, erhoben fich, besetten bie Grengen bes romifchen Ducate und versperrten mit ben Romern vereinigt bem anriidenden Reinde ben llebergang über die falarifche Brude. Die Griechen fehrten um; ber Erarch, welchen ber Bavit ercommunicirt batte, fab fich in Ravenna felbit in Gefahr. Die Bentapolis fagte fich offen pon ibm los: alle Etabte bes mittlern Italien's vertrieben bie bygantinifden Beamten, mablten fich eigene Duces, und brobten einen neuen Raifer auf ben Eron von Brann gu führen. 1 Diefer mertwürdige Plan zeigt, baf bie emporten Ataliener feineswegs an eine Wiederberfiellung bes romifden Raifertums im Abendland ober an eine Teilang bes Reiches bachten. Gregor felbit trat ibnen fofort entgegen, weniger weil er die Befehrung bes Raifere boffte, ale weil er fürchtete, daß eine fo heftige Umwälzung Stalien und Rom bem Langobarbenfonige überliefern murbe. Der Borteil fcbrieb ben Bapften vor, eine Monarchie in Stalien nicht auffommen gu laffen, fondern ben Git ber Reichsgewalt fich entfernt gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, et Constantinopolim ducerent: Anast, n, 184.

Gregorovius, Gefdichte ber Stadt Rom. 11 ate Muft.

balt bie Staliener

jurüd

balten. Der Raifer in Bogang mar ibnen minber gefährlich. als es ein Ronig batte werben muffen, welcher Italien unter feinem Scepter vereinigte und bann mit Rotwenbigfeit Rom als feine Sauptftabt beaufpruchte. Außerbem mußte Der Papft ber Bapit alles vermeiben, mas ibn felbft als Rebellen gegen bie legitime Reichsgewalt tounte erscheinen laffen. Er bielt nom Abfall bom Reid baber mit fluger Magigung bie Staliener gurud, und ermabute fie, nicht vom Raifer abzufallen. ! Er bulbete aus Diesem Grunde felbst noch in Rom ben taiferlichen Dur Betrus, obwol er es gescheben ließ, bag bie Romer ibn im Cafarenvalaft belagerten und endlich vertrieben ober erfdlugen, ? Gie mochten fich bierauf einen eigenen Dur mablen, wie bies andere italienische Stadte gethan batten: aber baß fie nun Rom formlich gur Republit erflarten, gu beren weltlichem Oberbaupt fie ben Bapft ernannten, fann nicht ermiefen werben; bies murbe auch mit ber Politif Gregor's in Widerfpruch gestanden baben.3 Der Dur von Reapel Erbilaratus mar unterben mit einem Beerhaufen in bie Campaqua gerfidt, und bier von ben romifden Miligen

<sup>1</sup> Der Bericht bes Theophan, p. 343, bag ber Papft Rom und aans Italien sum Abjall aufgereigt babe (und ibm febreiben Bonaras und Cebrenus nach), ift ein Brrtum. Dir faut auf, bag Gregor in feinen Briefen an Leo nicht baran bentt, bag bie Statiener im Plan batten, einen neuen Raifer ju mablen. Die Vita Gregorii II. fagt, daß er die Römer ermabute; ne desisterent ab amore, vel fide Romani imperit. La Farina Storia d'Italia I. 215 bemertt baju mit gang mobernem Batriotismus; non oprò da pastore nè da amico d'Italia.

<sup>2</sup> Petrum ducem turbaverunt ober orbaverunt.

<sup>3</sup> Benes ift bie febr mobern Hingenbe Behauptung (nach Bagi) von Sugenheim, Gefdichte ber Entftebung und Musbilbung bes Rirchen: ftaats. Edwerlich ift eine bifterifde Quelle bafur aufzubringen; ich tenne feine.

gefchlagen und getobtet worben. Die byzantinifche Dacht fab fich bald auf Reapel beschräuft, eine von Grieden, Juden und Drientalen belebte Sanbeloftabt, welche ber Berluft ber Begiebungen gum Drieut empfindlich treffen mußte. Bon bier aus perjudte ber ebemalige Ergrd Gutpdius pergebens eine Gegenrevolution in Rom ju Stande ju bringen. Gein Agent murbe ergriffen, und verbaufte fein Leben uur bem Dagwijdentreten bes Bapite, beffen fluge Saltung auch bier ben vollendeten Staatomann erfennen laft. Der ergrimmte Raifer jog jest bie Ginfinfte ber Rirde in Gubitalien ein. Dies mar bas einzige, bod fein ausreichenbes Mittel, fic am Bapit ju rachen. Aber in Rom felbit war fein Ginfluß pollia erloiden; bier gab es faum noch eine bygantiniiche Partei, und Gregor II. fonnte fic ale ben wirflichen herrn ber Stadt betrachten, obwol er nur ibr Bifchof gu fein fdien. Die Revolution gegen bie faiferlichen Beamten batte bier eine neue Ordnung ber Dinge erzeugt, und ein ftabtiiches Regiment bervorgerufen, an beffen Spite bie Judices de Militia ftauben. Rom ericheint jum erften Dal wieber als eine von Brang unabbangige Ctabt unter republifanischariftofratifden Formen, die uns jedoch buntel geblieben find. Babricheinlich murbe fie pon Magiftraten unter bem Ramen ber Confuln und Duces regiert, über welche ber Papit ftillichweigend Antoritat befam. Die Romer, welche nicht mehr pon bygantinifden Catrapen regiert fein wollten, anerfannten amar noch innner bie Reichsgewalt, aber fie ftellten fich unter ben Cout ibres machtigen Bifchofe, ben fie einmutig gegen ben Raifer unterftutten. Er mar bas naturliche Saupt ber romifden Rationalitat, und fo entstand mabrend bes Bilber: ftreits in ihren verichleierten Aufangen Die weltliche Gewalt

Gregor's IL

an benRaifer

bes Bapfts in Rom und bem Ducat, Die mit ber Beit eine biftorijde Form gemann.

Der Bilberftreit marb inbeg auch boginatisch und mit mertwürdige ber Reber beftig fortgeführt. Bir haben gwei Briefe Gregor's an ben Raifer Leo, welche mitten unter ber Revolution Rom's geidrieben find, 3bre Eprache ift barbariich, ibr Ton rob und leibenicaftlich; nie wurde ber feingebilbete Gregor I, fie geidrieben baben. Aber biefe rebellischen Briefe bes romifden Bijdofe an bas Dberhaupt bes Reiche fpracen bereits Die bierardiiden Grundiate und bas Bewuftfein pon ber Enprematie bes Bapite ale Saupt ber Chriftenbeit mit folder Entichiedenheit ans, bag fie nachfolgenben Bapften sum Mufter bienen fonnten. 1 Das ipatere Bapittum ber Epoche Gregor's VII, und Innocens III, zeigt fich bier in feinen erften Grundgugen bereits als fertig.

> "Bir tonnen an bid, fo idrieb Gregor in feinem erften Briefe, nur in einem ungelehrten und roben Stile ichreiben, meil bu felbit ungelehrt und rob bijt," und nun perweist er ben Bilberfturmer auf bie Tafeln bes Dofes, Die Cherubim ber Bunbeelabe, und auf bas Originalbild vom Untlik Chrifti, welches ber Beiland bem Ronig Abgarus von Cheffa nebft einem eigenbandigen Coreiben überididt babe;2 er fagt ibm, bag es bergleichen Bilber, ju welchen fromme Bilger binftromten, viele gebe. Diefe Bilbuiffe feien nicht

<sup>1</sup> Beibe Briefe (griechifch und lateinifch) in Act. Syn. II, Nicaen. beim Labbe VIII. 651. Baronius fent fie ine Sabr 726; Bagi ine 3abr 730, Muratori ine 3abr 729.

<sup>2</sup> Baronius bebauptet, bag bies berfibmte Bilb von Ebeffa nach bem Sall Conftantinopele unter bie Turfen nach Rom tam, wo es beute in ber Rirche S. Silvestro in Capite bemahrt merbe, Annal, ad Ann. 944.

Gotter, noch murben bie Beiligen felbft als folche geachtet, fonbern man rufe fie nur an, fich bei Chriftus fürbittenb ju verwenden. "Befreie, fo fagt er bem Raifer, beine Geele von ben Bermunidungen, womit bid bie Belt überbauft. benn felbit fleine Rinder lachen bich aus. Tritt in die Schule berer, die im Abe unterrichtet werden, und fprich: ich bin es, welcher bie Bilber umfturgt und verfolgt, und augen= blidlich werben fie bir ibre Schreibtafeln an ben Ropf merfen. Bir, die wir Gewalt und Autorität vom beiligen Betrus baben, wollten bir eine Rudtigung auferlegen, aber weil bu bich bereits felbft mit bem Aluche belegt bait, fo mag bies fur bich und beine Ratgeber genug fein." In einer fpateren Beit murbe ber Papft nicht gezogert baben, ben Bannftral auf ben Raifer gu ichleubern, boch in jener Epoche magte er es noch nicht, bon biefer fpater fo furchtbaren Baffe Gebrauch ju machen. Die Zeit, wo machtige Konige und felbit Kaifer ercommunicirt wurden, lag noch in weiter Rerne. Gregor wies jedoch mit Gelbstgefühl auf Die Rebellion ber Propingen, fagte bem Raifer ironifd, baf bie erbitterten Boller Stalien's feine eigenen Bilbuiffe mit Sugen getreten batten, baf fie feine Beamten vertrieben und andere an beren Stelle festen, und bag fie im Begriff gemefen, mit Rom ebenfo au verfahren, welches au bebaupten Braana nicht Rraft befite, und er fubr fort: "aber bu fuchft uns ju eridreden und fagit; ich will nad Rom ichiden und bas Standbild G. Beter's zerichlagen, ja ich will ben Papit Gregor felbit gefeffelt binmegführen, wie einit Couftaus ben Bapit Martin fortichleppen ließ. Du follft miffen, bag wenn du und mit frechem Uebermut und mit Drobungen zu nabe tommit, wir nicht nötig baben une ju foldem Ranmi berbeigulaffen : benn wenn ber Bavit nur 24 Stabien weit in bie Campagna von Rom binmeggebt, fo magft bu bem Bind nachfeben." 1 Inbem er auf die berühmte Ctatue bes Apoftel: fürften gurudfommt, welche ber Raifer als bas Sauptibol bes Abendlandes betrachtete, gerat er in folden Gifer, bag er fich felbft miderfpricht. Er ruft aus: "Alle Bolfer bes Abendlandes bliden mit gläubiger Ehrfurcht auf ben, beffen Bilb zu gerftoren bu uns pralerifch androbit, auf ben beiligen Betrus, fo fage ich, welchen alle Ronigreiche bes Beftens ale Gott auf Erben betrachten.2 Stebe ab von beinem Bors baben; beine Gewalt und But tann fich an Rom nicht auslaffen, es fei benn an ber Stabt allein ober ibrer Meeres: fufte und ibren Schiffen. Das gange Abendland verebrt ben beiligen Apostelfürften; wenn bu nun Leute aussenbeft, fein Bilbniß umgufturgen, fo erklaren wir, mir find uniculbig an bem Blut, welches bann vergoffen wirb, aber auf bein eigenes Saupt wird es gurudfallen. Bir empfingen eben aus bem tiefften Beften bie Bitten bes fogenannten Geptetus, ber mit Gottes Onabe unfer Antlit au ichauen begebrt, und bag wir bortbin reifen mochten, ibm bie beilige Taufe ju erteilen, und wir wollen unfre Lenben gurten, um nicht ber Kabrläffigfeit gegieben an merben."

Bir wiffen nicht, welchen unbefannten germanischen

<sup>1</sup> Kloogistangun girdun dingenschaus digengenes Podens it ergenes Angenes Angenes in von der Begenes die Begenes die Begenes der Begenes die Begenes der Begenes d

<sup>2</sup> ör al nässat βustkeint τζε δύσεως δεόν έπίγειον έχουσι — Baronius liest nicht einmal de δεόν. Also Petrus zum Gott erflärt, und dies durch den Papst selbst.

Barbarentonig der Papit unter jenem Namen verstand; offenbar wollte er dem Raifer sagen: daß der Einfluß der römischen Rirche sich bis ins fernste Meendband erftrede, und hier alle Bollter bereit seien, den Kapit zu schüben. Er icheint auf jene Tanfe ein besonderes Gewicht zu legen, denn er spricht auch in seinem zweiten Briefe davon. Der Aranten, die mur wenige Jabre später fein Rachfolger zu Beschüpern Nom's bertief, dentt Gregor nicht.

In einem zweiten Edreiben entwidelt er mit mehr logischem Aufammenbang ben Unterschied ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, bes Balafts und ber Rirche, wie er fich ansbrudt; er giebt bier bie Grenge gwifden ben Befugniffen bes oberiten Richters, ber bie weltlichen Dinge mit bem Schwert richte, indem er ben Leib mit Rerfer ober Tod ftrafe, und benen bes oberften Bifchofs, welcher "maffenlos und webrlos" die fundige Geele burch ben Rirchenbann judige, nicht um fie iconungelos ju tobten, fondern gum göttlichen Leben gurudguführen. In ber Geichichte bes driftlichen Beitaltere bezeichnen biefe beufwurdigen Definitionen . Gregor's II. jum eriten Dal Die Stelle, wo Die weltliche und die geiftliche Gewalt, Die Rirche und ber Staat fich pollfommen ichieben, und als zwei Dachte einander gegen: übertraten. Diefer weltgeschichtliche Zwiefpalt, welcher bas Leben bes gausen Mittelaftere ansfüllte und eigentlich noch am beutigen Tage fortbauert, mar bem Altertum unbefannt, mo bie beibnifde Rirche, icon ibrer polptbeiftifchen Berfplitterung megen, nur eine bem Staat bienftbare und von ibm beberrichte Cultueform blieb. Er mar auch Conftantin und feinen Rachfolgern unbefannt gewesen, denn nachdem bas Chriftentum gur Religion bes Reichs geworben mar, be-

trachteten fic bie Raifer felbstverständlich auch als bie Säupter ber Amperialfirde. Dies war ein fo einfacher Reichsarund: jat, bag Leo ber 3faurier, nicht aus bespotischem liebermut, fonbern in bem rubigen Gelbitbewuftfein feiner taiferlichen Majeftat bem Papft gefdrieben batte : "3d bin Raifer und 3d bin Briefter." 1 Und bies Bort mar es, welches jene wichtigen Ertlarungen Gregor's veranlaßt batte, und gleichfam grei Welten von einander ichied, Die geiftliche und Die politifche, Die Rirde und bas Reich; und fo zeigte es fich ploblich, bak in einem faum bemerkbaren Brocek von 150 Rabren bie romifche Rirche burch ibre eigene bierardifche Drganifation, burch ibre Trennung von Bygang in ber Bereinsamung Rom's, burch bie theologischen Sandel mit ber griechischen Rirche und Die wiedererwachende nationalität ber Lateiner eine felbständige Dacht geworden mar, in welcher fich jest ber abendlandische Beift concentrirte.

3. Die Jaltung Lithyrand's. Ge redert Navenna. Er schenft Sutri dem Papit, Coalition zwischen dem Papit, den Venetianern und den Griechen gegen Limpisand. Der König rück vor Nom, und zieht ab. Ein Ulurpator in Zufrien. Geoger II. stiert, 731. Geoger III. Papit, 731. Kömische Spoede gegen die Bisterstürener. Die kunst im Abendlande. Bauten Geoged's III. herstellung der Stadtmauern.

Plane u.Ausficten Liutprand's Aus dem leidenichaftlichen Rampf der beiden Gegner, des einnischen Ratiers und bes einnischen Bischofs, fonnte damals ein Dritter unberechenbare Vorteile ziehen, wenn er dagu Kraft und Genie besaß. Dies von der Kangobardentonig Lintprand. Das hohe Biel, wonach die Fürsten biefes germanischen, und jest sich icon romanisirenden Volkes

<sup>1</sup> Gra fereideng une lepeng eine: in bemfelben Briefe.

ftrebten, war bie Eroberung Ravenna's und Rom's. Wenn auch Lintprand nicht ben fubnen Gebanten an Die Raiferfrone faßte, fo tounte er boch boffen, bas Reich Theodorich's wieder herzustellen und Stalien unter feinem Scepter gu vereinigen. Dies Land trennte fich offenbar von bem griechischen Diten, beffen Raifer es nicht mehr zu beberrichen vermochten. Die erstartenbe lateinische Ration ließ icon bie mögliche Bieberberftellung eines nationalrömischen Reiches abnen, wie basfelbe bis ju Oboacer's Zeit bestauden batte. Aber fonnte ber Bapit feine Blide auf einen Ronig richten, welcher por ben Toren Rom's ftand? Lintprand war flug genna, alle lodenben Antrage ju einem Bunbuin mit Briang abgulebnen. Dit Freude fab er Die griechischen Brovingen im Aufftand, und gewiß unterbielt er bort eine Bartei. 2118 nun im 3abre 727 ber Grard Baulus von ben emporten Ravennaten erichlagen warb, rudte ber Ronig vor Navenna, und brang endlich burd Berraterei in bieje berühmte Sauptstadt bes griechischen Italiens ein. ! Er befette glebald bie Stadte ber Memilia und Bentapolis, und rudte auch in ben romifden Ducat, wo er Rarni und Gutri nabm. Gin fubner Marich nach Rom wurde Dieje Stadt in Die außerfte Gefahr gebracht baben, aber Beidente, flebende Briefe und geididte biplomatifche Borftellungen Gregor's bewogen ben Ronig gur Umfebr. Lintprand, ein fromm fatholifder Gurft und bem Ginfluß ber Briefter offen, war nicht geeignet, Die große Aufgabe burchzuführen, welche Die gunftigfte Beit an ibn gu

r erobert Ravenna A. 727.

<sup>1</sup> Paul, Diacon. VI. c. 49. Aus c. 54 geht bie Einnahme on Ravenna hervor, umd biefe ergaftet Agnellus in ber Vits Johannis p. 469. Die Zolge biefer Ereigniffe ift verwirter als ein Labpeint. Benigftens fällt die Einnahme Ravenna's vor das Zahr 730.

fiellen schien. Er 303 nicht allein aus dem Ducat ab, sowdern ist gab sogar die Stade Sutri frast des Nichts den Gunt dem Groberung als Schenlung an den Papst, welcher im Vannen Bood. des Mostels Pierrus auf dies rechtmäßige Gigentum des griechtichen Nosiers Ausprache erhod. Dies war die erke Schenlung einer Stade an die Nirche, und Sutri dann als Grundbage des Nirchenikaals betrachtet werden.

> Der fluge Gregor gewann bemnach ben Langobarben= fonig burd einen Bertrag, mabrent er gngleich barauf fann, ibm fo fcnell ale moglich bie Romagna ju entreißen. Bas ein machtiger Fürft nicht auszuführen vermochte, bas fuchte jest ber Bapit an erreichen. Er felbit batte fich ben Exarchat bereits als Erbe ber Rirche auserseben. Die Plane auf Die Berricait Stalien's welche Gregor ber Groke taum gefaßt. bod vorgeabnt baben mochte, gewannen in ben romifchen Bijchofen eine deutliche Beftalt. Der politifche Berftand eines Papfts war machtiger, ale ber eines Ronige, ben er überliftete. Gregor II. manbte fich an Die emporblubenbe Republit Benedig, und forderte fie auf, Ravenna gu befreien; feine Abgefandten begegneten in ber Lagunenftabt benen bes griechifden Raifere, Die ju gleichem 3med ericbienen waren. Die Furcht vor ber Macht Liutprand's naberte Gregor fogar bem Raifer wieber; er ichente fich nicht, in feinem Brief an ben Dogen Diefelben Langobarben, feine Bundesgenoffen und febr eifrige Ratbolifen wie Bilberverehrer, als ein "ichandbares" Bolf ju brandmarten, mabrend

<sup>1</sup> Facta donalione bealissimis Apoelolis Petro et Paulo restituit alque donavil. Anast. Bir find in die Spoche ber "Mchitutionen" und Schenfungen eingetreten. Sugenheim 2c. S. 11: "Sutri erichelint milbin als ber erste kein bes Litchenstaalb außer Rom."

er feine Feinde, ben Raifer und beffen Cobn Conftantin Copronomus "feine herren und Cobne" nannte. ! Dan wird ibm nicht Unrecht thun wenn man bebauptet, er habe auch die Bergoge von Evoleto und Benevent gegen Liutprand beimlich aufgereist. Und fo beginnt bier, mit Gregor II., bie Geichichte ber biplomatifden Runft ber Papite, melde, in einer langen Tradition, als Schule fortgeerbt, Die Bolitit aller Gurften und Sofe an Geididlichkeit übertroffen bat. Eine venetianifche Flotte ericbien vor Ravenna, vertrieb bie Langobarben, und feste ben Grarden Gutudine wieber ein, gintprand Liutprand gab bierauf die Ceeftabte und die Romagna Breis, erardat wieaber er vergalt bem Bapit bie Treulofigfeit, indem er felbit mit Bugang nicht nur Frieden, fonbern ein Bundnig ichlog. und fich fofort mit bem Grarchen vereinigte, um erft bie Bergoge von Spoleto und Benevent ju guchtigen, und bann Rom bem Raifer wieber gu erobern.

Beibe Bergoge unterwarfen fich in Spoleto, und ber Ronig ericbien, vom Erarchen begleitet, rachevoll vor Rom, wo er auf bem neronischen Felde lagerte. Benn fest Liute Lintprand prand die Stadt erobert batte, fo murbe fich mabricheinlich nom A. 720 ibr. Atalien's und ber Bavite Schidial anbers gestaltet baben. Aber eine verhäugnifvolle Dacht ichien einen Bann

A nec dicenda gente Longobardorum - ein gewöhnliches Brabicat im Munbe ber Bapfte fur bies Boll ju jener Beit. Der Brief bes Bapfte an Urfus, Dur von Benebig, bei Unbrea Danbolo, Murat. XII., beim Baronius ad Ann. 726, und beim Labbe Concil. VIII. 177. Parin faat ber Bapft: ut ad pristinum statum sanctae Reipublicae in Imperali servitio dominorum, filiorumque nostrorum Leonis et Constantini magnorum Imperatorum ipsa revocetur Ravennatum civitas, ut zelo et amore sanctae fidei firmi persistere. Domino cooperante, valeamns.

um Rom ju gieben, und ben germaniden Groberern gu permebren, tiefe eine Statt ju bemaltigen und ibren toomopolitiiden Charafter auszuloiden. Das Glud und bas Zalent ber Barite mar in ber That großer ale jenes Caiar's. Mis ber maffenlofe Greger in fo fritischem Augenblid mutig in bas Lager Liutprand's jog und eine Rebe im Geifte Leo's bes Großen an ibn richtete, fab man ben tiefbeleibigten Renig ver ibm auf bie Aniee nieberfallen. Der prienerliche Rauberer fubrte ben entmaffneten Reint idnell an bas Aponich grab, und ber Ronig legte feinen Burpurmantel, fein Schwert, ia feine Rrone und alle feine fubnen Blane bem tobten Beiligen gu Rugen. Den papitliden Triumf begleitete bas Te Deum ber entjudten Priefter; man ichlon Friede und Berjobnung; auf Liutprand's Birten loste ber Papit auch ben Grarden vom Rirchenbann. Diefe eine Stunde enticbieb Die Bufunit bes weltbeberrichenden Papfitume. Gie glangt in beffen Beidichte vielleicht beller, ale bie fagenbafte Er: ideinung Leo's vor Attila, und icon 300 3abre vor ber berühmten Scene von Canoffa zeigte fie ber Belt, welche ratielbatte Bemalt ber Bifchof Rom's erlangt batte, Die in finftern Babn verfentte Denfcheit beugte fich vor bem Brieftertum ber Rirche, in ber fie bie einzige gottliche Dacht auf Erben verebrte, und ibr anerfanntes Dberhaupt, in beffen Sanden fie ben Cegen bes himmels wie feinen tobbringen: ben Aluch glaubte, ericien ibr ale ein beiliges Befen von übermenichlicher Ratur.

er piek, vom Bohl bezei- einmal Rom; der demidigen Etnaße drach das Lager ab, und Im Bohl bezei- einmal Kom; der demidigen Straße dirungs. So entwich die Anna die großen dem Michael Etnaße dirungs. So entwich die Errone Nom's und Stalieri's, welche einem Mugeneblis lang

über feinem Saupt geichwebt batte, für immer und vielleicht jum Unglud jenes Lanbee, beffen icon gerriffene Glieber er batte einigen tonnen, von einem Gurften, ber fie gu geminnen nicht Rubnbeit befaß. Den Aniefall Liutprand's buften balb feine Rachfolger und fein Bolt burd tragifden Untergang.

Ein Ufurpator beschämte ibn burch ein Bagniß; benn in folder Bermirrung lagen alle Berhaltniffe, bag fie jeben fühnen Menichen aufforberten, nach ber Berrichaft gu ftreben. Tiberius Betafius, Dur einer Stadt im romifden Tufcien, batte Anhanger gefammelt, und warf fich im Jahr 730 ploblich jum Raifer auf. Der Bavit ftellte fofort bas romifche Beer unter ben Befehl bes noch in Rom anmefenden Erarden, und der Ropi des Rebellen manberte nach Bugang, Gregor anerkaunte beumach noch immer Die Dberbobeit Des Raifere : er batte fich mit bem Erarchen ausgefobut, und munichte ein friedliches Berbaltniß ju Bogang. Unter ben Grunben, welche ihm Diefes munfchenswert machten, mar nicht allein bie gurcht vor ber anwachsenben Caracenenmacht in Epanien, joubern ficherlich auch bie nabeliegenbe Beforgniß, bag er, wenn bie legitime Reichsautorität fiel, mit bem romifden Bolt felbft über furs ober lang in Rampf geraten murbe. Die Rirche fublte gu jeber Beit, bag bie Erhaltung ber Reichsgemalt ibre eigne Lebensbebingung mar.

Gregor II. ftarb unterbeg, nach einer inhaltereichen Regierung von 15 Nabren, am 11. Februar 731. Die einmutige Babl bes Clerus und Bolfs fiel jest auf einen Bapf, A. 731 Beiftlichen von fprifcher Abfunft, welcher am 18. Marg 731 als Gregor III. ben beiligen Stul bestieg. Bielleicht mar es die genaue Renntuif ber griechischen Sprache, welche



unter ben bamaligen Berbaltniffen von bochftem Berte für einen Bapft fein mußte, mas ibn am meiften empfabl; aber auch abgeseben bavon bejaß Gregor III. folche Eigen: ichaften, bie ibn feines Borgaugers murbig machten. Er übernahm von ibm bas ichwierige Erbe bes Bilberftreite, meldes an fich nur bas Sombol bes Rampis gwifden ber Rirche und bem abioluten Staateprincip mar. Die erfte leidenschaftliche But jenes beutwurdigen Streites ging vorüber, und eine Art von Baffenrube obne Rachgiebigfeit auf jeber Geite trat ein. Aber Gregor III. war taum auf ben Etul Betri geitiegen , ale er fich beeilte bie Grundiate feines Borgangers in feinem Genbidreiben an ben Raifer anguertennen. Der Runtius, der fie am Soje übergeben follte, gitterte por bem Borne Leo's; er magte nicht fich feines Auftrages ju entledigen, foudern febrte nach Rom gurud, um fich bem Papft weinend ju Gugen gu merfen. Die Abjegung bes feigen Boten, ber fo wenig Luft gezeigt batte fur bie Beiligenbilber ein Martirium gu erbulben, murbe auf Bitten einer Spnode und bes romifden Abels in Rirdenbuge permaubelt, und ber Cardinal mußte nochmals mit ben Briefen nach Bygang geben. Bu feinem Glude bielt ibn ber taiferliche Batricius in Gicilien gurud, wo er ein Sabr lang in . Saft verblieb.

Am 1. Rovember 731 eröffinete Gregor III. ein Concil; 33 Bijchöfe Jtalien's, der römijde Clerus, Bertreter des Bolfs und Adels, weldended Buch der Pähfte hier mit dem Pradicat, Confuln' auszeichnet, verfammelten fich im S. Keter. !

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cum cuncto clero, nobilibus etiam consulibus, et reliquis Christianis plebibus adstantibus decrevit: Anast, in Gregor. III. n. 192. Die befannte Unterscheidung der drei Bahltörper in Rom.

Dies Concil iprach Die Grommunication über Die Rifbers fturmer aus. Die Spuobalbeidliffe und neue Edreiben bes Lavits follte ber Defenfor Conftautin nach Brang bringen, aber auch er wurde in Gicilien festgebalten. Bittidreiben ber Stabte bes romifchen Ducat's um Dufbung ber Bilber batten baefelbe Schidfal; ibre Ueberbringer ichmachteten acht Monate lang in ben Rertern Gicilien's, worauf fie mit Schimpf gurudgeschicht murben. Der Raifer wollte nicht Boten noch Briefe mehr von Rom annehmen. Gleichwol mar bie Spannung in Bogang nur noch bogmatifder Art; Die italienische Revolution war in fich gurudgesunten, Die Autorität bes Raifers überall auerfannt, und in fo autem Berbaltuiß ftand ber Papft jum Erarchen Entichius, bag ibm biefer feche foitbare Caulen von Onnr identie, welche wol eber pon einem Monument in Rom als pon Ravenna ber ftammten. 1 Gregor vericonerte bamit Die Confession im C. Beter. Er ließ auf fie filberbeichlagene Balten legen, und darauf in getriebener Arbeit die Bildniffe bes Beilands, ber Apoftel und anderer Beiligen barftellen. Dffenbar mar bies eine Demonstration gegen bie Bilberfturmer. Der Bapft verfab bie Rirden Hom's abnichtlich mit Beiligenbilbern und Reliquien; benn Conftantin Coprondmue, ber Cobn Leo's bes 3fauriers, begnugte fich nicht mehr mit ber Berfolgung ber Bilber, fondern griff auch ben Religuien: und Beiligen: cultus überbaupt an.

3m Widerspruch nit den Sticten von Bygang fand Die Die Runtt im Runft neue Rahrung in Rom, und Die bantbaren Runfter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sex columnas onychinas volubiles concessas ab Eutychio exarcho, duxit in ecclesiam b Petri Apostoli. Wel cher columnae stiratae, wie Bianoli meint.

midmeten ibre Talente mit Gifer ber fie pflegenden Rirche. Beun ber rubige Berftant obne Bebeuten auf bie Geite ber Bilberfturmer pon Bpgang tritt, Die ben Cultus einer geiftigen Religion von allem mas beibnisches barin eingebrungen mar, au reinigen unternahmen, fo wird boch bas Urteil burch bie fünitleriiden Bedürfniffe ber Denichbeit gur Schonung aufgeforbert. Die Runft ging bei ben alten Griechen, wie bei ben driftlichen Bolfern aus bem Tempelcultus und ber Religion bervor. Go abstofent auch ibr Inbalt, und fo mangelbaft ibre Form in jenen barbarifchen Sabrbunderten bes Chriftentums uns beute Lebenben erfcheinen mag, fo batte fie boch für bie Cultur ihrer Beit eine bobe Bichtigteit. Gie erbob ben Meniden aus ber roben Ginnlichfeit feines Glaubene in Die Ephare bes Ibegleu, ftellte über ibm ein Reich bes Coonen auf, worin fic alles Duftre verflarte und in Symbolen erweiterte, und fie allein mar ber verarmten Meuichbeit noch übrig gelaffen, um bie Racht bes Aberglaubens mit einem Schimmer von Licht und Form ju milbern. Der Rampf ber Bapite gegen Bygang rettete bie Runft im Abendlaude: und Stalien, welches Die bilbliche Bielgotterei beibebielt, bat fich bei ber mighanbelten Bernunft wenigftens burch bas Genie Giotto's, Lionarbo's und Rafael's, wenn auch ivat, boch glangend zu entschuldigen vermocht. 1 Babrend ber Bilberverfolgung manberten viele Runftler bes Dlorgenlaudes nach Italien und Rom, wo fie gaftlicher Aufnabme gewiß maren. Gie trugen vielleicht bagu bei, ben Durren bogantinischen Dogmenftil ber Dalerei in Italien gu

<sup>1</sup> Die Bygantiner malten indeß auch wieder eifrig, und entschulbigten fich burch ihren Rafael, Panfelinos.

verbreiten, und hinderten vielleicht burch Seftstellung trabitioneller Topen bie freiere Entwicklung ber abendlandischen Runft. Indes bie Geschichtisteiber schweigen von ben flüchtigen Malerichulen bes Diens. !

Richt minder retteten sich viele heiligenbider aus bem Orient nach dem Abenblande. Manche jener undaten, ichwargen und rohen Gemäßte von Ehrstus der der der Jungfran, welche heite in Rirchen Rom's aufgestellt sind, mogen zur zeit der Bilberverfolgung aus irgene einer byzautinischen Stadt sich nach Rom gestäuchtet haben; es ist nicht unwahrichteinlich, daß sich derungter auch jenes "nicht von Säuben gemachte" Untlis Christi besand, welches in der Capelle Cancta Cauctorum bewohrt wird. Ein süchtiger Bugautiner machte es dere mit sich gebrach haben, als haß es den der Jand des unglädlichen Bischols Germanns in Constantinepel durch die Lust nach Rom geschlender wurde; furz es erschien bier, wie viele andere Estigen des Unglied Lucas, die ein unsächbarer angelischer Kinstel aussischer ausgesicher ausglischer untsächter

Gregor III. gründete einige Kirchen und Cratorien. Im S. Peter errichtete er eine Capelle, die er ausmalen ließ. <sup>2</sup> Er füftete das Klofter S. Ebryfagonus in Tradstvere, und daute nen die Tiaconie S. Waria in Aquiro auf dem Marsfelde. <sup>3</sup> Auch einen großen Zeil der Wauern Rom's, an

<sup>1</sup> Geflüchtete Nonnen ftifteten bas griechische Klofter G. Maria in Campo Marzo (auch G. Gregorius von Nazianz genannt) im Jahre 750. Siehe die kleine Klofterchronit, gedrudt A. 1750.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf biesen Bau beziehen sich Marmorinichristen in den Grotten des Batican. Siehe De Rossi Due Monumenti Inediti spettanti a dne concilii Romani de secoli VIII. et IX.

<sup>3</sup> Basilicam S. Dei Genitricis quae in Aquiro dicitur. Anastas. n. 201. Andere handichriften haben in Aciro, in Adchiro. Bignofi Gregoropine, Gelandic ber Stadt Rom II. 21: Aufi 16

vie sein Vorgänger kaum die Hand hatte anlegent sonnen, siellte er wieder her, indem er die Kosien des Baued aus dem Liedenschichas bestritt. Auch Gentumsells ummauerte er neu, aus Jurcht vor den Saracenen, welche bereits Sardnien befegt hatten, wie vor einer bygantinischen Laudung. Man siedt, das er als derr in vömischen Quact verfuhr.

Internete Der Raifer Leo hatte feinen Plau, Rom und bie ansmungen bei gen bern emporten Provingen ju jüchtigen feineswegs aufgegeben.

Im Jahre 733 schiefte er eine Flotte unter bem Bonital Manes ab, aber sie ging im Briatitischen Weer Maglich zu Grunde. Jieraau jag er alle Battimonien ber römischen Kirche in Calabrien und auf der Infel Sicilien ein, und bies Domainen warfen eine jährliche Kente von 35,000 Geldeniden ab. Die Kirchengister waren in Sicilien sehr zahlereich; aber auch im Reapolitauischen besch S. Petrus viele

liest in Cyro. Es ift hier schwertich an die alten längstverzessenen Cquitischen Pferderennen zu benten. Der Rame möchte sich einfach burch einen Römer Aquitius oder Aquitius ertlären lassen, der biese kirche vielleicht in seinen haufe ursprünglich eingerichtet hatte.

<sup>1</sup> Hujus temporibus plurima pars murorum hujus civitatis Romanae restaurata est. Alimoniam quoque artificum, et pretium ad emendam calcem de proprio tribuit. Anast. n. 202.

<sup>2</sup> Τε δέ ληό, ενα παιριμάνει των άγθων και κορεφείων άπος τόων των έν εξι πρεερνιέρος Ρώμη τιμομένων ταίς δεκίτρατας ξεπαιλια τελούμενα χυσόου τάλοντα τρία ξιατου τῷ δημοσόφ ἰόρφο τελείτου, προσέτωξεν: Theophan, p. 344. Diefer Conflication εποδήπτ ber Bagh Elebon, Cod. Carol. Ep. VIII. II beim Genni. Grunditude, in Corrent und Mijenum, bei Capua und Reapel, und felbft auf ber Infel Capri. 1 Der Berluft ber Rirche mar empfindlich; fie fuchte fich andersmo gu eutscha wirbemaltefe. bigen; und gerade bamale erwarb fie bas Caftell Ballefe im römischen Tuscien, welches ber langobarbische Bergog pou Spoleto an fich geriffen batte, und Gregor von Trafamund erfaufte. Rach ber feltsamen Musbrucksweise im Buch ber Bapfte annectirte er Gallese ber beiligen Republit und bem römischen Beer. 2 Obwol er biefe Stadt bem Ducat von Rom, welcher boch jum Reich (ber Respublica) geborte, wieber einverleibte, betrachtete er fie boch lediglich als romifches ober bem engeren Stadtgebiet angehörendes Benittum. Der zweidentige Ausbrud sancta respublica fann bier fo gut vom Ducat, welchen ber Bapit als Batrimonium 3. Beters zu beauspruchen aufing, als vom Sacrum Romanum Imperium verstanden werben. Die Bavite ließen mit großer Klugheit bie Formen bes romifchen Reichs besteben; ibre werbeube Berricaft über Rom ift in ein Salbbuntel

<sup>1</sup> Der Garbind Peußbeit nahm in feine Gelferdion (Cod. Vat. n. 3839) mm führe naez. M. auß 8m Röglifter Grope's II. beier Rotten über Bertadtungen auf; unter anbern: Theodoro Consuli in annis XXVIII Insulam Capris enun monasterio S. Stephani, fär ben jästeliden 3mis bon 100 Gotbeloffst und 100 megariei vini. 2em Brebägere Gulfadjuß boß Mofler G. Martini in Gurrenne; riner Ziacenijis hen Dri Ziaceniji kan Dri Ziaceniji

28 Hijais lemporibus Gallieratim castrum recuperatum est et in compage sanctar reipublicae atque in corpore Christi dilecti exercitius Romania anexel prasceptici. Annat. p. 235. Spieraus et ertum man, baš ber ēgrectista simting, baš 80d [ delh ju bebeaten. 21c fün füt bon Cenni (Monum. Dominia. Pont. p. 14). Neiger fagt: Gregorius III. sanctam rempublicam (baš þeijt net, ben Kirdenftaat) institut, til; þeðe burdausl Faldis.

Diplomatifder Runft gehüllt. Gie verbanften Dieje Berrichaft bem chaotifchen Buftanbe Stalien's, ber Obnmacht von Bogang und ibrer eigenen Rubnbeit und Rraft. Gie befreiten 3talien vom Boch ber Griechen und gaben biefem Lande wieder eine weltgeschichtliche Stellung. Gie erhoben bie lateinische Da= tionalität aus ibrer Berinnfeubeit, und retteten Rom, ben Gin ber Rirche, por bem Edidial eine langobarbifche Saupt= ftadt gn merben. Der Beginn ber weltlichen Dacht bes Bapftume ift an ben erften nationalen Bieberaufichwung Italiens gefnupit. Die Geschichte aller folgenben 3abrbunberte lebrt, baf Die Bapfte in Italien am ftariften maren, wenn fie bie Rabne bes nationalen Princips erhoben, und am ichmächiten, wenn fie bies Banner fallen liefen.

Erverbunbe: fic mit Benebent.

Die Berausgabe von Galleje war bie Folge eines geepoleto und beinten Bertrage amiiden Gregor und bem Bergoge Epoleto's. Trajamund- und Gobidalf von Benevent fnchten Die Berwirrung Italien's auszubeuten, um fic vom Langobarbenfonig unabbangig ju maden, und Gregor unterftutte fie barin. Er reiste fie jur Emporung gegen Liutprand, beffen Macht er ichwächen wollte. Mis unn biefer Ronig gegen Spoleto gog, flob Trajamund (im Jahr 739) nach Rom, mo er beim Papit Cout jucte und fand. Liutprand rudte bierauf in Epoleto ein und forberte bie Auslieferung bes Rebellen, bod ber Papit und bas romifche Beer, an beffen Spige ber Erpatricius Stephan ale Dur von Rom ftand, permeigerte fie. Die Erwähnung biejes Dur neben bem Bapit und bem romischen Beer beweist bemnach, bag fich felbit noch bamals ein faiferlicher Beamter als Regent bes Ducate in Rom befand; fie lebrt ferner, bag Gregor im Ginverftandniß mit bem Erarden von Ravenna baus belte. 1 Die Rolge feiner Beigerung mar bas Ginriden Liutprand's in ben Ducat: er befette Amelia, Sorta, Bolis martium und Bleba, ließ Truppen in biefen Stabten gurud, und febrte fobann, obne Rom belagert, ober gar, wie man behauptet bat, ben E. Beter geplundert gu baben, im Auguft 739 nach Bavia gurud. Der Papit gab bierauf bem bertriebenen Trafamund bas romifche Beer, bamit er fein Land wieber erobere, und icon im December gog ber Bergog in Epoleto ein.

Mls Trajamund mit Gulfe ber Homer und ber Beneventer borthin gurudgefebrt mar, weigerte er fich, ben 216: nichten bes Bapite weiter ju bienen, und im Besonderen ihm gur Biedereroberung jener vier Stadte bebulflich gu fein. Babrend fich nun Liutprand zu einem Rriegezuge gegen Spoleto und Rom ruftete; geriet ber Bapit in nicht geringe Gefahr. Er fab ein, baf italieuische und brautinische Berbindungen nicht ausreichten, ibn vor ber gerechten Rache bes Langobarbenfonias ju ichusen, und manbte fich beshalb an den damals machtigften Mann im Abendlande, Carl wenbet fich Martell. Der berühmte Cobu Pipin's von Berifial, ber Cart Martell. Beld von Boitiers, auf beffen blutigem Schlachifelbe er bas Franfenland fur immer von ben Caracenen befreit batte, war ber wirkliche Berricher jenes Reichs unter ber Form bes Miniftere eines Schattentonigs. Schon lange guvor

l Dum - a Gregorio Papa atque ab Stephano, quondam Patricio et Duce, vel omni exercitu Romano praedictus Trasimundus redditus non fuisset: Anast, n. 207 im Anfang ber Vita Zachariae. Bianoti liest apar patricio et duce omnis exercitus Romani, aber jene Lebart ift alter und im Charafter ber Beit, fo bag ich fie nach bem Tert bee Biandini beibebatte.

batten bie Bapite ibre Blide bortbin gerichtet: icon ber

Borganger Gregor's III. batte im Jabr 726 Carl Martell um Sulfe augerufen.1 Er felbft folgte biefem Beifviel. Bir befiten zwei feiner Briefe an biefen Frankenfürften.2 In bem erften beflagt er fich, bag Carl nicht belfe, bag er falfden Borftellungen Liutprand's ober feines Reffen Gilbeprand Gebor gebe, und die feindlichen Bewegungen ber Langobarben bulbe, welche voll Sohn fagten: "mag boch Carl, ju bem ihr eure Buflucht genommen habt, mit bem Rriegsvolt ber Franten fommen, und wenn fie fonnen, euch aus unfern Sanden erretten." Es wird bemnach auf ein früheres Befuch bes Bapfts, und ein Echreiben Liutprand's jurudgewiefen. Der erfte, verlorene Brief Gregor's muß geichrieben worden fein, ale ber Ronig in Folge bee Bundniffes mit ben Rebellen von Evolcto und Benevent berangog; Die beiben vorhandenen Briefe fallen ins Jahr 739 ober 740, bevor Liutprand iene vier Stabte befette; benn ibrer Eroberung wird nicht gebacht. Der Papit wurde aber um ihren Berluft ficher laute Rlage erhoben baben, mabrent er jest nur über Bermuftung von Rirchengutern im Ravennatischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies nimmt Pagi an, ad Ann. 726. n. 13. 14.; seine Meinung stütt sich freisich nur auf eine Bemertung des Lib. Pont. Vita. Steph. III. n. 235.

<sup>2</sup> Wit ihren beginnt ber Gebeg Gerelinud, eine ber soletigiften Utstumber der Gelejdiet, um ber Gelejd ber Biener, stilkitetet. Diele von Gart bem Großen beranftaltet Gammtung gält 199 Briefe ber Baghe Gregor III., Erelpon III., Jackpain II., Sacharies I., Seukul I., Ertyken IV., Stevien I. um bes Gegembaphs Genftentin em Gart Warstel, Blight um Gart bem Gerelen, von 739 bis 791. Stayberdut in Gemild Nonam. Dominat. Font. um bim Cursus Completus Patrologies ed. Migne T. ACVIII. um befin frendredge, nanerbing sierker eint bom Saffé. Die Utderfajertig (erner Briefe Gregor's III. fautet: Domno Excellentissism offile Carolo subregulo Gregorius Papes.

und über Plünderungen im römischen Ducat zu flagen weiß. 1

"Beld ein unbeilbarer Comera, fo ruft Gregor im erften Briefe aus, erfüllt uns ob biefer Beidulbigungen. mabrent fo große Cobne ibre geiftliche Mutter, Die beilige Rirche und ibr sugeboriges Bolf nicht zu verteibigen magen.2 3mar vermag, o teurer Cobn, ber Apoftelfürft felbft burd Die ibm bom Geren verliebene Dacht fein Saus und Bolf au ichuten, aber er will bie Bergen feiner Getreuen prufen. Ecbente ben Giuffüfterungen jener Ronige feinen Glauben : benn alles mas fie bir ichreiben ift falich. 3br Borgeben, baß bie Bergoge von Spoleto und Benevent Rebellen feien, ift eine Luge; fie verfolgen fie aus teinem andern Grunde, als besbalb, weil fie im vorigen Sabre nicht über uns berfallen, noch mit ihnen bas Gigentum ber beiligen Apoftel permuften und ihr Bolf plundern wollten ; benn biefe Bergoge erflarten: wir fampfen nicht gegen bie Rirche Gottes und ibr sugeboriges Bolt; wir baben mit ibm einen Bertrag, und bon ber Rirche ben Gib einpfangen. Die Bergoge find bereit, ben Ronigen nach alter Bewohnbeit gu geborden; aber biefe verfolgen fie, um fie 3 verjagen, an ihrer Stelle gemalttbatige Duces einzuseben, Die Rirche taglich mebr gu bebrangen, bas Gigentum bes Apostelfürften gu rauben, und fein Bolt in Befangenicaft au führen."

<sup>4</sup> Muratori (ad Ann. 741) weist ben Carbinal Baronius ab, weicher befauptet, Lutprand habe Rom belagert und ben C. Beter gepfündert. Dies liest Baronius aus einer Stelle bes zweiten Briefs Gregor's in feinem Sinn beraus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Populus peculiaris, eine bisher nicht gebrauchte Phrase, welche bie neue Epoche Rom's gut bezeichnet: bas römische Boll, Eigentum und pecus bes S. Petrus.

En ichrieb ber Bavit, feinen eigenen Bertrag mit Rebellen ju beiconigen, ben er boch jugleich eingesteben mußte. Er nannte bereits Rom und ben Ducat bas "augeborige" Bolf G. Beters, und jo führte er biefen fremben Begriff fühn und ichlau in die Rechtsiprache ein. Er bat Carl Martell, einen Cendboten nach Italien gu ichiden, bamit er fich pon ber Rot ber Rirche überzeuge; er flebte ibn an, bie Freundichaft jum Langobarbenfonige nicht ber Liebe gum Apostelfürften porgugieben , fondern Die Berteidigung Rom's ju übernehmen. Rugleich fandte er ibm burch Anchard, ben Ueberbringer bes Briefe, Die icon lange übliche, aber jest doppelt bedeutende Auszeichnung tatbolifder Gurften, goldene Edluffel vom Grabe bes Apoftele, burch welches Combol er ibn jum Guter biefes Beiligtume berufen wollte. 1 Carl Martell ging jedoch nicht auf Die gefährliche Einmischung in Die Angelegenheiten Stalien's ein, und bies mol que Pflicht= gefühl für ben Langobarbenfonig, mit bem er perfonlich befreundet war. Denn Liutprand hatte nicht allein ben jungen Bipin in Bavia an Cobnes Statt angenommen, fonbern im 3abr 739 bie Saracenen aus Gubgallien gu vertreiben mitaebolfen.

Der Kapft ichidte ein zweites Schreiben an Carl Martell, und auch dies war vergeblich. Richts mebr und weniger enthalten jene Briefe Gregor's III., die einzigen authentischen Attenstüde über den Schritt des Kapfts, welcher hater fo

<sup>1</sup> Sacratissimas claven Confresionis B. Petri. 3ch tenne bie Zehritifteller und ibre Grünbe für bie Bichauptung, bağ biefe Edhiffiel anderer Att geweifen feirn, als bie von Gregor so oft an Jatifen bere famben. 3bre Bebeutung sightint auch mit freilig eine höhere, umd aus girft auf ben Edug be Grocke au bezieben.

unabsehbare Folgen nach sich jog. Der früntliche Fürft wurde barin einsach aufgefordert, die Berteidigung ber kliche Romis gegen Litzprantb zu übermehen; 1 niegend ist sier von einem außerordeutlichen Recht über Nom, welches ihm der Lapft sollt augeboten baben, die Rede. Man hat aber behauptet, daß Grogor III. Carl Martell mit dem Tittel eines Katricius der Confuls der Römer die virftliche Gewalt über Kom angetragen babe, und diese knicht auf den Bericht eines Ebronilten geftügt, welcher fagt, Gregor babe im Jahr 741 eine preimalige Gesandschaft an Garl geschät, mit den Echtsprich des Grabes, den Aetten Petri, und mit großen Gescheufen, und er habe ihm den römischen Confulat, das beist die volle Jurisdiction in Kom angetragen, indem er selbt jortan den Kaifer nicht mehr auerkennen wollte. Indem

t Nostris obedias mandatis, ad defendendam Ecclesiam, et peculiarem populum. Zweiter Brief.

<sup>2</sup> Dies ift ber etwa gleichzeitige Continuator Fredegar. III. c. 110, in Aninart's Ausgabe Gregor's von Tours: Eo enim tempore bis a Roma sede S. Petri ap. B. Papa Gregorius claves venerandi sepulcri cum vinculis S. Petri (b. i. abgefeiten Gifenfpanden) - legationem - Principl destinavit. Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet, et Romanum Consulatum praefato principi Carolo sanciret, Cenni Mor. Dom. p. 2 sq. weist biefen Confulat, welchen Ruinart festhält, gurud. Der 160 3ahre nach Gregor ichreis benbe Annalift von Des (Monum. Germ. I., ad Ann. 741) feste, obne com Confusat zu reben, ein decretum Romanor. Principum binau, und fast mortlich frimmt bamit Chronic, Molssiacense ad Ann. 734. Ruinart, Bagi und Muratori baben baber bie Uebertragung bes Batriciats an Carl Martell angenommen, und Muratori will bies burch bie Stelle im erften Brief Gregor's bestätigt finben: et ipsas socratissimas claves confessionis B. Petri, quas vobis ad regnum direximus: jur herr: icaft, namlich über Rom. Die andere Lebart ad Rogum (Bitte) ift finnlos. 3d nehme ad regnum örtlich so, Francise. Der Musbrud Regnum für Consulatus ober Patriciatus wurde ben Begriffen jener Beit völlig wiberiprechen.

ein so großer Entichluß, einem Franken, der, obwol machtig und gefeiert, doch nur der Minister seines Königs war, neben dem Schuprecht über Rom auch die welstliche Autorität zu übergeben, ist weder mit der Politist Gregor's, noch mit der damaligen Zeit zu vereinigen. Wir wissen auch nicht, was Carl Wartell dem Papst antwortete: ohne Zweifel erwiederte er dessen Vollen Papst auch verbei, und erstärte sich bereit, eine Bermittlung zwischen Liutprand und Rom-zu übernehmen. Doch der Angedarbentönig setze seinen Warfd gegen Sposen von Vernehmer. Da farb Gregor III. am 27. Rovember 741. Ausz vor ihn war am 22. Detober Carl Wartell, am 18. Juni Leo der Jaurier gestorben, und so hatte der Tod die größten Männer ihrer Zeit schwel einen Verschung gestorben.

## 3meites Capitel.

1. Zacharias Papft, 741. Er unterhandelt mit Liutprand. Er reist zu ihm. Reue langobardische Scherntung an die Kirche. Zweite Reise bes Bahlis zu Liutprand. Der König firdt. Rachis folgt auf bem Tron bon Pabia.

Rur vier Tage lang blieb ber Stul Petri nach Gregor's Tobe unbefett: Die einstimmige Babl fiel auf Racharias, bes bie 752 Bolindromios Cobn. ben letten Sprer ober Grieden, melder bie Papfifrone trug. Wenn man bem Grarchen, mas nicht bezweifelt werben tann, feine Erhebung anzeigte, fo bielt man es boch nicht mehr fur notig, Die Beftätigung abguwarten. Das Buch ber Papfte bat Bacharias mit bein iconften Lobe geehrt, und obwol es bas Leben eines jeben Rachfolgers Betri mit einer officiellen Anpreifung beginnt, fo mar boch jenes in Bejug auf ben Borteil ber Rirche molperbient. Denn biefer Papit verbantte eine gebnjährige Regierung von Frieden und Glud jum großen Teil feiner Entfoloffenbeit, Beiebeit und Beredfamteit. Er muß ein für jene Beit febr gelehrter Mann gemefen fein; es rubrt von ibm auch die Ueberfetung ber Dialoge Gregor's ins Griedifche ber.

Liutprand hatte fich eben aufgemacht, Spoleto wieder zu unterwerfen und Rom zu guchtigen; es war bemnach die

bringendie Anfgade bes neuen Papfis, diese Gefahr zu entfernen. Der Zod Martell's und die Berwirrung bes franflichen Regiments, welche's nun bessen von interingen Schnen
Garlmann, Pipin und Griffo, zugefallen war, benahmen
Zacharias sehe Aussifigt auf Unterstügung von jener Seite,
während zugleich von Wogang der an feine hülfe zu benten
war. Deshalb beschloß er mit Lintprand auf gütlichem Bege
auf zuertraß sich zu vertragen. Man fam zu solgendem Bergeleich: ber
flamenen, König verfroach die vier Clätze bernetsgugeben, nofür ber
Bapfi Zrafamund sallen ließ und das römische here mit

jid zu vertragen. Man fam zu folgendem Bergleich; ber König periprach die vier Städte herauszugeben, wofür der Japit Trolomund iallen ließ und das römisse germit ben Langobarden zu feiner Intervertrung bereinigte. Dies Ende nahm der Bertrag der Kirche mit Trajamund: berselbe herzog, welchen Gregor eben erft gegen die Beschützigung des Hochertrag fo eifrig verteidigt batte, wurde von bessen Kadissegr zum Achellen ertlärt, dem eigenen Wertel ohne weiteres aufgeopfert, ja durch die römissen Wässfeu gestürgi.

Als Trasamunte ertannte, daß er verloren sei, warf er sich dem Rönige am Füßen, und wurde mit der Toustur und kutte beginabigt. Sofort siel auch Beinevent unter daß Schwert Lintprand's. Der Sieger tehrte nach Aussein gurück, aber er machte seine Miene, die vier Städte ansyuliesern. Zacharias berließ daber Rom, den könig an die Erfüllung des Vertrags in Person zu machnen. Als Lintprand von des Kapste Ausford, hörte, ließ er ihn durch seinen Sendobeten nach Narmi geleiten, dann durch ein felliches Geselge von herzsgen mit friegerischem Pomp nach Interannium (Terni) im Spoleitiden führen, wo er ihn selbs vor der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muratori unterbrüdt bei biefer Gelegenheit sein Urteil über bie römische Bolitil, und sagt: tralascio altre osservazioni. — Anast. in Zacharia n. 208.

Bafilita C. Balentin empfing. Die binreifende Beredfamfeit bes Bavits gewann einen ichnellen Gieg über Die glaubige Geele bes Ronigs, und Liutprand war burch Alter bereits gebeugt; er gab Horta, Ameria, Polimartium und Bleba jurud, bod nicht bem griechischen Raifer, ihrem rechtmaßigen herrn, fondern ber Rirche, und er verbriefte biefe went tonen Schenfung burch eine Urfunde, welche man im G. Beter barbliche niederlegte, 1 Dies mar die britte laugobarbifde Scheufung ben Bapft an ben Bavit, aus Rechten ber Eroberung. Racharias mußte von dem greisen Konige noch mehr zu erlangen: bas Patrimonium ber Cabina, meldes bereite breifig Sabre lang im langobardifchen Befite mar, bas von Narni, Dfimo, Ancong, Numang und Balle Magua bei Gutri, Rirdengüter, bie Liutprand erobert batte. Er besiegelte feine Großmut burch bie Bestätigung eines vierzigiabrigen Friedens mit bem Ducat von Rom; ergab auf Die Bitten bes Papfte alle romifche oder griechische Gefangene frei. So groß mar die Nachgiebigkeit bes Konigs, und fo groß bas Genie ber Briefter Rom's! Reber Biffen, melden Lintprand an ber papftliden Tafel pergebrte, toftete ein Stud Land, aber ber alte Ronig erhob fich vom Dal und fagte mit artigem Lächeln: er erinnere fich niemals fo tofibar gefpeift ju baben. 2 Am Moutag

<sup>1</sup> Praedictas quatuor civitates, quas ipse ante biennium abstnlerat (alfo A. 740) eidem sancto cum eorum habitatoribus redonavit viro. Quas et per donationem firmavit in Oratorio Salvatoris, sito intra ecclesiam b. Petri apostofi. Anast. n. 210.

<sup>2</sup> Ubi cum tanta suavitate esum sumpsit, et hilaritate cordis, ut diceret ipse rex, tantum se nunquam meminisse commessatum; Anast. Der Lib. Pont, bemerft, bag ber Ronig eine balbe Diglie am Steigbugel bes Bapfts berging. Dies ift bemnach bie erfte Erwahnung jener Gelbftbemutigungen ber Konige por ben gapfien. Go that auch fpater Bipin bem Babft Stebban ale fein vicestrator. In

rejfte ber Papit jurud, begleitet von Agiprand bem herzog von Chinf, und von einigen Gastalben, welche ihm hierauf bie vier Stadte übergaben. Zadarias zog, mit der Paline von Sed Siegs" in die Stadt ein, wo ihm das Zujauchzen des Bolfes fagte, daß Rom eine papstliche Besthung fet. Im S. Beter sprach er zu den versammelten Römern; am jolgenden Lag zogen sie im Procession vom Pantheon durch das Marsfeld in die Basilia des Appstelfürften, Dankgebete für biese großen Erfolge ihres Papits darzubringen.

Ju folgendent Jahre 742 wiederholte Jacharias feine Meicie, wozu ihn dringende Umftände ausschertetten. Denn Leituprand, welcher nur mit dem römischen Ducat einen Separatirieden geschlossen debtet ketrachtete) bedrängte jest Navenna, die Aemissia und Jestendorsis. Der Grand Gutphius rief die Bermitstum gest Jahres an, und seine Schreiben begleiteten die Briefe des Erzbischofes Johann, Ravenna's und der übrigen bedrochten Erädte. Jacharias bersuchte und des übrigen bedrochten Erädte. Jacharias bersuchte und des übrigen bedrochten Erädte. Jacharias bersuchte und des übrigen bedrochten Erädte. Bacharias bersuchte und des indes fruchtete, ging er selbst. Er übergad die Regierung der Stadt dem Patricus und Du Erchon und reiste ab. 1 Der König wollte dem und Du Stehon und reiste ab. 1 Der König wollte dem und Du Stehon und

der berüchtigten Scheitung Conftantin's verrichtet freilich schon biefer Kaiser folche Stallinechtienste dem Kapft Silvester: sueis orgeiogene dugleiere (!) dielederies uns ist aniere vod kannon autod nautgopries (Fabricius Bibl. Graeca T. VI. p. 6).

<sup>1</sup> Die bebutenben Werte beim Annhafus find: relicia Romana nebe jam dieto Stephano Patricio et Duci and gubernandum: ich wieberhole, daß ich leien Stephan als griechischen Beamten betrachte, aber einen Stefang um Bahlt bedarf nun felner Ertfätung unter, etwe nur bei der einen Stefang um Bahlt bedarf nun felner Ertfätung unter, aber einen Stefang um Bahlt bedarf nun felner Ertfätung unter Leitpa inzu ber felgte falgriche Du gin Nom. Die Riebe biefer

weichen, den der Egrach bereits mit allen Ehren eiugeholt batte, aber kein irvisises hinternis sonnte einen heiligen aufbatten, weichem eine Welte unterwegs als Seonensissium biente, und seurige heerischaaren am himmel voranzsgen. I Klühr brang er in die langebardisse hauptstat Paria ein, wo er am 28. Juni anlangte. Der König vich nach langen Ertüblen der Kunft des Papits, bessen diererdamseit sip mit Jauber umstricke; er gab die gemachten Eroberungen dem griechssen Welte jurüd, und ielsst von Cesena und einem Gebiet, um welches es sich handelte, behielt er nur ein Drittel als Kland, um auch dies nach der Rückster Friedensboten von Byzanz der Republik wieder bezynfellen. \*

Balo nachdem Zacharias von dieser ruhureichen Sahrt nach Iem heimgelehrt war, wurde er von seinem Zeind durch den Tob efreit. Der grofmittige Fürst der Langsbarben starb nach einer 32 Jahre langen Rezierung, und mit ihm ging der Stern seines Bolfs sür immer unter. Die Freude in Rom fleigerte menige Wonate darund der Sturz seines Ressen und Nachschafter überbeprand vom Tron, welchen jest Rachis, der Herzog von Friaul, einnahm. Zacharias beglütswinsche den neuen König, veisen fromme fathebiliche Gefinnung über befannt war, und erbielt von ihm die

Liutbrand Hirbt

bhantinischen Duces dert Sierfeinige Rom's, welche wir fennen ift siegende: Christophenus, Dug A. 711; Betrus A. 713; Baftitus A. 717; Marinus A. 718; Betrus A. 720; Etrophanus A. 740. Siehe bie Rote bes Baltini zu Anast. Vits Const. T. IV. p. 616. zu welcher ich nichts binurfügen fann.

1 Dies ergabtt bes Papfte Lebenebefdreiber mit naivem Ernft.

2 Parti respublicae restitueret; hier asso ist respublica noch das römische Reich, Aber im Jahr 764 spricht der Bapst Baul I. schon von einer pars nostra Romanorum (Cod. Carol. XXIV. dei Cenni XXXVIII). Bestätigung eines zwanzigjährigen Friedens für ganz Italien. Sowol zu bem Falle Hilbeprand's, als zur Erbebung von Nachis batte die päpilijde Staatskunst mitgewirkt.

2. Der Saifer fortbauernb anerfannt. Feitebliche Berhölftliß ju Bysmy.
Gerlmann tommt nach Rom und wird Wöng auf bem Wonte Ceratre.
Nachis wird Wonte Casino. Aftosf folgt Nachis auf bem
Tron, 749. Amerfenung der Ulupation Spinis burch den Bapft.
Nacharias firth 752.

gewalt in 3talien

Das Edidial Italien's lag in ber Sand bes gludlich= lichften ber Bapite. Der Friebe mar bergeftellt, bas Berbaltniß jum Raifer freundlicher ale juvor. In einer thatfächlichen Unabbangigfeit achtete ber romifche Bifcof bie legitime Reichsgewalt, welche in Ravenna ber Erard, in Rom noch immer ber Dur pertrat. Und in Wabrbeit perbanfte es ber Raifer nur ben Bemühungen ber Bapite, bag feine Antorität in jenen Propingen Italien's fortbauerte. 2 Die Ramen ber bilberfturmenben Raffer murben noch auf Bullen und in Epnobalacten verzeichnet, und felbit in fpaterer Reit, als bie Franfen ben Cous ber Rirche bleibend übernommen batten, fubren bie Rapfte fort, Die faiferliche Das ieftaf und Oberberrlichkeit anguerfennen.3 Gie verbullten ibre meltlichen Blane mit Bornicht: Rechte ober Befitungen. Die fie erwarben, erbielten ibren gultigen Bestand noch burch bie Reichsautoritat. Bacharias felbft empfing vom Reich

<sup>4</sup> Siebe Sigurd Abel: Der Untergang bes Langobarbenreichs in Stalien, Göttingen 1859, p. 22.

<sup>2</sup> Bbilipps, Rirdenrecht III. 34.

<sup>3</sup> Sabrian's Bulle wegen gewiffer Güter Farfa's vom Sahr 772: imperantibus domno nostro plissimo Augusto Constantino a Deo coronato magno Imperatore 2c. Son Gregor III. und Sacharias finden fido metre Acta mit folder decongifiem Formel.

rechtefraftige Schenkungen. Conftantin V. Coproupmus, eben erft Gieger über ben Ufurpator Artabasbus, beffen Rame ber romifche Papit, unbefimmert um die legitime Rachfolge, in bie Acten bes Coucils bom Sabre 743 eingetragen batte. mar ein fo eifriger Aonoflaft wie fein Bater, aber er fab fich genotigt, dem Papft freundlich ju fein; er scheufte ibm Der Raiber auf fein Befuch ben Grund und Boden zweier Etabte Rompha forntenorma und Norma in Latium. 1

und Rompha

Das Glud gonnte Bachartas außerbem zwei größere Triumje, welche bas Anfebn ber Rirche fteigerten. Wie feine Borganger ben Romern Konige Britannien's auf ben Stufen C. Beter's im Novigengewande bargeftellt batten, fo zeigte ibnen Zacharias bie mpftifche Kraft ber Kirche an zwei noch machtigeren Fürsten, welche bie Rutte nahmen.

Carlmaun, ber altefte Cobn Carl Martell's, enticolog fich im Rabre 747 feinen Rechten auf Die Dacht und ben Blang fürftlicher herrlichfeit ju entjagen, und Donch ju Carimann wir Bond. werben. Bonifacius, ber Apoftel ber Deutschen, mar einer ber Bebel in Diefem frommen Trauerfpiel, welches Bipin aum alleinigen Erben feines Baters machte, und Rom toftliche Gewinnfte eintrug. Carlmann fam nach Rom; er marf

<sup>4</sup> Donationem in scriptis de duabus massis, quae Nymphas et Normins appellantur, juris existentis publici eidem sanct. et beat. Papae S, Romanae eccl. jure perpetuo direxit possidendas: Anast, n. 220. Die coffopifden Mauern ber volecifden Rorba machen noch beute erftaunen. Der Ert warb verlaffen und neben ibm Norma gebaut. Auch bies murbe verlaffen und weiter unten entftanb Rompba. Aber bies verfant in fein reigenbes Grab von Epbeu, worin man es noch heute seben fann. 3m VIII. saec. scheint Rompha und nicht Rorma bewohnt gewesen ju fein, und mabricheinlich trieben barauf bie Saracenen bas Boll in bas fefte Rorma jurid. Man febe Beftphal und 2B. Gell am betreffenben Orte.

Gregoro olus, Gefchichte ber Stabt Rom. II. tte Auft.

fic bem Bapft ju Gugen, und flebte um bie Erlaubnig, fein Saupt icheeren, Die Monchofutte nehmen, in einer römischen Ginfiebelei fterben gu burfen. Radarias gemabrte fie ibm gern, und ber ichwarmerische Pring begab fich in eine reizende Bildnif bes romifden Tufcien's. Acht und swanzig Millien von Rom entfernt erhebt fich über ber Maminifden Strafe und bem naben Tiber ber einfame Soracte. Die claffifchen Erinnerungen an diefen bem Sonnenantt geweibten Berg birpinifder Girten maren erloiden, und taum mochte fich ein Romer bei feinem Unblid ber Berie erinnern, die Borag und Birgil ibm geweiht baben. 1 Er mochte vielmehr die Legende wiederholen, bag fich ber fluch: tige Bifchof Splvefter, ebe Conftantin bas Chriftentum befannte, in ben Grotten bes Coracte als Anachoret verftedt gehalten batte.2 Geine Ginfamfeit und entgudende Ratur mar für bas Eremitenleben geichaffen; baber entftanb bort bereits frube eins ber alteften Rlofter ber Campagna.3

Vides ut alta stet nive candidum Soracte -

Horat, I. 9. Summe Deûm, sancti custos Soractis Apollo etc. Virgil, Aeneis XI. 785.

<sup>2</sup> Davon fpricht noch Sabrian in feinem Brief an ben Raifer Conftantin und an Brene, Act. Synod, II. Nicaen., Labbe VIII. p. 750: misit ad montem Soractem, ubi S. Silvester - persecutionis causa - receptus etc.

<sup>3</sup> G. Gregor (Dialog. I. c. 7.) befchreibt es ale auf bem Gipfel gelegen, nennt es aber nicht nach G. Gplvefter. Auf einem ber Abbanne ftand ein Rlofter G. Erasmus (Gregor Ep. 24, I. Ind. 9). Bann ber Rame G. Drefte auftam, ift ungewiß; er entftand aus einer bort gefundenen Infchrift SORACTE ..., woraus bie fclaue Unwiffens beit bes Mittelaltere einen Beiligen, S. ORESTE conftruirte. Rir ben Aufenthalt bon Bugern ift ber Rame Dreft Haffifch und treffenb.

Dies war die Zelfenwildniß, weichge Carlmann als sein Grabers ermählte. Er daute bort S. Sylveiter ein Alofter, ober vergrößerte das beltehende. Roch andere dei Albsfers ill er dort gestiete haben; S. Sylveiter selbst dauert noch auf dem Soracte sort. Aber die Lage des Vergs hart an der Jamnischen Straße, seitet den fürflichen Wönd, dem ergegierigen Besinden nach Nom pilgernder ebler Franken aus, so das er nach einigen Jahren zu dem Benedictinern wom Monte Caston übersiedelt.

Die damalige Zeit war wieder von mphischer Aufregung frant. Heberall baute man slöster; überall wurden der Riche Güter, Geschente und Seelen geweist (pro salute oder mercede auimme). Ihr alles bezaubernde Macht war der Geist der damaligen Mest.

Neun aber der Gutischus eines frünktischen Petingen Mönd ju werden befreundend war, so wurde er durch eine noch aufsällendere Gutisgung in Schatten gestellt. Denn Rachts selbst, der König der Langsbarben, legte den Nurpurmantel ab, um ihn mit der Kutte S. Benedict's zu vertaufsen. Dieser Fürft hatte im Jahr 749 den Fitischen gebrochen, die Benatosis bedrocht und Perngia belagert. Zacharias wiederholte seine Künlig er ging zu ihm, wie er zu Lintprand gagangen war. Der unwöherichssich Weistend

<sup>1</sup> Şüpin işçentle jağıre baş Şauşıtleğer bem Şauğı, ber cö mit. Galite ya Wenn verbanh. 2º iş Sulta Şaul'ê im Cod. Carol. XII. bei Genni XXXII. Mabitlen Annal. Bened. XXII. n. 12, anto mickramı nen ber eğçentung Şüpin'ê Cod. Car. XXII. bei Genni XII. Gajingarb im géreti Gard'e. 2. İşgi; monachus factus in monte Soracte apaul ecclesian S. Silvestri constructo monusetrio. Bei en Gipenifine heşiti ber Berg Şinapi im De zapatış fo audı in ber Gipenifine heşiti ber Berg Şinapi im De zapatış fo audı in ber Gipenifi bei Mönniş Benebit wom sacc. X. (Mon. Germ. V. 633 ibi 719).

war kaum einige Tage im Lager von Rachis, als diefer fromme aber unfähige König erklärte, die Kroue niederlegen zu wollen.

Radis wirb Mond,

Radie, feine romifche Gemalin Tafia, und feine Tochter Rotrubis marfen am Grabe Betri ibre fonigliden Gemanber ab, und liegen fich vom Papit mit Mantel und Schleier bes Monchtume befleiben. Much fie gingen uach Monte Cafino, mo ber Langobarbenfürft, in einem Weinberg bes Rlofters bie Erbe grabend, fich mit bem Anblid bes Franten Carlmann troftete, wenn er ibn bemutevoll Anediebienfte verrichten fab. mabrent bie toniglichen grauen in einem naben Nonnenflofter verschwanden, 1 Aber bie Reue, bie Rachis fpater über feinen Schritt empfand, zeigt beutlich, baß er ibn nicht gang freiwillig getban batte; vielmebr erbob fic gegen feine Schmade und bie romifden Gefinnungen. welche er zu erkennen gab, die langobardische nationalität, wie fich einst ber gotbifde Bolfsgeift gegen bie romifden Reigungen ber Amaler emport batte. Das Brincip biefer Bartei mar ber Bruch mit Rom, und bie Grundung eines italifden Konigreiche unter laugobarbifdem Scepter.2 Die Langobarben maren wol gufrieben, bie Stelle eines Schmach: lings burch einen fühnen Rrieger erfett gu feben, welcher iene Blane auszuführen bereit mar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. n. 223. Leo Ostiensis Chron. Casin. lib. I. c. 7 und 8. Son andrem Jürften, die um biefe geit Mönde wurden, neunt man hunoft von Aquitanien und Anfelmus von Friaul, Stifter bes bertibmten Rossers, Vonantula bei Mobena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sigurd Abel weist nach, wie Nachis die langobarbische Nationalität burch Schenkungen nach römischem Necht verlette, und zeigt, daß ihn die Langobarden sallen ließen, als er sich vurch den Papit zur Umtfete bestimmen ließ. "Untergang des Langobardenreichh." p. 23.

barben.

Aftolf, ein Bruber bes Rachis, bestieg ben Eron von Mitolf Ronig ber Panane Bavia mit bem feften Borfat, bas Biel gu erreichen, bon welchem feine fauftmutigen Borganger fich burch ben Bapft batten gurudidreden laffen, und feine feinbieligen Abfichten gwangen biefen alebalb bie Begiehungen gu ben Franten wieder aufzunehmen. Geit bem Tobe Carl Martell's batte fie ber Bapft nicht mehr erneuert, ja ber Gebaufe an frautifde Autervention mar ganglid gurudgetreten. 1 Gin wichtiges Ereigniß veranderte ploglich bie Lage aller Dinge, und übte auf Rom und Italien eine folgenschwere Birfuna aus.

Bipin, im Befit aller Dacht im Reich ber Fraufen, pipln Ronig nach Befeitigung feiner Bruber einziger Erbe ber Guter und Blane feines großen Baters, fab bie Beit gefommen, wo er nach ber Ronigofrone greifen burite. Das alte Geichlecht ber Merovaer mar verfallen, und ber lette Schattenfonia Chilberich III. nur die verachtete Buppe bes Ronigtums. Ein öffentlicher Kronwechiel, von Bipin langit eingeleitet, follte nun fühn pollspaen; bie Ufurpation aber burch bie Buftimmung papitliden Urteils wie burd gottliden Eprud gerechtfertigt werben. Ginein freien Bolt ftand es gu, Die Arone bes Landes vom Sanpt eines Unfabigen zu nebmen und bem fraftigen Cobn eines Selben bargubieten, ohne fich viel um die lauge Reibe von Abnen ober Chatten gu fummern, welche fie einer bem andern vererbt hatten. Doch zweifelte bas Gewiffen ber Großen wie ber Beringen, ob ein Gib tonne gebrochen werben, und Bipin mußte biefes

<sup>1</sup> Der Cob. Carol. hat einen einzigen Brief bes Bapfts Bacharias an ben Majorbomus Bipin, bie Bischofe und Gurften Francien's vom Jahr 748, aber er betrifft nur firchliche Dinge.

Bolfegemiffen beschwichtigen. Er fandte im Jahre 751 ben Bifchof Burchard von Burgburg, und Folrad, Abt von St. Denis nach Rom, ben Papit in fragen, ob bas Bolf ber Franten. Willens ben untüchtigen Chilberich feines Trones zu entfegen, und beffen rubmreichen Bergog gum Ronige gn erneunen, vom Gib ber Treue fonne losgebunden werben. Racharias faßte ichnell bie bobe Wichtigfeit biefer Frage, und ertlarte fich guftimmend; er befannte, bag bie Quelle aller, auch ber tonigliden Dacht im Bolf felber fei, boch er unterwarf biefes Recht ber papftlichen Bestätigung. Richt bie Jurdt vor Aftoli allein bewog ibn einen Tronräuber als Ronig anguertennen, vielmehr ergriff er bie Gelegenheit, bas bodite Edieberichterant zwischen Ronigen und Bolfern fich zuzusprechen, ober zu nehmen, ba es ihm geboten warb. Co erhobte bas Bedürfniß eines Ufurpators bie Stellung bes römischen Bischofe ins Unermeffene; jener Angenblick murbe einer ber wichtigften Momente in ber Geschichte bes Bavittume . und jenes ungludliche Beifviel wirfte birch lande 3abrbunderte nach; es erlaubte ben Bapften bie Auficht auf= zuftellen, fie batten bie Dacht von Gottes Onaben Rronen ju geben und ju nehmen. 1

Zacharias erlebte wohrscheinlich noch die Krönung Pipiri's jum König ber Franken. Er starb am 14. Marz 702, und lurz verher icheint Pipin, vom Bischof Bonsfacius, dem päpislichen Legaten, auf ber Bersammlung von Soissons jun Könige gestalt, die Krone Childreich's sich aufgelett zu baben,

<sup>1</sup> Mit Bipin beginnen bie theofratischen Ibeen. Er zuerst nannte fich von Gottes Gnaben. G. Bait, Deutsche Berfaffungsgeschichte III. p. 198.

nachdem er diesen letten Nachtommen Chlodwig's in ein Rlofter verichloffen batte.

Obwol Racharias gebn friedliche Rabre regiert batte, ließ er boch nur wenige Denfmaler feines Bontificate in Rom gurud. Seine größeste Sorgfalt batte er bem Batrigrebium bes Lateran gewidmet. Der Bobufit ber Bapfte verbiente mit größerer Bracht ausgestattet ju werben, feitdem ihre Macht fo febr gewachsen war. Die lateranischen Balafte, unmittelbar au die Bafilifa Constantin's auftogend, waren feit Eplvefter fortbauerud von ben Baviten bewohnt worben. Gie bildeten ben Mittelpuntt ihrer geiftlichen wie weltlichen Regierung, mabrent ber Batican bas Centrum bes Cultus. ober ber Gib bes Apostelfürften mar. Das Batriardium entbielt die Ardive ber Kirche, die Schabfammern, und war Bobuung ber Bapfte wie ihres Sofftaats. Rad und nach erweitert umfaßte es neben ber großen Bafilita mehre fleis nere Rirchen, viele Dratorien, Triflinien ober Speifefale, mehte Capellen, barunter bie berühmte Sauscapelle ber Bapite, C. Lorengo ober fpater Cancta Canctorum genannt. In unmittelbarer Rabe ftanden bas Baptifterium, bie Alofter bes Täufers und bes Evangeliften Johann, bes G. Anbreas und Bartolomans, und wabrideinlich icon ein anderes

Bauten bes Papfts Bacarias im Lateran, Balaft

1 Le Cointe Annal, Eccl. Francor, ad Ann. 752.

S. Stephan's, und ein viertes ber Beiligen Sergius und Bacchus. So bilveten alle biefe Gebaude, wie ber heutige Vatican, eine lleine Stadt für sich, von labyrintischer Anlage.

Badarias vergrößerte das Patriarchinm, und schmüdte es prächtiger aus. Er erbaute einen Borticus nehl Zurm vor der Façade des Palalis. Man nannte diesen Bau später vorzugsweis den Palali des Papits Jadarias, oder in der Boltssprache Casa maggiore. Der Porticus war mit Gemälden geschmidt; aus ihm siteg man zum Turm hinans, worln sich ein Trilliulum besand, in welchem die Länder der Erde in Karben darzessellt waren.

Reue Kirchen bante Jadparias nicht; überhampt kann bemettt werben, daß die Architetur im Bom seit geroumer Zeit nichts Großes mehr Leiftete. Die Stadt was bis ins VII. Jahrhumbert blinab mit Kirchen erfüllt worben, so daß man genng zu thun batte, die vorhandenen zu erhalten. Jachandas restauritre E. Guiebins auf dem Esquilin, und ichnickte andere Bassilien mit seidenen Zeypichen, womit man entweder die Altate bebedte, ober die man zwischen man entweder die Altate bebedte, ober die man zwische den Zäulen der Kirchenschiffe ausspannte. Mit diesen Zönfen

<sup>1</sup> Zm Blan finhet man bri Severano delle 7 chiree 1.535, dr vunde vom Srighetten geranceles Centria and Sem Cababylan Buffalliré, and Scichaungen in S. Bietro in Bontorio unb in bri Batican Bibliotalyt, i du bie nade Tarabilionen anlegifally. 3d fallertalife bies Sabprint ben Zopogradpen, lumb bettwelfe node auf Tads. AXXVII ber "Buffiften Ned griftliden Stom" von Gutarichiqu unb Snapp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ducitur ad palatium Zachariae Papae, quod vulgariter dicitur Casa major: Ordo Roman, XIV, beim Mabitton Mus. Ital. II, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fecit autem a fundamentis ante scrinium Lateranense porticum atque turrim etc. Anast. n. 218.

wurde ein großer Lurus getrieben; ibr ichweres Gewirt von bogautinischer Runft entiprach bem Reitalter ber Dufive. Man ftellte auf ihnen biblifche Scenen bar, und ausbrudlich bemerft bas Buch ber Bapite, baß auf ber Altarbede, welche Bacharias für ben G. Peter machen ließ, in golbenem Gewebe bie Beburt Chrifti abgebilbet mar. 1

Rübmlich mar bie Bemühung von Bacharias um ben Gein Berind. Anbau ber vermilberten Campagna Rom's. Geitbem fich bieCampagna die Stadt ihrer Bufuhren aus Afrifa feit langerer Beit, und cotonificen. eben erft ibrer Rornfammern in Calabrien und Gicilien beraubt fab. mußte es ben Papften viel baran liegen, bie agrarifden Bulfequellen gu mehren. Die gerftreuten Guter ber Kirche lieferten Borrat, ber aus Tuscien und Latium berbeigeschafft murbe, aber bas Bedurfniß ftieg, benn bie Einwobnerichaft Rom's muche, und viele Laubbewohner fluchteten por ben Langobarben in bie Stadt. Die Beröhung ber Campagna war bamale noch nicht fo groß, ale fie es beute ift, boch fie nahm mit reifender Schnelligfeit gu, weil bie freien Gigentumer feblten. Die Rirde gwar eignete fich burch Rauf und Schenfung immer mehr Grund und Boben an, boch fie vermochte bem Rotitand nicht abgubelfen, weil fie bie Colonifirung nicht nach einem großen Spftem betrieb. Bas bierin burd Radarias und frater burd Sabrian I. geichab. war nur vereinzelt. 2 Bacharias errichtete fünf fogenannte

1 Der technische Musbrud ift vela - vela serica alvung pon garroe, insolubilis, ober von ganbiroc, echt?

2 Bon Gregor's II. Bachtregifter babe ich gefprochen. Diefer Bapft machte um 715 ben Lampen im G. Beter eine Stiftung bon 48 Grund: ftuden, Die bis gegen Anagni bin gerftreut lagen. Die alte Marmor: inidrift ift beute in ber Borballe bes G. Beter eingemauert, Die Bulle abgebrudt im Bullar, sacr. Basil, Vaticanae I, 7. Mue biefe Guter batten Dlivencuftur.

Domus cultae. Domus cultue, das beift Geböfte, in denen die Colonen mobitten, welche die umliegendem Reder bebauten. Die erfte Colonie war kanrentum nebst der Masia Zontejana, zubenannt Laonaria, im Gebiet der Laurenter, welches dom der Mindung des Tiber bis nach Antium reichte; dies setzt vorans, daß das alte Laurentum verödet lag, und der Lapft sich beshalb demüßte es nen zu colonifiren. Die zweite Colonie sieß. E. Gecilia von einem Bethause diese Weisers am fünften Restenfield der Tiburtimer Strafe.

Bierzehn Millien von Rom entfernt, im Tufcifden Katrimonium, errichtet Zadparias eine britte Colonie, die nicht mit Namen bezeichnet wird; endlich erwarb er Antius und Formia ohne Zweifel im Gebiet der antiten Etadte biefes Ramene.

Queptan II Ju Jacharias' Rachfolger möhlte man ben Preskheter Bank 2. Seechan, der indeß iden drei Tage nach seiner Rahl starb. Bistar, Hierard bestieg Stephan II., ein Römer von Geburt, den beiligen Einl. 2

begann für Rom eine neue Epode. Der König Aftolf batte furz zuwor etreicht, was feine Sorgänger vergebens erftrebt Rastrana von hatten. Der Sih des byzantinischen Regiments in Italien Rastrana von der Belderenken in der Regiments in Italien A 2012. war in seine Gewalt gesällen, und schon am 4. Juli 751

tounte er ans bem Palaft bes eroberten Ravenna ein fonia-

Babrend bes Bontificate biefes febr gewandten Bapfts

<sup>1</sup> Der Ratalog ber Tenuten bes Ager Romanus von Sichinarb führt auf: Jontignans in S. Baolo. Ueber biese Stiftungen berichtet ber Lib. Pontificalis. Und man sehe ben Artitel Laurentum in Ribby's Analisi de Dintorni di Roma.

<sup>2</sup> Ran gablt ihn freilich auch ale Stephan III., wenn man feinen Borganger unter bie orbinirten Rapfte rechnet.

lides Decret erlaffen. 1 Der lette ber Erarden Gutudins veridmant, und bas elende Regiment griedifder Eunuchen borte nach zwei Jahrbunderten feines Beftebens für immer auf. Dies gog wichtige Rolgen berbei; benn nun mußte bie Grage enticbieben werben, ob ber Langobarbenfonig Berr von Italien werben follte ober nicht Aftolf brach nach ber Eroberung Ravenna's fofort nach bem Guben auf, um Rom. ben Ducat, und alle noch übrigen bygantinischen Brovingen ju erobern, bie er jest ale Rachfolger bes Erarchen ober bes Raifers beanfpruchte. Geinen Marich (im Juni 752) bielt jedoch Stepban burch eine Gefandichaft auf. Der Ronig gab nach, und beichwor fogar einen vierzigjabrigen Brieben mit bem romifden Ducat. Aber icon nach vier Monaten reute ibn feine Echwäche: er verlangte ben jabrlichen Tribut von einem Gold Colidus fur jeden Romer, fprucht ben und erflärte, Die Stadt feinem Reich einverleiben gu wollen.2

Auf Diefe Drobung icidte Stepban an ibn Die Mebte ber bamale berühmteften Benedictiner-Rlöfter Italien's von Monte Cafino, und von C. Bincenso am Bulturnus im Ducat Benevent. Gie murben nicht porgelaffen, fondern mit bem Berbot ben Bapit ju febn in ibre Rlofter beimgefandt.3

1 Muratori bal bies Datum burd ein Diplom pon Garfa festgeftellt. worin Mitolf batirt Ravennae in Palatio, IV. die m. Julii A. feliciss. regni nostri III per Indict. IV feliciter. Antiq. Ital. Diss. 67, beim Sattefchi N. X. 264, und Sanluggi T. V. n. VIII. Die perftummelte Geschichte bes Agnellus ichweigt von einem fo bebeutenben Ercianifi.

2 Et suac jurisdictioni civitatem hanc Romanam, vel subjacentia ei eastra subdere indignanter asserebat. Der Lib. Pont. ift von iett ab ziemlich genau und zuverläffig. Siehe auch Chron. Vullnruense lib. III. 401, Murat. Script, I. p. 2.

3 Das berühmte Alofter bes Bincentius am Bulturnus, in ber Diocefe Mernia, mar bie Stiftung breier langobarbifder Bruber Tato.

Ju seiner Bedrängnis predigte Erepbau vor dem Volf, wie Gregor der Große es in ähnlicher Lage einst gethan hatte. Er regte die religisse und partivoisse Levenisfart der Römer auf; eine Brocession go nach S. Maria Maggiore; der Papit selbst führte sie, auf seinen Schultern das "nicht von Jänden gemachte" Bibnis des heilands tragend.<sup>2</sup> Un

Tafo und Palbo um 703. Es zählte eine Zeit lang gegen 500 Mönche, Paul. Dincon. VI. c. 40 und die aus der Barberina von Muratori edirte Mosterchronis.

<sup>1</sup> Deprecaus imperialem clementiam, nt juxta quod ei saepius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiae partes, modis omnibus adveniret etc. Anast. n. 232.

2 Procedens in lactania cum sacr. imngine Domini Dei et Sulvatoris unotri Jost Christi, que neheropita unucapatur: Anant. n. 233. Eles ifi bie erfle Cruziduma picjes atten getigenblies. Če ifi end jedg gemutl, finfer, Satrig, sams typasninifique Tellita. Man finnet bas Möbilo bii Marangoni, Jatoris della Capella di Saneta Sauctor. Rom. 1474. Zug angang Mittellare biente eb di Pecerficienci; an ber Wiglite ber Minuta untre es auf bem görum adagensiden, mie einif bei Estatue ber Cipéde im Minuto (Priol Roman.)

bas Kreug, welches man einbertrug, mar bie Friedens: urfunde Aftolf's gebeitet. Gott und bem Bolf gum Beugnife bes Meineide biefes Ronige. Aber Stephan begnugte fich micht mit Processionen; ebe noch Conftautin feinen bulfeforbernden Boten Beideib gab, erfannte er, bag ber griechische Raifer nicht im Stande fei, ein beer nach Italien ju fenden und bie Eroberung Juftinian's von neuem gu unternebinen. Die Geschichte Europa's nabm ihren Bug unaufhaltfam nach bem Beften ju ben lebenofräftigen germanifden Bolfern; Die Brantiner murben ibren bogmatifden Grubeleien und ibrem Rampf mit ben Dobamebanern überlaffen, mabrent fich Rom aus ben Armen ber Griechen in Die ber Franken marf.

Stephan erinnerte fich ber Begiehungen feiner Borganger jum Grantenreich, beffen Krone Bivin mit Buftimmung bes Papite eben genommen batte. Die bringende Rot gwang ibn ju einem Schritt, beffen glangenbe Rolgen er bamale nicht begriff. Er fandte beimlich burch einen Bilger Brtefe an Bipin, ihn jur Gulfe aufrufend und felbft eine Busammen. Der Bapft funft mit ibm begehrend; biefe erften Coreiben vom Jahr jur bulleauf, 753 find une leiber nicht aufbewahrt. Der neue, thateuluftige Frankenkönig ergriff mit Freude einen Antrag, welcher ibn in große Begiebungen jum Musland brachte und fur bie Dachtentfaltung feines Reiche von gerabezu unermeglicher Bidtigfeit fein tounte. Er icbidte ben Abt Droctegang von

XI. beim Mabillon Mus. It. II. 151). Andreas Fulvius Ant. Rom. I. de Ostia am Enbe: Martinelli Roma ex ethn, sac, p. 157. Maranaoni Cose Gentil. c. 28, 105. Die nachtliche Broceffion ichaffte erft Bius V. ab, ba fie ju Bacchanalien ausgeartet mar.

Gorg nach Rom, mit bem Papft ju unterhandeln, und balb

barauf ben Bergog Muthar und Chrobegang, ben Bifchof pon Det, ibn nach Francien ficher ju geleiten.1 Der Ufurpator bes Trons von Chilberich hatte es nötig gefunden, burd eine feierliche Galbung von ber eigenen Sand bes Papits bas Murren ber Franten gu beschwichtigen. Die Berbaltuiffe verletteten fich bier und bort, und wechselseitiges Bedürfniß wie Dantbarteit einiger Menichen, bes Bapits, welcher Rebell gegen ben legitimen Raifer murbe, und Bipin's, ber ein Ufurpator ber legitimen Rroue feines Konige mar, gestaltete bie Beidichte ber Bolfer um. 3m Sintergrund jener Begiebungen bes icusbeburftigen Rom und ber jungen Donaftie ber Carolinger ftand bas germanifc romifche Reich, meldes fic bald als Refultat ergab. Das allmalige Berben biefes tirdlich:politifden Spftems aus fo geringen Unfangen und augenblidlichen Bedürfniffen bilbet eine ber lebrreichften Capitel pon ber Braris ber Beltgeichichte.

Anm befand fich in großer Aufregung. Dier handelte es fich um den Plan, dem Frankeltonige die Schubberrichoft über die Eadt unter dem Tiel eines Katricius semiligt übertragen, und dadurch diesem fremden Monarchen eine Machfeltung in Jatlien und Vom zu geden. Dies Borbaben war zu wichtig, als daß der Kapit es auf seine eigene Berantwortung aussissen der ber Legte es ohne Boeifel dem römischen Botte. Er legte es ohne Boeifel dem römischen Bott, dem Heer und Abel in einem Batlament vor, und voard von diesem mit der Bollmacht besteiset, mit Pipin einen Bertrag zu schließen, nachem ihn die Römer zu ihrem Partricius gemöstlt hatten. Die Jahrt des Kapits zu ihrem Partricius gemöstlt hatten.

<sup>1</sup> Darauf beziehen sich bie beiben Briefe Stephan's an Bipin (Cod. Carl. X.) und an die Derzöge bes frantischen Bolfs (XI.), welche Cenni passend vorangestellt hat.

ine Frankenland mar ein unerhörtes Greigniß; feine Borganger waren wol nach Bogang gegangen, wenn fie ber Raifer bortbin rief, aber noch nie batte ein romifcher Bifchof bie Alpen überftiegen, fich ju einem germanischen Bolf bes Beftens ju begeben. Während fich nun Stepban im Berbft 753 gu biefer Reife ruftete, traf mit feinen Boten ber Silentiar Johann von Bugang ein; ftatt ber Baffen brachte er ben faiferlichen Befehl an ben Bapit, fich felbit an ben Dof Aftoli's gu begeben, um ibn für Die Rudgabe bes Grardats ju ftimmen. 1 Stepban machte bem griechischen Befandten ichwerlich Mitteilung von feinen Unterhandlungen mit Bipin, benen Boten Authar und Chrobegang ibn nun auf ber Reife ju jeuem begleiten follten. Er nahm fie, beu faiferlichen Minifter, mehre Burbentrager ber Rirche, und Optimaten ber romifchen Milig mit fich, um gunachft gu Aftolf ju gebn, und verließ am 14. October Rom, perfeben mit einem Bag bes Langobarbenfonigs. Als fein Borganger ju Liutprant reiste, batte er einem Dur bas Regiment ber Stadt übertragen, aber Stepban übergab "bas gange Bolt . bes berrn bem Beiland und bem Apoftelfürften Betrus."2 Done Frage überließ er Die geiftlichen Angelegenheiten einem Bicar, mabrent ein von ben Romern gemablter Dur ober Conful bie meltliden übernabm.

Che Stephan, burch bie langobarbifchen Truppen reifend, Stephan II. welche ben Ducat befett bielten, Bavia erreichte, fandte ihm reisegunnot

<sup>1</sup> Jussionem Imperialem beißt es im Anaftafius nach bem üblichen Stil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commendans cunctam dominicam plebem bono pastori Domino nostro etc. Der im Cod. Carol, oft gebrauchte Musbrud Dominica plebs für bie Römer ift gleich jenem peculiaris populus febr bezeichnenb.

A. 753

bes Reichs ein Bort gu fagen; aber ber Bapft verficherte,

baß es fruchtlos fei, ibn einschnichtern gu wollen. Er über: baufte ben Ronig mit Geidenten und Bitten, mabrend ber faiferliche Gilentiar fie ale traurige Rigur unterftitte. Uftolf verichloß ibnen fein Dbr; er wollte auch nicht die Abreife bes Papfte nach Francien geftatten, auf beren Bewilligung bie Boten Livin's enticieben brangen Er abnte bie Folgen biefer Reife, aber er vermochte fie nicht zu binbern. Stevban perließ Bavia am 15. November 753, in Begleitung von Bifcofen und Carbinalen, und ficherlich auch von romifchen Großen, ben Bevollmächtigten bes Abels und Bolfe. Dit großer Schnelligfeit gelangte er au bie Alpenpaffe; im Rlofter und zu Bipin E. Mauritius, mo er Pipin treffen follte, famen ibm nur beffen Boten, ber Abt Folrad und ber Bergog Rothard entgegen, ibn einladend weiter nach Francien gu fommen, wo er ben Konig im Echloft ju Pontigon (Pons Hugonis) finden murbe.1 Dort murbe er von ber gangen fonigliden Ramilie mit Ehren empfaugen (am 6. Januar 754) und nach Paris

geführt, mo er im Rlofter Canct Dionvffus Bobnung nabm, Das Buch ber Bapfte nennt bier jum erftenmal ben Ramen

jener Ctabt, und wir überfliegen einen Zeitraum bon mehr 1 3n G. Mauricius ftarb am Fieber ber Brimicerius Ambrofius. Geine barbarifde Grabidrift (in ben Arppten bes Batican) fagt:

Ex hac urbe processit suo secutus pastorem

In Roma salvanda utrique petebant regno tendentes Francorum Sancta perveniens loca B. Mauritii aulae secus fluvii Rhodani Litus ubi vita noviliter ductus finivit mense Decemb. etc. etc. Galleti del Primicer. p. 41. 3d fclage por ductus ftatt doctus ju lefen.

als taufend Jahren, um die späte Wirfung der Reise Stephan's wieder zu erfeunen: es ist der Uiurpator Napoleon, zu welchem der Papft Pius VII. reist, und es sind saft die selben Bwede, welche auch diese Reise veranlasst baben.

Stephan falbte ben Rouig Pipin, fein Beib Bertraba, grfalbe Bipin feine Cohne Carl und Carlmaun, und gebot bem frautifchen jum Ronige. Bolf unter Androbung bes Bannes nie aus einem anderen, als bem jest burd bie Kirche für legitim erflärten carolinischen Geschlecht feinen Konig zu mablen. Der Dank Bipin's bestaud nicht blos in Worten. Coon im Colofe Carifiacus ober Rierfp fam man überein, mas mit bem Erarchat und ber Beutapolis gescheben follte, fobalb biefe griechischen Brovingen ben Langobarben burch Rriegegemalt murben entriffen fein. 1 Bipin trat in ein vertragemaftiges Berbaltuiß gur romifden Rirde und ihrem Oberbaupt. Er leiftete fur fich uud feine Rachtommen ben feierlichen Gib, bie Berteibigung und Debrung ber Rirche gu übernehmen, und ber Papit gelobte, bag meber er noch feine Nachfolger bie neue Douaftie verlaffen murben. Gin gegenseitiges Edusund Trugbundniß murbe abgeschloffen. 2 Die Oberhobeit bes

<sup>1</sup> Jasse Regesta Pontis. Rom. nimmt ben 14. April ale Datum bes Bertrags von Carisacus an. Fantugi Mon. Ravenn. VI. n. IC. gibt die bekannte saische Schenfungsurfunde.

<sup>2</sup> Dies þridgt auf ettrifan III. A. 770 in feinem Brief am Gart man God Gardon. (Och Garol. 48. 6min 49) bettulig fo auf8. vos b. Petro, et praefato vicario ejus, vel ejus ancesseoribus spopondisse, se amicis noetris anicos esse, et se inimiels inimicos, sicut et nos in radems sponsione firmiter dinoecimor permanere. Unb Baul I. erdfar figh érenje Cod. Car. XVI, bet Genut XLI (unb im lögarben Brief). Daljur informafun Bijan is defensio et exaliatio Ecclesias in egiftliden unb weitliden Binn, wie bies auß ungräßtlem Etellen in Bauf8 Briefen betregraft.

Gregorovius, Gefdicte ber Ctabt Rom. B ste Muff. 18

tricius ber

anerfannt, aber tropbem ernannte Stepban ben Grantenfonig jum Defenfor ber Rirche und ihres weltlichen Gigentume. Er maßte fich fübn bie Rechte bes Raifere an, und und ernennt berlich Bipin und feinen Göhnen den Titel eines Batricius tricius ber Romer, welchen ber Exarch bisber geführt batte. Aber Die Stimme ber Romer mar bafur guvor gebort worben : Die Ernennung Bipin's jum Patricius tonnte nicht ein ein= feitiger Act bes Bapite, fonbern bas Ergebniß eines Beichluffes bes gefammten romifden Boltes fein. Diefen Beichluft brachte Stepban, welchen romifche Große begleiteten, mit fich nach Franfreich . und Bivin nabm feine Erneunung gum Patricius ber Romer ohne Bebenten au. Geither batte ber Titel "Batricius" Rabrbunderte lang eine große Bichtigkeit für Rom. Dies Prabicat bezeichnete urfprunglich fein Amt, fonbern mar erft feit Conftantin eine boch angesebene lebens= längliche Burbe, welche auch Barbarentonigen verlieben wurde. Es icheint, bag feit ber Ginrichtung bes Grarchats porquasmeife die Ergreben biefen Titel erbielten, und mit ibm perband fich fpater die Borftellung, baß es die Befugnift bes Batricius fei, die Bapftwahl zu übermachen, und ber Abpocat ber Rirche gu fein. Die Stellung bes Frankenberrichers gu Rom. sum Ducat und Erarchat murbe bemnach burd einen romifden Titel ausgesprochen, aber es ift auffallend, bag berfelbe in ben papitlichen Briefen niemals mit bem Beariff bes Defenfor verbunden wird. Denn nie wird in ihnen barauf bingebeutet, der König babe als Batricius der Romer Die Bflicht ber Berteibigung Rom's, fondern bie Bolitif ber Bapfte leitete biefe nur aus bem gottlichen Beruf, beffen Combol bie Calbung gemefen fei, ober unbestimmt aus bem Bertrag mit Stephau ber: fie icbienen ben Ratriciat absichtlich gu umgebn, weil fie ibn nicht als politisches Recht, sondern als Ehrentitel wollten angesehen miffen, gang in ber Beife wie einft Chlobwig, Obogcer und ber Burgunberfürft Gigismund ibn als eine taiferliche Auszeichnung geführt batten. 1 Erft Carl ber Große nannte fich in Urfunden Patricius Romanorum, Defeusor Ecclesiae, und ein späteres Formular fpricht ben Insammenbang beiber Begriffe beutlich aus. Dies fiebt in ber "Graphia ber golbenen Ctabt Rom," einer Schrift aus ber zweiten Galfte bes X. Jahrhunderts, welche bas Ceremoniell ber Inveftitur eines Patricius burch ben Raifer enthält: wenn berfelbe ernaunt werben foll, fo fußt er gnerft bem Raifer Guge, Ruice und Mund, fobann gibt er allen Romern ben Ruß, und fie alle fagen : "Gei millfommen!" Der Raifer ipricht: "Es ichien uns zu mubepoll. baf mir allein bas uns pon Gott perliebene Amt permalten follten. Desbalb maden wir bid ju unferm Selfer, und verleiben bir biefe Chre, bamit bu ben Rirchen Gottes und den Armen Recht gebeft, und bavon follft bu fobann

<sup>1</sup> Bijain nich nur mit bem Beidicat Tefenijer ober Versteier beginden. Man febe eit Germië e.A. 7, 19, 28, 141, 146, 150, 160, 167, 170, 170, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 189, 191, 191, 196, 189, 269, 210, 170, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 189, 191, 191, 196, 189, 269, 210, 172, 229, 229, 227, 238 a., diserval defensor? [3, 9] bewerteft is Kinglick bes Zucunge, ber Barticiat feit fübere bannals bas Zeminium gemeinen. Borgis Berve Istor etc., D. 1 um Memorie stor. di Bernevento p. 13 eq. fiett in bem Batriciat bie Theocatric ber Kirche, umb bei fit right; fibr bei gelt Bjudin. Sanafatius ernebant mit 287-fishe intigt einmal bie Ernemung ber Rönige up Barticieru. Ruch Mabillion der reigh. H. e. 3. 73 beskautet, bod Erephon Bjüdin um tern Openerazütt bes Barticius bertife. Das öhne Zuerfel unächt Züffungsbijom won S. Silvestro of in Capite [edin Gäsegfett Hist. d. S. Silvestro de Capite p. 16] gilt Rijain ben Zitef Defenor Romannau; bamals Sätte man fister achtat; Defenors N. De Ecclesias Romanna.

beim boditen Richter Recenicaft ablegen." Er befleibet ibn bierauf mit bem Mantel, ftedt ibm an ben rechten Beigefinger ben Ring, und gibt ibm mit eigener Sand eine papierene Edrift, worin gefdrieben ftebt: "Gei ein erbarmenber und gerechter Patricius." Cobann fest er ihm einen gol: benen Reifen aufs Saupt, und entläßt ibn. 1 Dan barf nicht glauben, bag Bipin unter folden Formeln mit bem Batriciat betleidet murde; aber Diefelben Begriffe eines Selfers ber Rirche ichwebten bem Papft Stephan vor, mabrent er felbit es zu vermeiben fuchte, mit bem Batriciat ber Frauten jene birecte Gewalt in Rom gn verbinden, welche bie Erarden ausgeübt batten. Durfte fich inden Divin mit einem blofen und fostspieligen Titel begnugen, ohne bie Macht gu beanfpruchen, Die er in fich folok?. Diefe mar wenigstens bie Jurisdiction im Exardat und in Rom im Ramen bes Raifers und Reichs; fie mar gugleich die Bestätigung ber Rapftmabl. Die Anerkennung Bipin's auf bem ufurpirten Eron ber Merowinger mar freilich ein bober Lobn für Die Kriege. welche er jum Borteil bes Papfts in Italien ju übernehmen verfprad. Er übernahm Bflichten, aber balb ergaben fich wirklide Rechte baraus, und ber Batriciat ber Franken= fürften murbe aus einer bewaffneten Abpocatur gur Gewalt oberherrlicher Jurisdiction. Anr gogernd haben ihnen bie Bapfte biefe gugeftanben.

¹ Qualiter patricius sit faciendus. Befm Ozanam Docum, indiciis etc. p. 182. Žirijelis general gibi tebritiri Žecunagi im Glossar, autė rinem Cod. Vatic. beš Stati Diacomuš de Gest. Lang, unb Station Der ediple. c. 1x. n. 3. Zamiti išį pu vergiridjen Constant. Porphyrog. de Cerizson, Aulies Byr. L. 47. p. 236 sq. Žie neuere Sperigum glet the Jecundus ill. Station Landing Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station Station

4. Bezgelüße Unterbandungen mit Affael, Auchteje Gereban's, Spinight and Jatient. Afford innum ben grieben an. Die erfte Geherningsieht auf jatient. Mofolf nimmt ben grieben an. Die erfte Geherning zufelt in ben Duca. Delagerung Rom's, 7.55. Servönfung ber Campagan. Pfümberung Andardung kom den der General Geherning und der General Geherning der General Geherning der General Geherning der General Geherning der General Geherning der General General Geherning der General General Geherning der General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General Genera

Der Konia Aftolf fab mit Ingrimm bie Schritte bes Bapits und ber Romer; fie batten ibn felbit verworfen und Die Schusberrlichfeit Rom's bem entfernten Bipin übertragen. Che nun biefer mit feinen feineswege willigen Franten nach Italien aufbrach, versuchte Aftolf Die Plane bes Bapite am frantischen Sofe ju freugen. Der Dond Carlmann murbe genpungen Monte Cafino zu verlaffen, und als langebarbiicher Befandter gu feinem Bruder Bipin gu gebn, ibn von einem Bertrag mit Rom abzubringen. Der Ungludliche bufte ben gefährlichen Auftrag mit Ginfperrung in bas Rlofter von Bienne, mo er in furger Reit ftarb. Der Batricius Bipin forderte jest ben Langobarbenfonig jur Berausgabe feiner Eroberungen auf; er bot ibm fogar ein beträchtliches Abftandegelb, wenn er ben "Gigentumern bas Gigentum" gurud: itellen wolle, bod jum Glud fur bie Rirde blieb Uftolf unerschütterlich. Beder ber Papft noch bie Franten abnten, baß bie tapfere Ration ber Langobarben burd Amiefpalt, Briefterrante und Rlima Italien's gebrochen, und bag bas Reich Alboin's nur noch eine fürchterliche garve war.

Stephan wurde mit franklichem Geleit entlassen, und in Rom mit Jubelruf als Netter und Befreier empfangen. Biptin selbst brang mit seinem herr durch die Alpenpassen putbliebet non Bal di Susa, jagte die Langobarben nach Pavia und Judicatea. umladerte biese Stadt im Sommer. Der berzweisliche Kifol

nahm ben Frieden, den man ihm bot: er beschwor die Gerausgabe von Navenna und anterern Liaden. Dies simb ble allgemeinen Musdrücke im Buch der Räpste, welches also von einer ichon damals dem Kapst gemachten Schenfung nichts weiß; indeh geht aus wel Vriefen Etephan's vom

Ende des Jahrs 754 hervor, daß Pipin nach dem Friedens-Wininfee folius im herbit 754 eine Schenfungsterfunde wirflich ans-Genetungstuchnt von gestellt hat. Um läßt sich darin nicht erkennen, od obsida. 1886. Gerausgabe auf die Kirchengatter ober auf die griechtichen

Berausgabe auf bie Rirchenguter ober auf bie griechifden Provingen fich bezog, und mit feiner Gilbe wird Navenna's und bes Erarchats ermabut. Der papftliche Stil ließ ben Begriff Respublica in biplomatifder Unbestimmtbeit, inbem er unter bem Titel "Republif ber Homer," nach Belieben das Abstractum des Reichs verfteben, oder ibn auf ben werbenben Staat Betri, bas beift junachit ben Ducatus Romanus beziehen tonnte.2 Der officielle Ausbrud, welcher bantale vom Bavit fur bie Auslieferung ber von ben Langobarben bejetten Brovingen gebraucht murbe, mar "bie Burudgabe ober Reftitution" an Die Republit ber Romer. Diefe Republit mar in ibrer Allgemeinheit bas gange Reich, und beffen rechtniagiges Oberbaupt ber Raifer. Man konnte nun glauben, bag ber Bapft bie "Reftitution" auf ben Raifer bezog, boch die fpatere Schenfung Bipin's lebrt, bag er unter ber romifden Republit Rom felbit, bas Saupt und

Sub terribili — sacramento, atque in eodem pacti foedere per scriptam paginam affirmavit se illico redditurum civitatem Ravennatium cum aliis diversis civitatibus: Anast. n. 248.

<sup>2</sup> Cod, Carol, VII. IX., beim Genni VI. VII. Die Schenfungsurfunde ift jupeifelfelt: et necesse est, ut ipsum Chirographum expleatis. Die Ausbrüde für die herausgabe find reddere et contradere. ben Gib bes römischen Imperiums betrachtete, frast beffen biese Ctabt Italien und die Welt beberricht hatte.

Raum war Pipin von Pavia abgezogen, als ber König Miet bricht Aftolf wie aus einem Traum erwachte, und fich jun Bruch bes Bertrages biureißen ließ. Er rief ben gangen Seerbann ber Langobarben auf, und noch am Enbe bes 3abre 754 übergog er ben romijden Ducat. Er rudte gegen Rom, ben Ruche ju gudtigen, ber bie Beute aus bem Rachen bes Lowen ju giebn fich erbreiftete. Stepban fab fich jest ichuslos und in ber außerften Gefabr. Gleich uach bem Treubruch Mitolf's fcrieb er Rlagebriefe an Die Franten. Das Latein biefer Schreiben ift barbarifd, ber Stil idmulftig, wie in allen andern der Carolinischen Cammlung, und bie übertriebenen Brabicate von "Guer bonigfluffigen Gnaben, bonigfußem Blid und Antlig" zeigen, wie widerlich bie bofifchen Formeln jener Zeit waren, wo ber Bombaft ber bygantinischen Softangelei fich noch mit ber biblifchen Ebrafe vereinigte.2 In Diefen Bonig mifchte Stephan auch bittere Bormurfe über bie Leichtglaubigfeit Bipin's; er erinnerte ibn baran, daß er bie gefahrvolle Reife zu ibm gethan, ibu gum Ronige

<sup>1</sup> Man behauper, ber Hapft babe bie "Achitution" beihalt auf bie nationalitätinische vor zwiiglie Studukti begann, imrik bei er oberung Amenmal mater Infinian eine Uinrpation warr; aber bann wäre bie griedliche herrichtel überbaupt für Beilen Uinrpation waren, mab ein umerfährter Wiberbrung, haß nuch Etnipan II. umb briffen Machfolgen bis zu Gart bem Greigen hen Raifer von Theyan II. umb briffen Machfolgen baput best angemen ermisifen Merch auch in Jahlein annerhannten. Diefe jum Behauptung in Zuffinger! 6 Abhambung "Das Maifertum Carle bei Greigen und beimer Machfolgen. Mündere Bieter, Jahre 1806.

2 Vestra melliflua bonitas, vestris mellifluis obiutibus, nectareas mellifluaque regalis Excellentiae vestrae syllabas. Der Gipfel aller Barbarei ift ber Außeruf deifluo "ben Gett triefenb." Der Christianissimus für ben grantentinig fi foon (tecnnece Städsica). gesalbt, daß Betrus ibn vor allen Fafrien der Erde jum Beschützer der Rirche ermahlt habe, und er beichmor ibn schnell dafür zu sorgen, daß dem Apostel sein Recht gegeben werde. Die Briefe gingen nach Frankreich ab, aber schon fanden die Zangobarden vor den Mauern Romis.

Bwei Sabrbunderte waren verfloffen, feit Rom burch

Totila die lette langwierige Belagerung erfitten hatte; benn alle solgendem Stürme der Langobarden waren nicht ernste haft oder doch ichnell abgefault gewesen. Ihm tam Richt mit aller Macht, diese Stadt zu erobern. Um 1. Januar 755 saben die Römer den Anzug der Feinde; sie kannen in dere Schachtbaufen, die Langobarden Aufeien's auf der Trimmphalischen Erraße, das haupthere unter dem Könige auf der Selaria, die Beneventer auf der Ba Latina. Im die Stadt ganz einzuschließen, lagerte Affolf vor dem Salarischen Tox, die Toxkaner vor der Porta Portueuslis, die Beneventer vom Kateran bis au S. Bant.

Aftolf belagert Rom feit 1 Jan. 755,

Die Langobarben höhnten gu ben Manern binauf: "nun bolt die Frauten, daß fie euch von unierm Compert erfofen." Die Momer aber antworteten burch entistofiene Vertredigung; die ftädtische Milig, bereits durch einige Kanupfe in ben Baffen erproft, legte von ihrem Laterlandsgefißl ein ehren bes Zeugniß ab. Doch fein Dur ober Tribun, nicht ber Aume eines frömischen haupmanns wird genannt, sowere ber schwicken kaupfen ber schwicken genannt, sowere ber schwiedelide Kapft rühmte in seinem Brief an Pipin

<sup>1</sup> Ut princeps Apostol, suam justitiam suscipiat — eine geschickte Phrase, Rechtötitel und Besit umfassend. Auch die beutschen Chronisten gebrauchen sie.

<sup>2</sup> Cod. Carol. IV. VI., beim Cenni VIII. IX. Die Spoletiner find nicht genannt, boch waren sie wol in den Tusciae partibus mitbegriffen.

nur ben fraufischen Ubt Werner, ber fich als Gefaubter noch in ber Ctabt befant, Die Mauern Rom's in Tag- und Rachtwache uniging, und die Rolle Belifar's übernahm. 1 Dlau barf wol annehmen, bag Berner mit einer Chaar frantifcher Arieger, feiner Begleitung, nach Rom gefommen mar; welche nun bei ber Berteibigung gute Dieufte leifteten.

Die uralten Mauern Rom's, Die Gregor III. jum Glud wiederbergestellt batte, widerstauden ben langobarbischen

Sturminafdinen, aber bie Rot in ber Stadt murbe täglich empfindlicher. Die Campagna erfuhr Die ichouungelofe Bermuftung eines rachfüchtigen Feindes, und bie fparfame Colonisation ber Rirche murbe bis in ben Grund gerftort. Aftolf verbot gwar aus religiofer Chen Die Bafiliten von C. Beter und G. Paul, welche in feinem Bereiche lagen, ju verleben, aber alle anderen Rirden und Rlöfter außerbalb ber Ctabt wurden geplündert, und die Monche und Ronnen allen Difhandlungen Breis gegeben. Die Langobarben ichienen fich bes Arianismus ihrer Bater wieber gu erinnern, benn fie trieben mit bem, mas für beilig galt, öffentlichen Spott; Bilberfturmer, vielleicht griechische Golblinge im Beer , burchftaden Beiligenbilber mit ibren Schwertern und perbrannten fie auf Scheiterbaufen. Ru gleicher Reit, und es gibt feinen Biberfpruch, ber greller und be- ar pianbert zeichneuber für jenes Jahrhundert mare, burchwühlten bie: Sen Sen felben Langobarben entweber mit frommer But ober bes Gewinues wegen bie Rirchbofe ber Martirer, um fich mit beiligen Gebeinen ju belaben. Die Begier nach foldem

<sup>.1</sup> Praefatus vero Warneharius - ut bonus Athleta Christi decertavit totis suis viribus: am Schluß beiber Briefe.

Besis (ein Zahrbundert später wurde sie zu einer Krantseit der Zeit) war den Langodarden schou lauge eigen: Lintprand batte im Jahre 722 den Leichnam des Seitigen Augustin von den Saracenen Sardinien's um teures Gold erfauft, und unter dem Judel der Mentichen in der Abslisse Leichnam und Koela aures zu Lavin nicht eine Auflein; und Misch sennte die Belagerung Nomis, um so viel für betilg gestenden und der Leichnam und der Fomdarde sichen, als gefunden wurden, aus den Katalomben scharer nuch nach der Fomdarde führen zu lassen. Diese bieber nicht versehren unterrebischen Todenschaft Wirken und katen den Leich gestenden der Verlegenen unterrebischen Todenschaft Worden der Verlegen unterrebischen Todenschaft Worden der Verlegen unterrebischen Todenschaft Worden der Verlegen der

¹ Pestifer Asisulfus — nam et multa corpora sanctorum efficiens, corum soarc mysteria ad magnum animae sanc efetrimentum abstulit. Annet. n. 249. 3d fam uur im Jiuge anführen, bağ im Jadre 638 fründlighe Rönde aus ben bemandê verlafferen Wente Cefine bir Erdejen Bereick'é and ber Scolafitio fladjen und maß Gudien Gradjene. B. Muratori Antig, med. acvl. V. p. 6. ad. 20k von ben Senge bacter geptilmerten Radiachmen Rom's burten übergene nach 80 yum IX. sacc. befught. Erft von ba ab lagen fie bis jum XV. Jadyfundert entafien und şerifett, fo bağ fie giefdiğm nivêrer entafeti nerbe muşten.
E. De Woffi's Ginteitung ju feiner Roma Sotterranea
Cristiana.

tung aufforderte, erinnerte er fie au ihre Pflicht, ba er "ben Cous ber beiligen Rirde und ber romifden Republit nachft Gott in ihre Saube gelegt babe." Er verftartte bas Bewicht Diefer Mabnungen noch burch einen britten Brief, und biefen bictirte er mit feltjamer Ginbilbungefraft bem Apostelfürften Betrus. Weber Die Reberei bes Arins, noch bes Neftpring, uoch andere, welche bie fatboliiche Religion im innerften Wefen bebrobten, batten ben beiligen Betrus je vermocht, eine Epiftel gu ichreiben; und felbit als ber Raifer Leo fein Standbild in Rom ju gerichlagen brobte, batte er tein Beiden bes Borus von fich gegeben. Aber er erbob fich bei ber bringenben Befahr feiner Stabt ober feiner Batrimonien . und richtete einen flanmenben Brief an bie Ronige ber Franten, feine "Aboptivfobne." Diefe mertwurdige Epiftel ift eine ber gultigiten Reugniffe von bem roben Beift nicht allein jenes Jahrhunderts, fondern auch ber bamaligen Rirche felbit, welche fich nicht mehr icheute, "bie beiligften Motive ber Religion fur weltliche Angelegenheiten gu vermenben, ! Das barbarifde Latein bes Briefe murbe felbit Betrus, ber nur bebraifch ober griechisch gu ichreiben berftand, mit Erroten abgelebnt baben, und bie fiber-

Der Apoftel Betrus foreibt eine Spiftel an

1 Dice fagt Steury Hist, Eccl. an 755 a. XVII; l'Église y signifie non l'assemblée des fidèles, mais les biens temporels consacrés à Dieu; le troupeau de Jésus-Christ sont les corps, et non pas les âmes - et les motifs les plus saints de la religion employés pour une affaire d'état. Muratori überläßt biefe belicate Raterie bem Frangofen, inbem er fagt: "ficherlich ift nichts geeigneter, unfere 3been ju verfebren, und in unferem Beift fuße und absonberliche Ginbilbungen gu erzeugen, ale ber Durft und bie Liebe gu geitlichen Gutern, bie uns angeboren finb."

labene Sprache würde ihn und jeden Apostel angewidert haben.

Man febe, mas aus ber Geftalt bes großen Apoftels im VIII. Jahrhundert geworden war, wenn ihm fein römischer Rachfolger Borte, wie bie folgenden, in ben Dund legen founte: "Auch unfre Berrin, Die immer jungfräuliche Gottesgebarerin Maria, vereint ibre verbindlichften Befchwörungen . mit ben unfrigen, proteftirt, ermabnt und befiehlt, und mit ihr zugleich die Erone und herrschaften und bas gange beer ber himmlifden Milig; nicht minder bie Martirer und Befenner Chrifti, und alle die Gott wolgefällig find, und biefe ermabuen, beichwören, beteuern mit une: infofern ibr um biefe Ctabt Rom, bie une von Gott anvertraut ift, und um bie Schafe bes Berrn, Die fie bewohnen, befümmert feib. und um bie mir von Gott anvertraute beilige Rirche, fo eilt, befreit und erlofet fie von ben Sanden ber verfolgenden Langobarben, bag nicht (es fei ferne!) mein Leib, ber fur ben herrn Jefus Chriftus gelitten bat, und mein Grab, worin er auf Gottes Befehl rubt, von ihnen befubelt, baß nicht mein angehöriges Bolt zerriffen und von eben biefen Langobarben gemorbet werbe, welche fo idanbliden Deineibe foulbig find, und als llebertreter ber gottlichen Schriften fich ermiefen baben." Rachbem fich ber Apostel gu biefen Bitten herabgelaffen bat, erhebt er fich am Schluß mit bem drobenden Antlig ber Ercommunication: "Benn ihr euch, was wir nicht glauben, eines Berguge ober einer Ausflucht idulbig macht, und nicht fogleich unferer Mahnung geborfamt, Diefe meine Stadt Rom, und bas in ihr wohnenbe Bolt, und die mir von Gott übergebene apostolifche Rirche und ihren Oberpriefter ju befreien, fo wiffet, bag ibr Rraft

ber beiligen Dreieinigfeit, burch bie Bugbe bes Apoftelamts. welche mir von bein herrn Chriftus verlieben warb, wegen Ungeborfame gegen unfere Aufforberung, bes Reiches Gottes und bes emigen Lebeus verluftig erflärt feib. 1

5. Bibin giebt nach Stalien. Aftolf bebt bie Belagerung Rom's auf. Eintreffen von bygantinifchen Gefandten, und beren Enttaufdung. Aftolf unterwirft fic. Die Bipinifche Schenfungeurfunbe, Stiftung bes Rirdenftaate. Uebergabe ber geschentten Ctabte an bie Rirde. Aftolf + A. 756. Der Dond Rachis verlangt nach ber Rrone, Anerfennung bes Defiberius ale Langobarbentonig. Stephan + A. 757.

Der Brief bes Apostel's mar eine richtige Berechnung; benn Bipin fonnte ibn benuten, feine laut murrenben Franten zu einem zweiten Rriegszuge nach Italien angutreiben. Dem Berftand eines Ronigs felbft jener Beit zwang bie feltfame Erfindung vielleicht ein Lächeln ab, aber er burfte ben beiligen Betrus nicht vor ber Menge blosftellen. auch wenn er nicht fürchtete, "Leib und Geele bem ewig unausloidlichen tartariiden Feuer mit bem Teufel und feinen Peft-Eugeln auszufegen."2 Geine Bertrage mit bem Papft legten ibin, bem Patricius von Hom und Defenfor ber Rirche, Die Pflicht auf, Andt bebt fie mit ben Baffen gu ichugen. Er ruftete fich jum Rrieg, und lagerung die Runde von feinem Aufbruch zwang Aftolf, Die Belagerung Rom's aufzuheben. Er eilte jest nach bem Rorben, Die

bie Be-

1 Cod. Carol. 111, beim Cenni X: Petrus vocatus Apostolus a Jesu Christo Dei vivi filio . . . vobis viris excellentissimis Pippino, Carolo et Carolomanno tribus Regibus, atque sauctissimis Episcopis, Abbatibus, Presbyteris, vel canctis generalibus exercitibus et populo Franciae. Die alte Lesart beim Anaftafius subtili fictione Pipino intimavit etc. lagt fich auf biefen Brief gut beziehen, aber Bignoli corrigirt gewiß richtig; subtili relatione etc.

2 Phrasen beffetben Briefe: ne lanientur, et erucientur corpora, et animae vestrae in acterno atque inextinguibili tartareo igne cum diabolo, et ejus pestiferis Angelis etc.

Granten von ben Grengen gurudgubalten. Babrent fic nun Bipin ben Alvenpaffen naberte, trafen in Rom brei bogantinifde Gefandte ein : ber elende Raifer Conftantin versammelte mit Leibenschaft Concile megen Abschaffung ber Bilder und Reliquien, aber er batte meber bie Rraft, bas verlorne Italien wieder ju geminnen, noch überhaupt Ginficht in die mabre Lage ber Dinge. Mit bem Inhalt bes Bertrage gwijden Bipin und bem Bapft unbefannt, bilbete er fich ein, Die Berausgabe bes Erarchats gelte wirflich "bem römischen Reich;" er batte baber feine Minifter guerft nach Rom geschicht, um bie Unterftugung bes Papfts bei bem Frankenfonia in Anivrud zu nebmen.

Der Raifer boffte fogar bie Franken in feinem Dienft wider bie Langobarben gebrauchen gu fonnen, wie einft Beno fich ber Ditgothen wiber Oboacer bedient batte. Es ift gewiß, baß er Bipin gu einem 3ng gegen Aftolf in feinem Dienft ju bewegen gebachte. Aber icon in Rom erichredte bie Befandten bie Nachricht, Bipin giebe gum zweitenmal gegen bie Grengen Rtalien's: Die erstaunten Diplomaten warfen fich in ein Cdiff, und Stephan gab ibnen einen Boten mit, unter bem Chein, fie bei Bipin gu unterftugen. Gie eilten nach Maffilia und borten bier, baß ber Ronig icon in Italien eingebrungen fei. Indem ihnen jest ber Bufammen= bang ber Dinge flar murbe, und fie erfubren, baf Bivin vom Bapft felbst gerufen fei, gerieten fie in tiefe Befturgung; 1 8mettergelb, fie fuchten ben apoftolifden Runtius gurudguhalten. Gregor, in Italien, einer biefer Minifter, eilte ihm mit ichnellen Aferben voraus.

jug Pipin's A 755.

Er erreichte bas Frankenbeer im Darfc auf Bavia; er be-Diefe biplomatifchen Enthullungen berbanten wir ein paar naiben

Capen beim Anaftafius n. 250.

ichwor ben Rouig unter Anerbietungen faiferlicher Erfennt= lichfeit, ben Erardat und bie übrigen Stabte bem rechtmäßigen herrn gurudgugeben. Aber Bipin erffarte jest obne Rüdbalt: er babe beibe Geereszüge nicht um eines Menschen willen, fondern aus Liebe jum beiligen Betrus (bier läßt nich bie Wirfung ber binunlischen Epiftel verspuren), wie jum Beil feiner Geele unternommen; nicht um bie Echate ber Erbe murbe er fein bem Apoftel gegebenes Wort brechen; vielmehr alle jene Etabte wolle er nicht bem Raifer, fonbern C. Betrus, ber romijden Rirde und bem Bapft übergeben. Der verwunderte Bogautiner eilte nach Rom, ben Bapit gu febn, bor bem er nuplos Proteft gegen bieje Berletning ber Rechte bes Reichs einlegte.1

geschloffen, bie Baffen, im Berbft 755. Er murbe bem Frantenfonig tributbar und gezwungen, ben früheren Bertrag gewiffenbaft ju erftillen, and ju jenen Stadten noch Comiaclum (Comaccio) bingngufugen. Der Schreiber von Stephan's Leben fagt bier jum erstenmal, bag Bipin eine Schenkungenrfunde ausstellte, worin ber romifchen Rirche und allen Bapften fur alle Bufuuft ber Befit ber Ctabte ausgeschrieben marb, und bag bies Document noch ju feiner Beit (im IX. Jahrhundert) im Archiv ber romischen Rirche verwahrt werbe. Dieje berühmte Urfunde veridwand aus tung Bipin's Rom fpurlos, und nicht obne Urfache; fein Forfcher bat Die tung bes rogeographifden ober politifden Grengen ber Schenkung gefebn, Rirdenfinnts

Unterbeft ftredte Aftolf . jum zweitenmal in Bavia ein-

und bie Stife

1 Das Leben Stepban's im Anaftaffus ergablt biefe Borgange febr flar: asserens isdem dei cultor, mitissimus Rex, nulla penitus ratione easdem civitates a potestate beati Petri et jure Ecclesiae Romanae, vel Pontificis Apostolicae Sedis quoquomodo alienari etc.

und niemand weiß genau weber bie gefchenkten Stabte gu gablen, noch viel meniger gu ermitteln, ob bem Bavit nur bas Dominium utile in jenen ganbichaften, ober bas mirtliche Sobeiterecht über fie verlieben marb. 1 Das Berbaltnift von Rom und bem Ducat, welches gar nicht erwähnt wird, bleibt buntel, und ba Bipin biefe Proping nicht erobert batte, tonnte fich feine Schenfung ebenfo wenig auf fie, als auf bas griechische Reapel ober Gacta erftreden. Dies aber tann nicht geläugnet werben, bag Bipin eine Schenfungs-Urfunde machte, und bag er Erardat und Bentapolis, Lanber, auf welche bie romiiche Rirche feinen Rechtstitel befaß, ibr als Eroberer gufprach. Diefe griechischen Brovinsen entzog Bivin bem Raifer, welcher unfabig geworben mar, fie ben Langobarben gu entreißen und ferner gu bebaupten; er gab fie bem Bifcof von Rom nicht als einem geiftlichen Gurften, nicht als einem außerhalb ber Reichsgewalt ftebenben Couveran, fonbern als bem factifch anerfannten Saupt ber Ctabt Rom und bem Reprafentanten ber römischen Republit im Ginne bes weftlichen Reichs in Italien. Beil aber ber Rapft biefe Stellung als Bertreter bes Reichs nur baburd einnabm, bag er bas Dberbampt ber Rirde mar, welche bas Brincip bes Imperiums im

Westen allein aufrecht bielt, so empfing er jene Länder im Ramen ber römischen Rirche und ihres unfichtbaren Saupts Canct Betrus. Er felbft verbara feine Ufurpation binter bem Titel eines beiligen Pratenbenten, bes Apostelfürften. Wenn ein folder Bratenbent ben Reclamationen von Briang entgegenzutreten gang geeignet mar, fo murbe außerbem mit fluger Bolitit bie oberfte Reichsgewalt bes Raifers fortbauernd gnerfannt, fo bag ber Bapit in jenen ganbern nur als ein Bicar bes Raifers, ober als ein Nachfolger bes Erarchen und Patricius von Ravenna ericbien. Bedoch bie faiferliche Gewalt mar thatfachlich erloschen; Die bortigen Provingen wollten weber mehr einem bygantinischen Catrapen geborden, noch bem Langobarbentonig untertania fein: fie anerfannten bie Landesbobeit bes Rapits, bes machtigften und icon abgöttisch verebrten Mannes in Italien und bes Saupte ber lateinischen Nation. 1

1 Das Dajein ber Schenfung wird aufer von Anaftafine burch swei Briefe Stephan's II. bestätigt, wo er von donationis pagina und von chirographum fpricht (Cenni Monum. 1. 74. 81. Gugenheim, p. 23.) Dollinger verwirft bie Anficht, bag Bipin ein geiftliches Gurftentum geftiftet babe (in ber genannten Abbandi.). Bbilipps. Rirchenrecht III, p. 48 bebauptet obne Grund, bag Bipin Die icon factifc beftebenbe Couveranitat bee Bapfte im Exarcat jur juribifchen Gewigbeit erbob. Bais, Deutsche Berfaffungegeschichte III. p. 81 faft die Berbaltniffe fo auf; ban ber rom, Bifcof bie Eroberungen Bipin's für bas Reich und ale Bertreter besfelben, qualeich aber fur bie Rirche empfing, Die mit jenem in ber nachften Berbindung gedacht marb. Diefe auch von Döllinger geteilte Meinung trifft ben politifchen Geift jener Beit. Wir werben fpater feben, wie beschrantt bie lanbesberrlichen Rechte waren, welche Carl, ale Fortfeter bes Berte von Bipin, bem Bapft jugeftand. Die Anficht von Cicborn, Deutsche Glaate: und Rechtsgeich. 4, Musg. I. p. 537, baß bem Bapft als Batricius von

Gregorovius, Geidrichte ber Glabt Rom. II. Rte Aufi

Wenn nun auch Birin weit bavon entfernt mar, mit bewußter Ubficht einen Rirchenftaat ju ichaffen in bem Ginne, ale es bie Berfechter ber papftlichen Converanitat barftellen wollen, fo ftattete er boch ben Bapft mit lanbesberrlichen Rechten über einige ber iconften Brovingen Stalien's aus, und murbe fo ber Grunder bes fpateren Rirchenftaats, moburd bie Ginbeit Italien's für lange Sabrbunberte ummöglich gemacht warb. Betrachtungen noch anderer Natur fteigen bier auf, mo mir an einen Abidnitt ber Gefdichte ber Rirche gelangt find. Dies beilige Inftitut, Die fichtbare boch nur geiftliche Gemeinschaft ber Glaubigen, batte fich auf ben Grundlagen bes romifden Cafarentums und in bem Dr: agnismus bes Reichs zu einem eigenen Imperium ausgebilbet, in beffen Mitte ber Bifchof von Rom cafarifche Antoritat im Beiftlichen erlangte. Der Bolitismus und Imperialismus waren in die Rirche und ihre hierarchie eingedrungen. Die Macht bes Bapits war in boamatifchen Gpbaren anerfanut; ber Brimat feines apoftolifchen Stules feit Leo I. und Gregor bem Großen burchgesett worben; fobann mar im Bilberftreit Die Unabbangigfeit besielben vom Drient pollsogen morben. und bieje batte ibren politischen Ausbrud auch in ber Unabhangigfeiterflarung Stalien's gefunden. Der Weften ichieb

Nacema die biblictige Gewalt des Erzaden übertragen wurde, jih verliger, behreitber, als feine Veitung, des sie dem Kim fiche Gewalt über Nom und den Den Ducat erhiett, Wer wenig er sie dert ausätzte, wird das Jodismes zigen. Zu die jant, Gesch de. N. Wim Neckel 1. 300 gibt dem Happis steilen Zu die geschen Zu die derfuntig ein an dei kirche und die Krubild Erzachengenatie, die Gehrtung ein an dei kirche und die Krubild Erzachengenatie, der der flesse ein die kirche und die Krubild Erzachengenatie, war der leskene sie nicht Krubild gemacht, und die leichen die Angele der die haben Komen inneren das die nierkömissis Angele, welche die despan, kaissie utwei zirt gehabt; die Kichenbertsellung des Westerträße sie sichen im Klan geweien.

fich vom Diten; Die Rirde, vom griedischen Raifer abgewandt. verbundete fich mit ber großen tatbolifden Monarchie ber Franten, beren neues Ronigegeichlecht fie felber geweibt batte. Gie abute in biefer Monarchie bie Bieberberftellung bes abenbläudischen Raifertung: bas Dafein bes Fraufenreichs mar aber ein Glud fur Europa, benn es verbinberte bie Entitebung eines europaiiden Ralifats in Rom. Beun bie römischen Bapite jener Epoche fich noch nicht zu ben fühuften Gedaufen erheben fonnten, fo faßten fie boch feit Gregor II. und III. ben Blan, ibrer geiftlichen Euprematie eine praftifde Grundlage ju geben, und fich ju Gebietern in einem Teile Stalien's ju maden. Der Untergang bes abendlandischen Reichs, woburch Rom ju einer mesentlich tirchlichen Etabt gemacht murbe, Die Entfernung und Obnmadt von Bugang, endlich bie Berftindelung Italien's batten ben Bifchofen Hom's freien Spielraum gelaffen, und bie fortgesette Rraft bedentenber Bapite erreichte bas Riel, ibrer Rirde einen politischen Leib ju geben und fich für alle Beit einen Tempelitaat ju icaffen. Dit beffen Grundung endete bie rein bifcofliche und priesterliche, die iconfte und rubm: lidite Gvode ber romifden Rirde. Dieje verweltlichte: Die Bapite, welche miber bie Grundfate bes Evangeliums und ber Lebre Cbrifti, bas Prieftertum mit bem Ronigtum berbanben, tonnten fortan nicht mehr ben reinen Charafter apostolijder Bifcofe festbalten. 3bre fich felbit wibersprechende Doppelnatur jog fie tiefer und tiefer in bas Treiben ehr: geiziger Bolitif binab; fie murben mit Rotwendigfeit in bemoralifirende Rampie um bie Bebauptung ibrer meltlichen Titel, in innere Burgerfriege mit ber Ctabt Rom, und in bauernben Saber mit ben politischen Machten bineingeriffen. Die vollendere Adatlagte der Stiftung eines Kichenihauss erwedte den Junger aller aubern Kirchen nach Befig, und im Lauf der Zeit wollte jede Abeie und jedes Bistum ein unabhängiger Briefterstaat fein. Das Beispiel Rom's ward eirig nachgechut; taufend Schenfungeurfunden wuchfen im Mittelater iber Racht auf:

Den Bertrag zu vollziehn, beauftragte ber Grantentonig ben Abt Folrab; er ging in Die Stabte ber Bentapolis, Memilia und bee Grarchate, empfing ibre Beijeln, nabm ibre Echluffel, und legte biefe nebft ber Urtunde por ber Confession C. Beter's nieber. Dies find die Ereiquiffe, welche ber Stellung bes Papfitums ploblich eine gang neue und materielle Grundlage gaben, und auf bie Geichichte Atalien's, wie im Besondern auf Die ber Ctabt Rom einen machtigen Einfluß ausübten. Mit bem 3abr 755 begann eine neue Beriobe ber innern und angern Berbaltniffe Rom's ; ibre Form wird in einem fpateren Capitel erörtert werben, und nur bies mag bier ausgesprochen fein; am Enbe bes Rabre 755 erlangte ber Bapit auch die Gerrichaft über die Stadt Rom, ohne bag auch jest beren Lossagung vom griechi= iden Reich burd irgend eine ber banbelnben Barteien ausgesprochen worden ware.

Die Ratur bes papitlichen Regiments in Rom war teineswegs monarchich. Die Stadt selbst behauptete schon un ersteu Eutstehen des Dominium Temporale der Rapite ibr communales Recht. Sie erkaunte den Lapit als ibren

<sup>1</sup> Davon find mertwürdige Beifpiele bie Schenfungen von Gubiaco und von Monte Cafino.

Dominus, aber fie bewahrte fich bie Rechte bes Cenats und Bolts, und biefe fanden in ber Babl bes Oberhaupts ibre beite Gemabr, benn bie Bapitwahl ging aus bem gefamuiten Bolf bervor. Die Thatfache felbit ber Uebertragung ber weltlichen Gewalt auf ibren Bifchof burch bie Romer bat fich im Duntel ber Geschichte verloren. Es rebet niemand von einer Bertrageurfunde gwifden ber Ctabt und bem Bapft. Es fpricht niemand von bem mertwürdigften aller Barlamente bes romifden Bolts, welches auf bem grauen Forum, in tribus futis, ben michtigen Beidluß gefafit baben mochte, bem Bijdof von Rom bie Bewalt eines Dogen ber Republit gu übertragen. Bir wiffen nicht einmal, ob biefe Gewalt bes Papits uberhaupt einem folden Bertrag gur Beit Bipin's eutsprang. Die geheimnifvolle Entstebung Diefer papitliden Gerricaft ift eine ber mertmurbigften Ereigniffe ber Befchichte, und bie por ben Augen ber obumächtigen Rachiolger Conftantin's geräuschlos volljogene Befignabme Rom's burd bie Rachfolger Betri ein Meifterftud langer Runfte und Berechnungen bes Brieftertums. Dies toftbare Besittum war ber Große ber Bapfte murbig, aber die Rachfolger Stephan's II. ertannten bald, baß es bie Natur bes Geschenks ber Banbora babe. Denn feit ber Grundung bes Rirchenftaats gerieten bie brei Rechte, welche in Rom ibre Burgeln batten, in bauernben Rampf mit einander: bas uralte municipale Recht bes Bolfe, bas antife Recht ber faiferlichen Monarchie, und bas jungfte ufurpirte Recht ber Bapfte. Die Geschichte ber Stadt Rom ift baber in laugen 3abrbunderten nur Die Gutwidlung bes Couflicts biefer brei Principien mit und gegen einander.

Mitolf +,

Der Ronig Aftolf überlebte feine Demutigung nicht lange. Econ am Anfang bes Jahre 756 fonnte Etephan bem Frautenfonige berichten, bag fein grimmiger Feind nicht mehr fei. Er that bies in wilben Ausbruden bes Saffes und ber Freude. "Bener Tyrann, fo rief er aus, ber Genoffe bes Teufels, Aftolf, ber bas Blut ber Chriften verschlang und bie Rirchen Gottes gerftorte, ift von Gottes Doldftoft burchbobrt, in ben Schlund ber Solle binabgefahren, in eben ben Tagen, ba er vor einem Jahr fich aufmachte, biefe romifche Ctabt ju verberben."1 Doch ber ungludliche Rurft ftarb, nach einem Ctury auf ber Jago, in ben Armen frommer Monde. 2 Der Rorn bes Bapits verfolgte ben Tobten noch im Grabe, weil er mehre Stabte noch nicht berausgegeben batte, und alfo fonnte Folrad nicht von allen bie Edluffel empfangen und por bem Grabe bes Apoftels niebergelegt baben.

Defiberius Ronig. Das laugobardische heer von Auscien jubernahm es, beterne Aren von Pavis, auf den tein Erde Auspruche machen fonute, ju beisegn, indem es den Dur Schlöchtlis jum Könige austrief. Aber kaum hatte der verschellene Nachis dwon gebort, als er seine Gelübbe, die ihu jur ewigen Entisaum in Monte Casiu verbammteu, krach Er warf entstaum in Monte Casiu verbammteu, krach Er warf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Etemin tyrannus IIIe, sequax diabolt, Haistalphus derorator sangnium Christanorum, Ecclesirum Del destructor, divino ione percusus est, et iñ inferni voraginem denersus... Cod. Carol, VIII, beim Genni XI. 818-500 Jahre fixiter Zicietia II., ber grofe Zienb beb politifique nephrimus jaze, bejubett zamenen JI. befine Zienb itt daniden Electric (Laestaute coeli, et exaltet terra); fo gleich blichen fighe 78-friefrephs imb be Fergilatinji Rome.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sed valde dilexit Monachos, et in corum est mortuus manibus: Anonym. Salernit.

fein Mondegewand ab, rief bie Anbanger feines Saufes aufammen, und ftellte fich an die Spite eines Beers, Defiberius mufte jest teinen befferen Berbundeten ju feinem Schuke als ben Bapit; er bot ibm fur feine Anerfennung und Befestigung auf bem langobarbischen Eron große Gelbsummen und bie Auslieferung jener von Aftolf vorenthaltenen Stabte. Der Bertrag murbe burch Stephan's Abgefandte, feinen Bruder Baul, Folrad und Chriftophorus in Tufcien unterzeichnet, und Nachis, burch apostolische Drobungen niebergeschmettert, bullte fich feufgend wieber in feine Rutte. Ceine Bartei mar ichmader ale iene bes Defiberius, melde fich im Rotfall burch bas romifche Geer und eine Schaar Franten unter Folrad verftarten tonnte. Diefer Rat Pipin's, welcher als fein Miffus ober Bote noch in Rom verweilte, batte bemnach frantische Rrieger gu feiner Begleitung, benn bie in Rom aufäßige "Frantenichule" fonnte unter jener Chaar nicht gemeint fein. 1 Defiberius nabm ben Tron von Pavia burd bie Unterftugung ber Rirche ein. und ber Papft eilte bie jugefagten Stabte Faenga mit bem Caftell Tiberianum, Gabellum und ben gangen Ducat von Ferrara ju besetzen, wodurch er "die Republit erweiterte."2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Et praedictus Fulradus venerabilis cum aliquantis Francis in auxilium ipsius Desiderii, sed et plures exercitus Romanorum si necessitas exigeret... Anast. n. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annuente Deo rempublicam dilntans . . Anast. 3m Cod. Carol. XXXVI., bei Germi XV bejit es [p. 143] dilatationem bujus provinciae, maß offenbar ber Zucat ift, unb Rem unb ber Zucat rerbers Cod. Carol. Ax, bei Germi XXVII genamut: hace miserrima et allicta provincia. Näßeft 3mela unb jenen genameten Edibten follte Zeifbertnis beraußgeben aud; : Dimo, Mneona, Sunana, Bononia. Mile beie Dette feblem in ber Mußaßkung bei phinifique Gefenbage beim Mngl. n. 254, unb bieb beneist, baß ber fogenamte Mnnsfaßus mith bie Gentingsattunke sillipsi\* bor fiß platte.

Stephan II. ftarb bald barauf, auf ber hobe feines Glüds, am 24. April 757. Die Kirche bat bas haupt biefes flugen Briefters, fei es aus Zufall ober aus rühmlicher Selbstertenntnis, nicht mit bem heiligenschein umgeben, ben fie feinem Borgänger Zacharias guerfannte, aber er jelbst fonute seine Briefter mit bem weniger atherischen, boch wirflichen Goldreifen eines irbischen Karther tronen.

## Drittes Capitel.

1. Lautus I. Bapft, II. Zoffeiben ber Römer an Hipin. Freundliche Beziehungen des Applis zu dielem Rönige. Destretus bestraft die redellichen Herzige von Spoleto und Benevent. Er sommt nach Rom. Bolitisches Verlahren Baut<sup>2</sup>s. Berhältniß des Japils und Rom<sup>2</sup>s zu Braum. Arieden mit Zofferius.

Sterban lag noch auf bem Sterbebette im Lateran, ale bie ungebulbigen Romer icon jur Babl feines Rachfolgers fdritten. Gine Partei ftimmte für ben Ardibiacon Theophplact, bie andere fur ben Diaconus Baul, bes Bavits Bruber. Bene mar, fo glauben wir, bygantiuifc, biefe frautifch; iene wollte Die Begiebungen gur legitimen Reichsgewalt wieber aufnehmen, Dieje bie frantische Bolitit Stepban's II. fortführen, und ju ibr gehörte bie Debrgabl bes romifden Mbele, aus bem wol beibe Bruber felbft abstammten. Der Mann ber neuern Reit fiegte uber bie Alt-Confervativen; benn nach furgem Biberftanb ber Gegenpartei murbe bie Babl Baul's burchgefett. Er beftieg ben Stul Betri am 29. Dai 757. 3mei Bruder folgten einander im Bontificat; Buft. A. 767. bie Gefabr, welche barin fur bas bemofratische Befen bes papftlichen Bablreiche lag, mar vorübergebent, wieberholte fich jeboch in Zeiten, als bie Barone ber Campagna Rom beberrichten.

Baul I. war ber erfte aller romifden Bijcofe, welcher fich ale ein Landesberr auf ben priefterlichen Stul Rom's fette, benn er übernahm als Papit ben bereits gegrundeten Rirdenstaat, und mit ibm auch ben Wiberspruch ber Romer, welche, gleichfam aus einer Betäubung erwachend, in ihrem Bifchof ibren Dominus zu erfennen, ju baffen und balb gu bekampfen begannen. Baul batte noch por feiner Weibe bem Boltbater und Berteidiger ber Rirde, bem "neuen Dofes und David" feine Erhebung angezeigt, in benfelben Formeln untertaniger Soflichfeit, wie feine Borganger gewohnt waren bie ihrige bem Erarden gu melben. Co murbe gum erftenmal anerkannt, bag ber Frankenkönig in Bezug auf bie romifden Berhaltniffe in beffen Stelle getreten war. Die Rudicht auf ben machtigen Bivin, ben Batricius ber Romer, mar ein unumgangliches Gebot ber Lage, in welcher fich ber neugewählte Bapft befant, boch fie berechtigt nicht gu bem Coluf, bag bem Frankentonig bas birecte Bestätigungs: recht ber Papftmabl gegeben war. Paul fchrieb an Bipin mit angftlicher Borficht: obwol vom gangen Bolf ermablt, babe er es fur aut beinnben, ben frantifden Boten 3mmo bis ju feiner Beibe in ber Ctabt gurudgubalten, bamit er fic von feiner und aller Tabellofiafeit und Anbanglichfeit an bie Franken überzeugen tonne; er verficherte bem Ronige, baß er und fein Bolf mit Leib und Geele, und bis gum Tobe ibm treu ergeben bleiben murben. 1 Bipin antwortete burch einen Gludwunich, und balb barauf burch bie Aufforberung an Baul, Gevatter feiner Tochter Gifela gu mer-

<sup>1</sup> Der erste von Baul's 31 Briefen, im Cod. Carol. XIII, beim Cenni XII.

ben Die Formeln bes höflichen Vertebrs jener Zeit waren rob und selfsam: das Scheren von Haufloffen gaft als Symbol der Hopoption, und die Ueberseindung der Windeln eines Zäuslings als ehrenvolles Zeichen der Ernenung zum Pathen. Der Japft empfing diese Symbol der föniglichen Gunst mit Ehrerbietung und legte es in die Consession der beiligen Vertronella nieder.

Unter den Schreiben, welche unmittelbar nach Saul's Erhebung an den Frantenfönig abgingen, ift eins don großer Bickistigfeit. Phip hatte am Abel und Voll von Rom einen Brief gerichtet, worin er sie zur Treue gegen S. Betrus, die Kirche und den Appil ermadnte; zum ersteumale in der Schichtet erichien dennnach das rönnische Bolf in einem Untertanenwerbältnig zu seinem Bischof. Die Ausspeckung Phipirk kann nicht als bloße Formel angesehn werden, sondern sie läst eine Bewegung des Widerfrungs unter den Womern vermuten, die vielleicht auch mit der zwiespältigen Wahl nach Stephan's Tode zusammending. Muserdem hatten sich in Stabt und Umgegend bereits mächtig Welsjactionen gebildet, und auch kangodarden wie Bygantiner unterhielten ibren Aufang in Rom.

Die Römer antworteten bem Könige in einem Schreiben, bessen wöllig geistliche Färbung ieinen Ursprung verrät. Die roben Duces oder Comites jener Zeit, wo salt alle biplomatischen Geschäfte durch Gessilliche besorgt wurden, übertrugen wol einem päpstlichen Notar den Ausbruck übere officiellen Gesüble. Sie sagten Lipin, oder waren gezwungen

<sup>1</sup> Cod. Carol. XXVII, beim Cenni XIII: preciosissimum - munus attulit. Sahanum videlicet.

ibm ju fagen : "In Babrbeit, Berr Ronig, ber Beift Gottes bat in Guerm bouigtriefenden Bergen Wohnung genommen, weil 3br mit fo beilfamem Rat unfre Wolgefinnung gu ermabnen bemübt feib. Gewiß, Erlauchtefter ber Ronige, wir bleiben treue Ruechte ber beiligen Rirde und Gures breimal feligen und mitgugelischen geiftlichen Baters, unfere berrn Baulus, bes bochiten Boutifer und allgemeinen Rapits, weil er felbit unfer Bater und befter Birt ift, und fur unfer Beil täglich gu ftreiten nicht aufbort, wie fein Bruber feligen Andenfens, und weil er und begt und beilfam regiert, als feine ibm pon Gott anvertraute geiftliche Geerbe."1 biefem Brief wird feine Stimme bes Biberfpruche neben ber Ergebenbeit gegen ben gebietenben Bapit laut; Die Romer auertanuten ibn offenbar ale ihren Dominus, und ben Ronia ale beffen Edutberrn. Es ift auferbem noch etwas anderes. mas biefes Edreiben bemerfenswert macht; feine Ueberfdrift lautet : "bem erlauchten und hocherhabenen Berrn, und von Gott eingesetten großen Gieger, Pipin, bem Ronig ber Franten und Batricius ber Romer, ber gange Genat und Die gange Allgemeinbeit bes Bolfs ber von Gott bemabrten romifden Stadt.2 Der Rame bee Cenate taucht aus bem langen Schweigen ber Beidichte auf; bod wir ertennen.

DerRame bes Romifchen Genate ericeint wieber,

> Cod. Carol. XXXVI, beim Grani XV; nos — firmi, ac fideles servi S. Dei Ecclesiae, et praefati ter bealissimi, et coangeliei spiritalis patris vestri, Domni mostri Pauli etc. — fovens nos, et sainbriter gubernans... Zagagen wirt şüpin nur genaunt noster post. Deum defenor, und anxiliair.

2 Domno excellentissimo, atque pracellentissimo, et a Deo nistitato magno veltori Pippion Regi Francorum, et Patricio Romanorum, omnis Senatus, atque universa populi generalitas a Deo servatae Romanac civitatis. Surratori wirit bra Brief mit Ilnrecht ins 3 abr 753. daß unter ihm nicht mehr die alte Reichscurie, fondern nur der Adel verstanden ward.

Die Berhöllenisse Jaul's ju Philu woren freundlichter Natur; ihre Boton und Briese gingen bin und ber, und mande Artisseiten wurden ausgewechselt. Eelist die erste Ernennung eines Cardinals auf Betreiben eines freuden Jurien sann unter der Regierung Paul's bemerft worden. Pripin batte für den Preseduter Mariums um den Tittel von S. Strpisgonus gedeten, und Paul bemilligte das Gesinds.

Der Ronig der Langebarben bielt unterbeß ben Papit mit Bersprechungen bin, ohne ernitlich daran zu benten, Bologna, Imola, Climo und Ancona herauszugeben. Im Uebrigen war er mit vollem Roch erbittert; benn ihon Stephan batte die herzöge von Spoleto und Benevent zum Abfall von ihrem rechnnößigen Herrn gereigt und sie bewogen, sich unter die Oberbobeit des Röuigs der Franken zu stellen. 3

1 2cr Şaylı Şéntür Süğer. Antiphonale et Responsale — Grammatisan Aristotefs, Dionyal Arrepogitue İlinça, Geometrian, Orthographiau, Grammatisan etc. Cod. Carol. XXV, Genni XVI. 1489. Baul féqitia augireben Şipin einen föjlüğen Zegen, 188 erfe Belgijel ber noch þeute Bildigen Zegenmelle, fernen an lig Stripa metretuelt Sitinge (Cod. Carol. XV, Genni XVIII. 159). 2cr Zegen betutt ter Südliki Sipinis. 3s den piştern kaliferbanıngan nahm ter Sapli ein bloßes Zeghect nom Sütar Z. Şetres'unb umgürter bamit ben xalier als Zeferler ter Kirde und als Milke seb Şeliğing. Bettisi. Serşle is Zenuel im Ordo Koman. XIV. beim Mabilion Miss. Izd. II. 192 serven.

2 Der Cardinal conspirirte später mit Bygang, und der Papst dat den könig, ihn als Bisspor in trgend eine entsernte Stadt seines könig-reichs gu verbannen. Cod. Carol. XXV und XXXIX, bei Cenni XVI und XIX.

3 Dies geht aus Baul's Briefen herver: Cod. Carol. XV, bei Cenni XVIII: sicque Spoletinum et Beneventanum, qui se sub vestra a Deo servata potestate confulerant. Als nun Desiberius im Jahre 758 gegen diese rebellischen 
Derzöge ju Felde jeg, nahm er seinen Weg durch die Pentapolis, 
wo er Sädde umd Felder plümberte; der Adopt betlagte 
sich bitter darüber bei Pipin. Alboin von Spoleto enbeie 
indeh im Kerter; Orsberius aber rüdte gegen Benevent, 
umd der dortige Zerzög Liutprand entwich in seine äußerste 
Stadt Hohruntum am jonithen Meer. Nachdem mun ber 
Konig seinen Bafallen Krichis zum Dur in Venevent eingeseth batte, rief er den laiserlichen Gesandten Georg aus 
Reapel zu sich und joflug ihm ein Bündeiß vor der Krichsollte ein Here nach Italien seinen, das allgemeine Aufgebet der Kangebarben sich mit ihm zur Eroberung Anvenna's 
vereinigen, und zugleich eine Flotte aus Sicilien Opderuntum 
betolaern.

Defiberius tommt nach Rom. Trog dieser Unterbandlungen sam Desiderius dald darauf nach Rom; Paul hatte ihn wol seldht eingeladen, um ihn wegen seines Verfaltens in Verterfi der dieden vergogitümer zu beichwießen, und jur Heraufsgabe jener vier Etädte zu bewegen. Der Rönig gab nur ausweichende Antwort; er verlangte vor allem die Auslieserung der Geiseln, welche Aftolf nach Francken hatte seinden müssen. Der Appl erheuchelt eines Auslieserung der Geiseln, welche Aftolf nach Francken hatte seinden müssen. Der Appl erheuchelt eines Auftimmung; er gab seinen Boten einen Genen Brief an Phipin, worden er auster der schweicheldseitesten Amertennung seinen, serlauchten Schus" Desiderius dringend um die Freisalfung; seiner Geiseln dat. Wer in einem zweiten heimelichen Schreiben erflärte er die Fassung des ersten, stagte über die Verwüssungen der Pentapolis, berichtete von den

<sup>1</sup> Dieje Stabl bieg Schon bamale Otorantum (Otranto).

<sup>2</sup> Diefer Brief im Cod. Carol. XIX, beim Cenni XVII.

Unterhandlungen mit Bygang und beschwor Bipin, Die Beifeln nicht berauszugeben. Die offenen Geständniffe Baul's tonnen bas Urteil ftrenger Chriften burch bie Frage in Berlegenbeit feten, ob bem Bapit unter irgend welchen Berbaltniffen die Rotluge gestattet fei; die hobe Moral ber Apostel wurde fie verneint baben. Und überbanpt wurde es flar, in welchen gefährlichen Biderfpruch mit feiner geiftlichen Burbe ber romifche Bifchof burch bie Could feiner meltliden Stellung geraten mar.

Defiberine fubr fort Die Stadte gn bebalten, fogar Batrimonien ber Rirche an befeten, und Baul feine Rlagen an ben Sof Bipin's ju fenden, bis im Marg 760 ein Bertrag ju Stande fam, welchen Die frantifden Boten Remigius und Auchar vermittelten. Der Langobarbenfonig verfprach, alle Patrimonien und Städte ber romifchen Republit beraus: jugeben, überlieferte einige wirflich, bebielt jedoch 3mola.2 Der Grund jum Saber blieb. aber bas Berbaltnift ju ben Langobarben murbe erträglicher. Dagegen maren bie Begiebungen bes Bapite ju ben Raifern Conftantin und Leo Berbattnis feltfamer Ratur; er ichidte Runtien nach Bygang, um Diefe jum Raifer. Imperatoren gur Wiederherstellung bes Bilberenlins gu bemegen, aber von bem Bermurinig megen bes Erarchate ober Rom's wird nichts gebort. Gelbft in einem Brief an Bipin

erklart ber Pavit : "Die Griechen verfolgen uns aus feinem

<sup>1</sup> Brief XV, beim Cenni XVIII: Sed bone Excellentissime fili, et spiritalis compater, ideo istas literas tali modo exaravimus, ut ipsi nostri missi ad vos Franciam valerent transire,

<sup>2</sup> Sierauf bezieht fich Brief XXI, bei Cenni XX; ftatt bes 3abrs 759 bat Muratori bas 3abr 760 und bie 13. 3ndiction angenommen, und ibm folgt Tropa Cod. Dipl. Long. Tom. V. n. DCCXL.

andern Grund als wegen bes orthodogen Glaubens, und ber frommen Tradition ber Bater, welche fie ju vertilaen begierig find."1 Dies berechtigt jum Zweifel, bag ber Raifer ber Serricaft über Rom wirklich beraubt mar; wenne ber Bavit bort bie polle Gewalt batte, fo mußte es feltfam ericheinen, bag er als Grund bes faijerlichen Borne nicht bie Losreiftung bes Ducate und Erarchate angab.2 Die Bapfte fubren fort, Die Oberbobeit bee Raifere in Diplomen angnerfennen, aber thatjächlich empfing berfelbe weber Tribnt aus ber romifden Proving, noch ubte in ber Ctabt irgend ein bogantinischer Beamter eine Gewalt mehr aus. Rom mar ibm entriffen, fo aut wie Ravenna, und er mußte an beffen Wiebereroberung bei gelegener Beit beufen. Rom war entfernt, ober gegen Angriffe von Reavel aus burch bas freundliche Benevent gebedt, mabrend Ravenna, burd feine Lage wichtiger, nabe ju erreichen und leichter ju erobern war. 3m 3abr 761 waren Gerüchte von feinb= liden Absichten laut geworben. Der Bapit forberte besbalb Bipin auf, fich bei Dentberius ju verwenden, bag er im Rotfall Bulfe leifte, und auch ben Bergogen von Spoleto und Benevent befehle, ibm ale Rachbarn beiguftebn: Dies beweist, baß Baul fur Rom felbit furchtete, baß Grieben

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Non ob aliud nefandissimi nos persequantur Graeci, nisi propter sanctam et orthodoxam fidem etc. Cod. Carol. XXXIV, bri Cenni XXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori fiellt biefe Jweifel auf; Annal, ad Ann. 759. 762. Gr munkert fich ferner, dog Roul nur von Miffungen der Bipanniter gegen Macenna, nie doet von Nome recht, Jindie finder fich eine Gelie, no fefe wol nicht bled von Angriffen gegen Navenna gefprochen wich. Cod. Carol. XXXV. of Crant XXV. Grace! — super nos, et Ravennatium partes irrurere cupiant.

mit Tefterius bestaut, und daß jeue Jergöge der Antorität bes Langobardentönigs geberchten. Der Natier juchte vergebeis den Erzbischof von Naceuna zu gewinnen; Eergink, ebemals vom Japit Eterban unter Genachiam gehalten, aber von Paul in sein Annt wieder eingesetz, beeitte sich die taisertichen Echreiben und Mom zu senden. Die byzustnischen Rästungen wurden eingestellt; es tonnte auch ein Ariegszug gegen Jatlien nicht ungeschickter unternommen werden als währerbe des Friedenis mit den Langobarden.

Baul I. hatte feitber feine Beranlaffung mebr, por bogantinifden Drobungen ju erichreden. Er erwähnt ber Griechen überbaupt nur noch einmal, indem er Bipin ichreibt. er babe gebort, bag feche Batricier mit breibnubert Schiffen und ber ficiliiden Kriegeflotte von Conftantinopel nach Rom unterwege feien, aber er wiffe nicht, mas ber Grund ibrer Expedition fei; nur bies fei ibm gemelbet worben, baß fie Befehl batten guerft nach Rom, bann nach Francien gu fegeln.2' Die Corglofigfeit, mit welcher ber Rapft von biefer Unternebmung berichtete, murbe auch baun Bermunderung erregen, wenn Rom mit Bragus in ben friedlichten Begiebungen fich befand. Es ift offenbar, bag Paul bas Berücht als ein Marden belächelte, und fowol bie feche Batricier ale bie ungeheure Angabl ber Schiffe ericbeinen fabelbaft. Die Griechen machten feinen Berind, Atalien burd Baffengewalt wieber ju erobern, und ber Bapit batte

20

<sup>4</sup> Bon ben Absichten ber Bygantiner handelt außer bem obigen Brief auch XXVIII, bei Cenni XXVI, endlich XXIV, bei Cenni XXXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quod sex Patricii deferentes secum trecenta navigia, simulque et Siciliensem stolum, in hanc Romanam urbem absoluti a Regia Urbe ad nos properant. Ibid.

Gregorovius, Geidicte ber Stadt Rom, Il Ste Mufl.

im laterauischen Balaft rubig ichlafen fonnen, wenn nicht Defiberius von Beit gu Beit ben Frieden wieder ftorte. Bivin wurde mit neuen Rlagen beläftigt, und eine lange Unterbaublung megen ber Batrimonien, ber gegenseitigen Forberungen, Entichabigungen und Grengbestimmungen burch Die Beauftragten ber brei Dachte geführt, bis im 3abr 764 ober 765 nach Rudgabe auch ber Stadt Amola Die Rirche für einige Beit bee Friedens verfichert warb.

2. Bauten Stephan's II. und Baul's I. Der Batican und G. Beter. Der erfte Glodenturm in Rom. Die Capelle ber G. Betrouilla. Berfegung ber Geiligen aus ben Ratafomben nach ber Stabt. Grunbung bes Moftere 2. Gilveftro in Capite.

Bir baben bie politiide Thatiafeit Baul's verfolat, und mibmen ben folgenden Abidmitt feinen und feines Brubers Rauten in Nom.

Bauten Stephan's II.

Stepban II. batte bie Bafilita G. Laurentius bergeftellt, am Batican und eine nicht fleine Angabl von Bilgerhaufern gegrundet. Bor allem batte er am Batican gebaut. Der Batican war bereite ju einem eigenen Stadtgebiet angewachsen. Bafilifa bes Apostelfürften umgaben Cavellen und fleinere Rirchen, Epiffopien, Bilgerbaufer, Daufoleen, Alofter und eine Answellung aller ber Meniden, welche bort Beichäftigung und Rahrung fanben. Bur Beit Gregor's III. ftanben bort idon brei Klöfter, G. Jobann und Baul, G. Martin, und bas bes altern Stepban mit bem Junamen Cata-Galla-Patritia. 1 Stephan II. fügte ibnen ein viertes bingu, mabr-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anast. Vita Gregor III. n. 194. Panvinius de Basil. Vatican, III. e. 8 im Tom. IX. Spicileg, Roman, gibt bie Ramen ber Rlöfter nach einer Marmorinfdrift Gregor's III. aus feinem Oratorium. De Roffi due docum, inediti Tavola II. Man febe Cancellieri de Se-

icheinlich S. Tecla ober Jernfalem. Er bante auch einen Glodenturm am Attrium ber Bafilfta, den er mit Gelb und Silber überzog, den erften überdaupt in Nom. Es scheint, daß man Tärme neben den Basiliten ert im VIII. Jahr hundert zu bauen aufing, von vierediger, underfängter Gestalt mit Bogensenstern und ihren lleinen Säuleu, wie solch aus späterer Zeit zahlreich in Nom erbalten sind. Mit dem Bau der Türme wurde das Princip der alten Kasiliten verlassen, und ein rascher Schritt zu dem romanischen Stil der seinalen Geschalt, wie den klösiern und kirchen zum Zeil schon. Sie entstanden Gebalt nur Albeiten der Albsiern und kirchen zum Zeil schon aus dem Bedärzigen zu.

Der Papit Stephan errichtete auch die Capelle C. Ber Die Capelle tronilla am C. Peter. Diese heilige war die Tochter bes Pitronilla.

ersariis novue B. Vat. p. 1484. Zm Samen Cata Galla Patricia ertfatt man ans cinem Genuthida ber Galla, Zedyter bes Batricias Eumadus, hetdye am 2. Beter als Samne febt. 3d pelatigs bits burdy bit trent audy bernovernen Singaben bes Chronicon Benedicit borm M. Sornete, treider bits um bes 3dpt 1000 ga regisfen neigiad onadpotentes Del servitium sese aprid b. Petri ap. ecclesia in monasterio tradidii.

1 Stephan baute ihn jum Zanf für feine glüdtlich vollkracht? Steffen zu flijner. Frodorad de Stephan 0.1 Zapa (sei Dom. Bonquet V. 442) Sal ben ihn: Papa Deo grates referens, turrim erigit anlac, Argentique coles rolls investit et aurt, Aere tabas finas ottollic quibus againim pleich admonent laudes et vota referre Tonantis. Befanntlich wirb bei erfte Runneraung ber Nichequibeden ben Baufin von Stefa nagsfehrichen. Sicht vor sese. VII. meren indeß bis großen Gleder im Getzund. Berneimis ad Ann. 614. Nücher. Vita S. Brigit anno 650, neunt Campanae; ebenfe Beba um 700. Ban fagte signa polisare ad missam publicam. 20 Binder bei Gleder im Getzund product in Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan der Stefan

2 Bom Glodenturm Stephan's am S. Beter berichtet ber Cod. Freber. und Thuan, II, bes Lib, Pontif.

Apostele Betrus, melder in gefehlicher Che gelebt batte.1 Ibre Leiche glaubte man an ber arbeatifchen Strafe vor bem lateinischen Tor bestattet, auf bem Cometerium, mo Rereus und Achillens, die Täuflinge bes Apoftelfürften, begraben lagen, und Diefe Ratatomben führten ben Ramen von Betronilla.2 Stepban II, weibte ber Beiligen eine prachtige Capelle neben ber Bafilita ibres Batere, morin er ibren Cara nieberlegen wollte; ba Andreas, ber Bruber bes Betrus, bafelbft icon eine Cavelle befaß, fo wollte man biefe beiligen Samilienglieber vereinigen. Die Capelle wurde bort gebaut, mo einft Sonorius bas Maufoleum für fich und feine Frauen Daria und Thermantia errichtet batte;3 Diefes Grabmal wurde baber pon Stepban nur in Die Capelle ber neuen Seiligen umgemanbelt und ansgeschmudt. Baul I. vollendete Die innere Ginrichtung. 4 Die Capelle ber Tochter Betri mar gu Gbren Bipin's, bes Aboptivfobus ber Rirde ober C. Beter's gestiftet

1 Herrus foll ieine Zochter sieht begraben und auf ibern Sartophog geffeiteren baben: aurene Petroulluse flies duleisinne. Tertutlian und hieronymus herchen von ieinem Niehte. Der Zegende nab obegebre ein einer geder geber die der der die geberte beit Toger Besentigte, weide fie im Gebet hindradte, die fie fahrte der Soger Besentigte, weide fie im Gebet hindradte, die fie fahrte 2 lieber des Gömetrium Betremißes, Behörtli Goservag, oppra i

Cimiteri de S. Martiri II. - II. p. 551. — Bundreid ven Nr Camire Herreilla's with span um 600 angrüßert; ed brijt im Serciquis soldert oelt beim Aranin Sapiri nr. C. 200 geradezu: See Fetronillae filme Sel Fert Aport... 2 Per Ort bed Sauf's wirb im Lib. Pont. Resitius camant. b. 8.

de Raufolaum (Severano le Tchiese p. 182). Cantellierid de secretar. Veter. Bas. Vatican, hat bêjer Rundîrige ber Petronilia eine langs und gefehrt Shamblung gewiibmet und mit Enfigierenheit berneint, baß fie auß dem gefabetien Zempel des Khollo entstand.

4 Infra autem sacrati corporis auxilistricis vestrae B. Petronillae, quae pro laude acterna memorise nomiuis vestri nunc de dicata dinoscitur. Cod. Carol. XXVII, bei Genni XIII.

worben, wesbalb noch in frateren Beiten Die Ronige Frantreiche ben Patronat berfelben führten. Die Leiche ber Beiligen wurde bort niedergelegt, ju ber Beit als Paul bie von ben Langobarben vermifteten Ratafomben reftaurirte. Er lieft aus ibnen gabllofe Refte pon Tobten in bie Etabt ichaffen, um fie unter die Rirchen und Alofter gu verteilen. Dies und die fortgefette Blunderung ber Ratafomben erflart es, warnm biefe merfwurdigen Cometerien altdriftlicher Beit, ale man fie wieder aufgrub, fait leer gefunden wurden. Die Translocation ber romifden Tobten machte in ber Welt großes Auffebn; ber Beitt folder Reite mar bamals pon unermeglichem Wert; wie feit bem Ende bes XVIII. 3obrbunderts jedes Museum fich Mumien aus Cappten fommen ließ, jo wollte bamale jebe Etabt und jebe Rirche in ber Christenbeit Gebeine von Martirern aus ben Ratafomben Rom's befigen. Angeln, Fraufen und Tentide fanbten Boten, folde Edate gu erfichen. Die Ueberrefte von Romern jedes Standes, Altere und Befens manderten in Die tiefen Bilbniffe Germaniens, um mitten in ienen Balbern unter Klofteraltare andachtevoll verfeuft zu werden, mo bie Bebeine ber Arieger bes Barus und bes Drufus permodert waren.

Im Jahr 761 gründete Paul I. das noch beute dans west wieternde Klofter S. Lilvestro in Capite, in der IV. Region B. and Montes. Liefes Stadtviertel gehörte im Altertum zur siedenten. A. ost. Region Bia Sata, und von zum Zeil von den Kucullischen Gatten eingenommen. Die Basserleitung der Agna Birgo durchgag es. höre stand die Gateriës Bedung Paul's:



<sup>1</sup> Ter Monch Benedict vom Soracte beschreibt im X. saec. die Lage so: Stephanus — cepit hedisicare domum ecclesiam; in onore S. Dionisii, Rustici et Heleutherii, in hurbe Roma, juxta via

schon sein Bender soll in ihr dem franklichen heiligen Tiompind ein Alcher geftiftet haben, wol aus Ertenutlichteit gegen Kipfin; er seldst darte im Aloster Diomplins dei Paris gewohnt. Der augebliche Phopfer von Karis doer Frankreich wurde jedoch durch den Papst seines Namens verbrängt; benn Paust 1. vollendere den Bau seines Bruders und weiste ihn den Käpften Etephan und Silvester. In dies Aloster seine Australie und Wiedelte figte er griedische Monche.

Erft feit dem XIII. Jahrhundert wurde es in Capite benannt, weil das Hampt Johann's des Täufers nach vielen Banderungen durch die Länder der Erde, wo es reichlich Teile von fic juridließ, juleht dier lestgebalten wurde. 2

3. Saul I, fittyl 167. Ufurpation bed Zug Zeto umb feiner Beihere. Eer Flenkensch Genfantin. Gegentreelution in Nown. Gerifichers und Sergials übertrumbeln Nom mit langebarbifere Sulfe. Die Langebarbe frein Bellippus im Noterna ein. Elephan III, Suph. Zerroriés und in Nom. Etcalgericht über bie Ufurpateren. Zob Beihrie, 768. Zeine Zöhn teilen bie Norrichaft. Zuterandireck Genefi. 769.

Paull firei, Baulus I. starb am 28. Inni 767 in S. Paul vor den Mauern, wie es scheint von den Römern nicht geliebt,

Flaminea, et ervio (horologium bet Augusti), non longe ab Agusto, njank formas species decratis, sieut in Francis viderat. Mon, Gasto, nyak formas species decratis, sieut in Francis viderat. Mon, Gent V. c. 20. Agusto if to 88 Augistium bet Augustius, bridge if species in sace. X. Agolfo genanti verbren modét. Qå fege Geniché daya, day Archèit die Gründung Etephan's mit feinem Aufenthalt in Frantreich verbindet.

4 Ubi et Monachorum congregationem construens, Graccae modulationis psalmodiae Coerobium esse decercii. Annat. Vita Pauli n. 290. Dat Stráju von 2. Elivejtro benațit bat Elitimagă biplom, cin psedifidaties, Bergament, polificiabig adșeturdi teim Sabie Conc., VIII. p. 445. Urber bifelte Sirde fărite aubilițiid, bed untitiig Cartetti Memorie storiche criticle. Rom. 1795.

2 Es hieß auch Cats Pauli, von ber Wohnung Baul's I.; auch inter duos hortos. Der Lib. Pont. schreibt Baul ben Bau einer Rirche

weil er als Priefter ihr weltlicher herr war. Sterbend wurde er von seiner gangen Umgebung verlassen, nur der Presbuter oder Cardinal Stephan hielt bei ihm aus; benn Rom war von wiscom Tumult erfüllt.

Die stürmischen Ereignisse nach Baut's Tode zeigten jest bie Folgen von der veränderten Erellung des Japstums und der Etadt selbst. Die politischen und municipalen Triebe der Blomer erwachten vieder wie aus einem langen Schaf, als das Papstum eine welstliche Gestalt annahm, und die Etadt dem factischen Jusammenhang mit Bygang aufgebolen dette. Die Bomer woren unter den Bassien, welche sie zu ihrer Berteibigung gegen Langobarden und Griechen ergriffen batten, weider zum Gestalt ihrer Kraft gedommen, und das Bedufnis nach politischer Autonomie begann sich geltend zu machen. Erit dieser Jett gibt es eine Geschächte der Artischertein der Republit Nom; die innern Ireben der Etadt, die Kännig des Papstums mit dem Roef nahmen ihren Knfang, und die Etädte fahen sich bald gegwungen, dem widerfirebenden Nom, welches zu beberrichen sie sicht unfähr lichen nich bald gegwungen, dem widerfirebenden Nom, welches zu beberrichen sie sieht unfähr lichen.

ber Mossiel Betrus und Kaulus neben bem Tempel ber Roma an ber Bia Sacra ju. Sie muß bott gestanden haben, wo jeht S. Francesca Romana unweit bes Litusbogens, in ben Ruinen bes großen Tempels ber Benus und Koma stebt.

1 Onnues eum dervlinquentes, nisi ego, fo fagi 2 trepha III. im Conditium Laternanes Aum. 169, ed. Crani Rom, 1755, p. 4. Wann Rom raipmte son Saul I., baß er ein Sater after Struen naz, unb felbß Aughs be Senter befingte, im jum Zebs Beturtleit ju befreiter, nit Sentes b. biß kem Sauft ben Gerichten gegnüßer baß Sennabjumgereite Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer bei Beneuer Beneuer bei Beneuer Beneuer bei Beneuer Beneuer Beneuer bei Beneuer Beneuer bei Beneuer bei Beneuer Beneuer bei Beneuer Beneuer bei Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beter Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneuer Beneu

einen neuen Raifer ju geben. Der Breis bes Bapftums ftieg in ben Augen ber ronifden Großen, feitbem fich mit ibm ein weltliches Gurftentum verband. Die Optimaten, welche bei ber Papftwahl einen eutscheibenben Giufing batten, ftrebten fortan barnach, Die Bapfte aus ibren Familien auf: zustellen.

bemächtigt fich Rom's

Raum war bas Gerücht verbreitet, bag ber Bapit Baul Der Dur Doto fterbe, als ein mächtiges Abelsgeichlecht feine Blane auf Rom und ben Stul Betri auszuführen eilte. Gein Saupt mar Toto ober Theodor, wie es icheint Dur in Nevi; er beiaf bort und in der inseischen Laudichaft reiche Guter nud viele Colonen, aber auch ju Rom einen Balaft. Manche Balafte ber Stadt mochten noch aus bem Altertum ftammen, und Denfmaler ber Borgeit aufweisen; Die Erinnerung an Die fruberen Bewohner, Die Cetheger, Decier, Probi, Commachi, Maximi war vielleicht zur Sausfage geworben, vielleicht an alte Marmorbilder gefunpft; aber bie Balafte felbit batten bie Metamorphofen Rom's erlebt, und waren bie und ba in Albiter und hofvitäler, oder in burgartige Bobuungen permandelt, in denen ein brutales Geschlecht von zweifelhaftem Stamm fein Weien trieb.

Der Dur Toto war mit bewaffnetem Bolf und feinen Brudern Conftautin, Paffivus und Baichalis, noch ebe Baul ftarb, von Nevi aufgebrochen und burch bas Jor G. Baucratius in Rom eingebrungen, wo er fich in feinen Balaft geworfen batte. Sier ließ er am 29. Juni feinen Bruber Conftantin jum Papit mablen, und führte ibu unter Baffen-Confiantin larm nach bem Laterau. Die tumultuariiche Babl tounte nur durch eine Partei bewirft fein, welche biefe Großen auch unter bem romijden Clerus gebildet batten. Ibre

feinen Bruter jum Bapft.

So nahm ein tonfurirter Nambefiger ben Stuf Betri ein, ben er ein, Jahr und einen Mouat lang behanpten durfte. Seine gewaltsame Ertebung magte niemand zu bimbern; selbig vom Einfpruch eines franklichen Boten wird nichts gedeut; die Thaliade, daß ein damals anweiender Gesander der granken mit dem erfien Schreiben Conflantin's tubig nach Francien abging, und serner daß eide Sendeben nur vorüberzehen in Nom erschienen und oft vom Rapft selbi berbeigemmisch wurden, beweist vielmehr, daß der König der Franklen und Patricins der Nömer nach leine vieres oberhertliche Gewalt in der Stadt ausäbte. Bahrend der gangen Tauer der Uljurpation wird nichts von einem Einschreiten Spin's oder von der Sendung eines Bevollmächtigten gehort; es sind unt die römischen Patriein, vor allem die Babrend

<sup>1</sup> Diese Umftante sprechen gegen eine birecte Gewalt bes Patricius Bipin in Rom. Außer bem Lib. Pont. ist für biese Ereignisse wichtig

Der Ginbringling Conftantin faß febod faum auf bem papitliden Etul, ale er es notig fant, Die Bunft Bipin's ju gewinnen. Er auerfannte ibn als ben Patricius ber Romer, zeigte ibm, wie fein Borganger, feine Erbebnug an, bat um die Fortfebung bes Coupperbaltuiffes ju Rom, und versicherte, daß er bem Defenfor ber Rirche treue Ergebenbeit bewahren werbe. Er fagte ibm. baß er nach Raul's Tobe vom Bolf ber Romer und ber umliegenben Stabte gu beffen Rachfolger gemablt fei, aber er verschwieg bie Umitande feiner Erbebung. Bivin autwortete nicht, und Conftantin ließ ein zweites Coreiben abgebn. Die ungludliche Puppe feines Bruders, der ibm die Toufur batte geben laffen, um felbft in Rom gu berifden, ftieß angftlichere Genfger aus. Es war eine balbe Wahrbeit und bie Abnung feines Untergaugs, wenn er fdrieb: "burd ungestime Bewalt fei er, von ungabligem einmutigem Bolt, gleichsam wie von einem Sturm auf Die fürchterliche Sobe bes Bavitums geschleubert worben."1. Er ernenere unn ben pflichtschuldigen Ausbrud ebrerbietigen Grufies, und bitte ben Rouig benen nicht ein Dbr ju leiben, welche nachteiliges von ibm berichteten, 3wei feiner Boten gingen mit biefem Briefe ab, boch von einer Antwort Bipin's borte man nichts.

ein merthulbiges Fragment ber Acten bes Lateranischen Concils vom Zahr 769, zuerst ebeit von Cajet. Cennt, und vollftändig in Manfi's Suppl. Concil. I. 612. Bon Toto heißt co: quidam Nempesini oppidi ortus Toto nomine —

<sup>1</sup> Ex improvisa esim violentia, mana a populorum innumerabili concordantium multitudine, velut valida aura veuti raptas, ad tam magnum et terribile l'ontificatus culmen provectus sum. Unde sicut navis acquorris procellis fluctustur, ita ego infelix etc. Bric Britir (Grafinatin'è in Cod. Carol. 88, 99.

Bergius

Die Reaction gegen biefe gewaltsamen Buftanbe ging von dem erften Beamten der Rirche aus. Chriftophorus mar unter Baul Brimicerins ber Rotare und Confiliar gemefen, bas beift fein erfter Raugler ober Staatsfecretar nach beutigem Ausbrud; vergebens batte er ber Ufurpation miberberftrebt, baun fich mit feinen Gobuen an ben Sauvtaltar im E. Beter geflüchtet, mo ibm Conitantin bas Leben, und Die Freibeit bie Oftern in feinem Saufe gu mobuen, gugeichworen batte.1 Chriftophorne mar ber erfte Burbentrager Rom's, welchem bie Leitung ber Rirche mabrent ber Bacaus oblaa, und fein eigener Cobn Gergins befleibete bas michtige Amt bes Cacellarius ober Cacriftau. Beibe verfdworen fich mit aubern Romern gum Sturg bes Ufurvators. Gie beudelten Cebnfucht nach bem Dondoftante, und Conftantin mar frob fie los ju werben, ober traute ibrem Edwur; er gestattete ibnen Rom zu verlaffen, um fich, wie fie fagten, in bas Alofter G. Calvator bei Rieti gurudgugiebu. Aber biefe Manner eilten gu Theodicine bem Bergoge von Epoleto, und in beffen Begleitung nach Pavia.

Defiberine borte bie Rlagen und Bitten ber Erilirten mit Bergungen; er erflarte fich bereit, ibnen gur leber: Ronige Derumpelung Rom's Baffen gu leiben, aber er forberte für feine Bulfe Berpflichtungen, Die ihm auch gugeftanden murben. Er gab ibnen ben Bresbuter Balbipert jum Begleiter, in ber gebeimen Abficht, bag biefer in Rom nach Conftantin's Bertreibung fur feine Plane thatig fei, und mit einem langobarbifden Beerhaufen gogen Gergius und Walbipert nach Rom. Am 28. Juli 768 befetten fie bie Calarifche

firerius an.

1 Dan lefe bie bezeichneten Acten jenes Concils bom 3abr 769.

und rudten por bas Tor Baucratius. Die Bache, welche pou Mitverschworenen gewonnen mar, ließ fie ein. Doch furdifam magten bie Laugebarben nicht ben Agniculus berabgufteigen. 1 Auf ben Ruf, Feinde feien in ber Stadt, eilte jest Toto und Baffipus nach jenem Tor, mit ihnen ber Gecundicerius Demetrins und ber Chartular Gratipfus. Mitveridworene und Berrater. Gin riefiger Langobarbe Rachimpert fturgte Toto eutgegen, erlag jedoch ben fraftigen Streichen bes Bergogs, und bie Langebarben, Die ibn fallen faben, ergriffen bereits bie Flucht, als jene beiben Berrater Toto mit ibren Laugen burchbobrten. Da flob Baifipus nach bem lateranifden Balaft, feinen Bruber gu retten, meil ibre Cade verloren mar. Der gitternbe Conftantin flüchtete mit ibm und bem Bifchof Theobor, feinem Bicebomiuns, in bie Bafflita bes Lateran; fie perichloffen fich im Dratprium 3. Cajarine, mo fie ftunbenlang am Altar fagen, mabrenb ber Palaft vom garm ber Baffen und vom Beidrei ber Sudenben wieberhallte. Dan ergriff fie und warf fie in

Stura bee Toto unb Conftautin, A 768

Balbipert. fucht einen fden Bapie ben Rerfer.

Mitten in biefem Tumult perfammelte Malbipert, phue langobardi bes Cergius Biffen, die langobarbifche Partei unter ben aufguftellen Romern. Gine folde befolbete Defiberins, und Balbipert boffte burch fie einen laugobarbifchen Papit gu erheben. Er gog nad bem Klofter C. Bitus auf bem Esquilin, und bolte

<sup>1</sup> Per muros civitatis cum tlammula ascendebant, metuentes Romanum populum, et nequaquam de Janiculo insi Longobardi ausi sunt descendere. n. 268. Die flammula, fagt Bignoli in ber Rote, war ein purpurrotes Gelbzeichen, und er erinnert an bie Oriflamme ber frangfifchen Ronige.

pon bier den Presbuter Philipp beraus. Die erftaunten Römer faben einen neuen Bapft nach bem gateran führen : bie Langobarben riefen: "Bbilippus Papa, ber beilige Petrus bat ibn ermablt." 3m Lateran fant fich auch ein Bifchof. welcher Philipp mit ber üblichen Gebetformel fequete: ber Reuerwählte ließ fich auf bem papftlichen Stule nieber, gab bem Bolfe bie Beuebiction, und hielt ber Gitte gemäß bie Refttafel, au welcher Würbentrager ber Rirche und Optimaten ber Milig bemerkt wurden. Bu feinem Unglud langte indeß eben ber Brimicerius Christophorus, ber fich aus unbefaunten Gruuben periaumt batte, por Rom au. Die romifche Partei griff fofort ju ben Baffen; ibr Subrer, ber Chartularius Gratiofus, gwang ben Ujurpator Philipp, in fein Rlofter zurückzukebren.

Mm folgenden Tag, ben 1. Anguft, berief Christophorus Coriftophoin feiner Eigenfchaft als Stellvertreter bes Bapfts mabrend Biepban III. ber Cebisvacang, Clerus und Bolf gu einer Berfanunlung: ibr Local mar mieber jene Stelle in tribus fatis auf bem alten Forum, welche in ben letten Beiten bes Reiche einigemale burd Bolfeversammlungen belebt gemefen mar. 1 Der Brimicerius ftellte bier als Canbibaten ben Bresbpter Stephan auf. Diefer Carbinal, Cobn bes Sicilianers Dlipus, mar einer ber marmften Anhanger Paul's 1. gemeien : er allein batte bei ibm ausgebauert, als er im Klofter

1 Sicque praefatus Christophorus alia die aggregans in tribus fatis sacerdotes, ac primates cleri, et optimates militiae, atque universum exercitum, et cives honestos, omnisque populi Romani coetum a magno usque ad parvum: Anast. n. 271.

von C. Paul ftarb. Man mablte ibn einftimmig, bolte ibn

aus seiner Titelkirche E. Cacilia in Trastevere, und rief ihn als Stephan III, im Lateran aus.!

Barbarifite Beftrafung ber Ufurpatoren. Die Barbarei, in welche Rom versunten war, offenbarte sich jest durch wilde Scenen der Rache und de Fanatismus. Gefangenen Bischöfen und Cardinalen riß man Mugen und Junge aus; der Ujurpator Constantin wurde als Spottgestalt durch Rom geführt und ins Kloster Cellanova auf den Aventin gebracht. Eine Spuede entsetzt ihn am 6. August im Lateran, woraus Stephan III. ordinirt wurde.

Gratiojus, ber Morber Toto's, nadmals jum Lofn Dur, im heer ober in irgend einer Etadt, wütete mit bem Rriegsbolt, bas er führte, gegen alle Ausbinger ber gefürzten Parreta' Der Tribun Gracilis in Anagni (es gab in ben Canbfladben Militartribunen) behauptete fich noch in biefer burch uralte eclopifich Maueru selten Etabt, bis sie erstirent ward. 4

1 Stephan III. wurde am 1. Angust gewählt, am 7. August conserirt: Jassé Reg. Pontis.

2 Nam Constantinus invasor apostol. Sedis, dum deductus and medium esset, et magna pondera in eins addibentes pedibus in selia muliberi sedere super eigunu feerenui, et ja Monasterium Cella novas coram omnibus deportatus est. Amat. in Stephano n. 727. And Kartineli und brun Calologu Magnus Ecclesiar, fland bies Nighte griecifder Nighte bet bet Richte beë. S. Sada, eines Miss aud Caupabecten, bet um 632 flart; bie Gegard hieß Cella nova und bort befgi Gregord des Großen Multer tip hand.

3 Gratiosus tunc Chartularius, postmodum dux. Anast. n. 269.

 Die Laubbewohner jener lateinischen Berggegend ides Lutium fervat, eilten nach Mem, jogen ben Aribun aus bem Retfer, nud blemdeten ifn. Bald darauf brang Gratiofus ins Klofter Gellanova, wo Conftantin mit gleicher But auf bigantinische Art vertifummelt wurde.

Die Rache ber Römer wendete sich jebt gegen den Langobarden Kaldipert, welcher groar Constantin batte stützen beifen, aber Philipp auf den papitlichen Etul geseht hatte. Man sprengte aus, daß er Rom dem dezigg von Spoleto verraten wolle. Baldipert untlammerte vergedens ein heiligenfild im Kantseon, wo er ein Afol gesucht batte; man warf ihn in ein schenfliches Gesängniß, und brachte ihn aransam un. 2

am Midnag feiner Vansfahn burch ben Zeb singerallt, ein Sertials unseren Stäffensfahr, ben ihm Befenderen ich belage. Es sett ibm ber Aught, ber Erfte gewein zu sein, der biefe spinieries Aufgabe angriff. Zein Man, mie ber untfrügnighet, 60kbort von mie felcht unbehannt, als ich im preift 1852 ben Gebanden zu meinem Nierte spike, und im Jahre 1853 beine Molistrung begann. Zeitzer baben die volltichen Ummöllzungen Zwisiers bem Zeinbim Nom's im Mittetatter, merdes dange vernachläftigt war, neue Reientung gegeben. Zie Geschieder befreiten geschaut fig immer größerer Kersfe. "An aber 1863 veröffennt tie beitzen erfein His immer größerer Kersfe. "An aber 1863 veröffennt be beitzen erfein Päube feiner, Geschächte ber Zusar Stam, woder ber Geschwang ber Etabet bis auf die Gegenwett reichen und bie Ereignisse beiter Geschop für bed gesche Musleum Beiterfelicht harettein wich. Zeit 10 3,dern ist bewande eine nure kireratur unter bem 80-

1 Am Coloffeum. Jum erftenmal wird bas Amphitheater bes Titus im Anaftafins fo mit Ramen genannt.

2 Eimque in teterrinam retruit fecerunt custodiam, ques vocatur Ferrata in cellario majore. Anast. n. 274. Ein mit Gijen gittern verigbener Serfer, unb bie trausenna ober ber Zurdgang neben ben Yateran fpringt für ein bertige Gefüngniß. Die cellae ober cellaria (Refüer, Beratzigenötte) bei Saleran, bruen ber Parascellarius verfand, merten oft genannt.



Busten 111. Unter solchen Gräueln, die er nicht hinderte, begann fürz ich ein Sterphan III. seinen Inrzen Pontificat. Er voar Papit gestenden verben im Michterfrend zu dem Kinfichten von Verliertuis und im völligen Bruche mit ihm. Demnach voandte er sich soiert den tradition guirken zu und sordert sie auf, Nichofe ihres Landes nach Rom zu schieden, wo er ein Consil versammeln müsse. Cerzius selbst, jept Secundicerius, brachte das pähliche Schreiben nach Frankreich, aber er sam Lippin nicht mehr unter den Lebenden. Der berühnte König voar am 24. September 768 gestorben, und sein Nick datten seine zwei Schne nuter sich geteilt. Carl und Carlmann, beide bereits Artricter der Kömer, empfingen die Voten Setphands, und kandern sprech gestellt Michtes nach Kong.

A 1908. Im 12. April 769 eröffinete Etephan III, die lateranische de Empse, Eppode; sie beschäftigte sich mit der Berdammung Conftantin's, mit der Untersuchung der von ihm vorgenommenen Ordinationen, emblich mit der Heistlichung der Negel über die Papitvahl. Der geblendete Constantin wurde in der ersten Eigung vorgesicher. Man fragte ihn, weehalb er est gewagt habe, als Laie den Etul Petri zu besteigen. Das römische Volf, jo antwortete der Unalisätische, das mich ge-

unter ibnen auch Tulpin ober Turpin von Reims.

Rapft gauf I. erfitt; er breitete feine Hande aus, fiel auf fein Angeficht nieder, und fichte um Erbarmen. Man entließ 1 Siebe bas ober angefichte fragment beim Manft, auch Labbe Conell. T. VIII. 483. Anaft, gibt ben 3,1841 im Wefentlichen.

maltiam erhoben, ob all ber Bebrudungen, Die es einft pom

2 Ita coram omnibus professus est, vim se a populo pertulisse, et per brachium populi fuisse electum, atque conctum in Lateranense Patriarchium deductum propter gravamina, ac praejudicia illa, quae Romano populo ingesserat Domnus Paulus Papa. Anast. 273. ihn, ohne ein Urteil zu fällen. Am folgenden Tage wurde das Berhör fortgefest. Der Angellagte flüchtete sich geschickt binter bas Beispiel einiger Bischöfe, wie des Eergiud von Navenna und des Stephan von Reapel, welche ebenfalls auß dem Stande der Laieu unmittelder auf den phistischen Erul gestiegen woren. Dele Sahrbeit entfalmant de is But der Richter: die Gesistlichen stürzten sich auf Constantin, schungen ihn nieder und worfen ihn vor die Kirchenthüre. Sein Ende ist in Tuntel ausstallt.

Die Spinobe verbrannte sierauf die Acten des lafichen Spafts; sie fastie den Beichtuß, niemand solle fortan zum Bottiffcat erhoben werben, der nicht von den unterflem Graden der Rirche zum Diaconus oder Presbyter Cardinal aufgestigen sei. Wegen der von Constantin ordnirten Blichtigen sei. Wegen der von Constantin ordnirten Blichtigen barb bestimmt, daß alle, weiche vorben Presbyter oder Diaconen gewesen, zu diese Graden wieder beraftlichen sollten, daß sie aber, wenu sie ihreu Gemeinden lieb geworben, nach erweuter Bacht in Bom selds bie Conscitation empfangen tönuten. Die Sitmag des Concilis schloß ein Decret über die Aufrechfaltung des Bildercultus. Rachbern

Daraus geht hervor, bag ein Teil bes Bolts, vor allem bie Optimaten anfingen, die herricaft bes Papfts als ein Joch zu empfinden. Die Stelle ist febr bebeutend.

1 Sergiub mar Sais, verfiieß fin Brit unb marb Gribifogle. Gruetribigt fin Grip qui in Sam, no tim Stripton II. griangen biell: Laicus fui, et aponsam habni, et ad Clericatum perveni, et cognitum vobis factum est, et dizistis, nullum obstaculum milai esse potest. (Agmellan Vila Sergii p. 423). Gr fant im Jahr 763. Strephamis. Dur von Reited unb Unbänger Rom's, murbe vom Belf jum Bifoformobilt. Er fant 780.

Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. II. ate Muft 21

vie Spuodal-Acten unterzeichnet waren, zog man in Procession nach dem S. Peter, wo die Bechstüsse von der Kanzel verlesen wurden. So hatte Stephan III. die Kirche von der Urfurpation gereinigt, aber seine päptliche Gewalt in Rom nicht befeitigt.

## Biertes Capitel.

1. Einfüg und Racht bed Erffinsheuse uns Gergins in Bom. Bundguident Etphyan III. und Teiberind zu überen Berberben. Der Lange barbentfüng richt vor die Einkl. Etrez jener Männer, und Schalle bed Hapfis an ihrem tragifiem Ende. Project inner Zospeldefrinz jusifigen ben Dempfiss von Kaube und von Frankfank. Anzignen des Kapfis daggen. Weberfind Navenna's gegen Bom. Beindung der Holitä bei fändligen hoße ju Gentlien der Schaffe. Erfendung ber Holität bei fändligen hoße ju Gentlien der Schaffe. Erfendun III. firithe IT.

Nach bem Eturge ber Saction Zoto's und ber langebarbiden Partei waren Christophorus und Sergins bie mächtigften Männer in Rom. Gie batten bie Gegenrevolution vollführt und ben neuen Papft erhoben; selbst einem Optimatengeschiedet angehörend, geboten fie über einen großen Anhang in Rom und Dem Anabgeite.

Beibe standen dem Papil Stephan, wie dem Könige Besterius gleich sein Mege. Ienen, dessen Abahl an manche Jugestähnbnisse gefnüpft worden war, wollten sie deberrichen; diesen erditterten sie, weil sie von ihm adsesallen waren, die langodardische Partei unterdrückt, die franklische ertoben und mit Carlmann ein enges Bündinis geschossen, datten. Gie forderten vom Kdinge Güter und Gintkniste, aber weigerten sich die Verfriedlichkeiten zu erfüllen, die sich ihm für seine Hulle jum Sturze Toto's und Constantin's schulderen. Stephan III. selbst sah Schulpverhältnis jehuldeten. Stephan III. selbst sah Schulpverhältnis

Rom's ju ben Granten burd Bipin's Tob ericuttert. Geine Cobne lebten in Zwiefpalt und liegen auch fur Rom bie Rolgen eines geteilten Reichs befürchten. Der Bapft fanb fich baber in peinlicher Lage; er mar meber in Rom, wo Christophorus und Gergius geboten, noch im Erarchat, mo ber Ergbifchof von Ravenna alle Dacht befaß, wirklicher Berr, und beshalb naberte er fich wieber bem Langobarbenfonige.1 Defiberius u. Die naturlichen Reinde gingen ein Bundnif ein, beffen verbinben nachfter 3med ber Cturg bes Chriftophorus und Gergius und

Stephan III. fic.

ibrer frankifden Bartei mar. Der Ronig und ber Bapft bedienten fich ale ibres gemeinschaftlichen Wertzeuges bes Rammerers Paul Affarta, melder Gubrer ber langobarbiiden Raction mar. Der Berabredung gemäß gog Defiderius nach Rom, vorgeblich als Ballfabrer, boch mit einem Geer. Auf bie Runde feines Anmariches riefen Chriftophorus und Gergius Miligen von Tufcien, Campanien und Berugia in Die Stadt; fie ichlofen alle Tore, und erwarteten ben Angriff; bies beweist, baß fie, und nicht ber Bapft bie Gemalt in Rom befagen.2 Auf ibrer Geite ftaub fogar ber Graf Dobo mit ben Franken, ein Bote Carlmann's, welcher nicht gufällig in Rom war. Der frantifche Abgefandte vertrat nur ben Borteil feines herrn, wenn er ben Bapft befampfte, welcher mit

Igitur judicavit iste a finibus Perticae totam Pentapolim, et usque ad Tusciam, et usque ad mensam Uvalani, velut Exarchus, Agnellus Vita Sergii c. 4. 430. Die Angabe bes Rom allerbings feinblichen Agnellus bestätigt indeß Cod, Carl, LV, bei Cenni LI. Siebe auch Muratori ad Ann. 770. 777.

<sup>2</sup> Quin etiam portas hujus Romanae urbis claudentes, aliam ex cis fabricaverunt, et ita armati omnes existebant ad defensionem propriae civitatis. Anast. n. 285,

bem Langobarbenfonige ein Bundniß geschloffen batte, uub wenn er Chriftophorus und Gergius unterftutte, welche bie legitim geworbene Berbindung bes beiligen Stule mit ber fraufifden Monardie aufrecht bielten. 1

Rachbem nun Defiberius (im Commer 769) por bem Giurg bes S. Beter angelangt mar, ließ er ben Bapft aufforbern, ju ibm berauszutommen, mas jene nicht binberten.2 Stepban verabrebete mit bem Ronige Die Mittel fich ber Ariftofraten ju entledigen, mabrend Defiberius alle Forberungen in Betreff bes gurudbehaltenen Rirdenauts gu befriedigen gelobte. Rad ber Rudfehr bes Papits follte Afiarta einen Bolfsaufftanb bewirfen, um Chriftophorus und Cergius ju tobten: man fannte alfo icon bamale bie Runft Aufftanbe ju erzeugen febr wol. Die Bebrohten tamen ibm guvor; fie überfielen mit Dobo ben Lateran, mabrend fich ber Papft in ber Bafilita Theodor's an einen Altar flüchtete. Dit gezückten Schwertern brangen fie in Dieje Capelle, boch Stephan beidmidtigte fie. Der feine Sicilianer fpielte überhaupt feine Rolle fo meifterhaft, baß fie feine Abfichten nicht burchichauten. Gie ließen ibn am folgenden Tag nochmals ju Defiberius giebn. Bum Coein murbe er jest mit feinen Begleitern im C. Beter eingeschloffen; benn bie Aufopferung ber beiben Machtigen, die ihn erhoben hatten, follte als von Defiberius erzwungen ericeinen, und bas Gerücht auf bas Boll Ginbrud maden, ber Bapit fei in ber Gemalt

Cbriftophorus und Sergius, A. 769

<sup>1</sup> Man febe bie Auseinanderfesung Diefer Berbaltniffe bei Gigurb Abel "Jahrbucher bes Granfifden Reiche unter Carl bem Grogen," Berlin 1866, I. p. 76 sq.

<sup>2 3</sup>affé verlegt bie Busammentunft ins Jahr 771. Aber alle biefe Ereigniffe fanben ftatt, ebe bie Beirateprojecte zwifden ben Bofen von Granfreich und Babia im 3abr 770 verhandelt murben.

ver Langobarben und werbe nicht eher freigelassen, bis man nicht die Wassen niederzgesezt und seine Gegner ausgeliefert dabe Um dies zu bewirken, shickte Stephan zwei Bischofe vor das S. Heterstor an der Brüde, wo jene mit Bewassenten lagerten, und ließ sie aussorderen, entweder freiwillig sich in ein Noster zuräckzischen, oder vor ihm im Batican zu erscheinen. Das wautelmittige Volt verließ surchssam seine Jührer und zerstreute sich; ein plösslicher Umschwen, des Serzijus eigener Schoager, gab ihre Lache Kreis umb sich in den E. Keter zum Kapit. Da ließ sich auch Serzijus von der Mauer berad, um sich Setphan zu Küssen zu voerfen; t bie langobardischen Wachen erzrissen ihm und seinen Vater, und der Könia überaad dereb dem Kapit.

Es ist nehr als schwierig, Stephon von der Schuld freigiptrechen, Männer die Rom von der Aprannei Zoto's erlöst datten und denen er selbst des Papstkrone vertvankte, der Rache der Langobarden oder Paul Afiarta's verraten zu haben. Wenn er sie wirflich durch die Wolnehatute retten wollte, wie dies sein Lebensbescheiderieber, er selbst aber in seinem Briefe sagt, warum führte er sie nicht unter seinem Schuls josort nach Rom, als er vom S. Peter beimfehrte? Er ließ sie, so sollte geglandt verden, in der Basilia gurnd, um sie in der Nacht sieden, als en vom de Reter beimfehrte?

<sup>†</sup> Sergius eadem nocte, qua hora campana insonuit: Anast. n. 288. Es läuteten schon Gloden in Rom, vielleicht bie Ave Maria-Stunde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et dum infra civitatem, nocturno silentio, ipsos salvos in troducere disponeremus, ne quis cos conspiciens interficeret, subito hi, qui eis semper insidiabantur, super cos irruentes, corum eruerunt oculos: Cod. Car. XLVI. bri Genni XLV. 269. Der Septriste

aber Afiarta drang des Abends in die Kirche, in welche ihn die langdoardichen Bachen auf Geheiß des Königs einlichen, umb vor der Brüde Harbarian's erlitten die Unglüdlichen das Schickfal ühres Opfers Baldibpert; Christopforus fiard im Klofter S. Agatha am dritten Tag nach der Blendung; Sergius genas und ichmachtete in einem Gewölfe des Tateran noch die zum Tode Stephan's. Dies waren die Künfle des Kapfts, mit denne er seine Gegner zu Halle drackte.

In seinem Schreiben an Carl und defien Mutter Berta behauptete er ymar, daß er von der graufamen Mishaublung inen Nahmer nicht Mitwissenschaft gehabt habe, aber er selbst gestand in einer schrieben Stunde einem Bertrauten, "daß er auf das Jurceden des Königs Testentiens beibe geobiert babe." Etephan schrieb inen Brief in wölliger Freibeit, vielleicht schon nach dem Abyug der Langodarden; er übertrieb darin die Ereignisse, nannte Ebristophorus und Sergius Genossen auflagte, hätten ermorden wollen, und versicherte, duch er seine Retung nur Testverius verdantte, welcher gerade nach kom gesommen sei, sein Bericht lägt sich mit der Tegablung sienes Eedensbeschoreibers aut vereinigen, deim Bericht lägt sich mit der Ergablung sienes Eedensbeschoreibers aut vereinigen,

beim Anasti: cupiens cos, noctis silentio propter insidias inimicorum salvos introduci Romana. Dies und ambere Uebereinstimmungen geigen, daß ber Lebensbescherchere den Beies Estephan's kannte, aber die Abweichungen Lebren, daß er fräntlig gesinnt war.

<sup>1</sup> Subillius mihi — Domus Stephanes Papa, retulti, inquiensol quod omini illi mentilus faisect (ee. Desider.) — et tantaumodo per asum iniquum argumentam erui fecti oculos Christophord Primicerii, et Sergii Secandicerii illii jua, samaga voluntation de ijasi duobus proceribus Ecclesiae explevit, unde dannum magis et detrimentum nobis detulii: je 'fabritap fem Sangli. n. 230.

bod nicht mit anderen feiner Briefe. ! Gein offnes Betenutniß vor dem nachmaligen Papft Sabrian verurteilt ibn als idulbig. Darf man ein flareres Reuguif von ber Uebereinftimmung swifden ibm und Defiberius fuchen wollen, als bie Borte Sabrian's? "Dein Borganger." jo fagte er ben langobarbijden Gejandten, "ergablte mir eines Tage, er babe nachber an ben Ronig feine Boten, Anaftafius ben erften Defenfor, und ben Subbiacon Gemmulus geichidt, ibn aufzuforbern, basjenige, mas er perfonlich bem G. Beter versprocen habe, nunmehr ju erfüllen, aber ber Ronig babe ibm antworten laffen; es genuge bem Papit Stephan, bak ich ibm Chriftophorus und Gergius, Die ibn beberrichten, aus bem Bege raumte, und mag er feine Rechte auf fich beruben laffen. Denn mahrlich, wenn ich bem Bapit nicht beiftebe , wird ibn großes Berberben treffen. Der Frantentonig Carlmann ift ber Freund von Christophorus und Cergius, und bereit mit feinem Beer nach Rom ju gieben, ihren Mord ju rachen und ben beiligen Bater felbft gu areifen."2

Indeß gab Defiderius die Rirdengüter, welche Stephan

2 Annet. n. 293. Mit ber Lebensbefchreibung habrian's verändert sich ber Ton bes Lib. Pont., und wir find in einen andern Abschnitt biefer tostbaren Sammlung getreien.

399

beanspruchte, nicht beraus; ber Papft felbft fucte bie naturgemaße Berbindung mit ben ichwerbeleibigten Frankentonigen berguftellen, und menbete fich besbalb flagend an fie, indem er ihnen jugleich Glud wunschte, bag ihre Uneinigfeit geichlichtet fei. 1 Denn Berta batte ihre Rinder verfobnt; fie felbft mar im 3abr 770 nach Stalien, und foggr ale Bilgerin nach Rom getommen.2 3bre Anwesenheit batte bie Boffs nungen bes Bapite belebt, aber balb vernabm er, baf bie Ronigin Berta ju Defiterius gegangen fei, um eine Doppelbeirgt gwifden beiben Dongitien gu Stanbe gu bringen. Gie tamen überein, ben Bringen Abelchis mit Gifela gu permalen, bem Ronige Carl Denderata (Ermengarb), und feinem Bruber Carlmann eine andere Tochter bes Lango: barbentonias gur Gemalin gu geben. Diefer Blan erichredte ben Bapft. Er fab, bag bie Cobne Bipin's feineswegs bie Befinnungen ibres Batere teilten, vielmehr gegen bie meltlichen Bedürfniffe ber romifchen Rirche fich fühl verhielten. Er mabnte fie burch einen Brief von jener Beirat ab, verfuchend Zwiefpalt zwijden ten Ronigen auszufaen.3 "Es ift , fo idrieb er , ju meiner Renntnif gelangt, und erfüllt mein Berg mit großem Rummer, bag ber Langobarbenfonig Defiberius Gure Berrlichfeit ju überreben fucht, feine Tochter einem von Euch Brubern anzuvermalen; wenn bem fo mare, fo murbe bies eine mabrhaft teuflifche Eingebung, und nicht eine ebeliche Berbindung, fondern ein Concubinat fein. Die

<sup>1</sup> Davon handelt Cod. Carl. XLVII. bei Cenni p. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales Francor, ad Ann. 770.

<sup>3</sup> Seminans inter reges discordis fagt bei biefer Gelegenbeit fcon im sace, X. ber Mutor bes Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma, Mon. Germ V, 720.

Beidichten ber beiligen Schrift lebren, bag manche Gurften durch ibre frevelhafte Berbindung mit einer fremben Ration von Gottes Geboten abgewichen, und in große Gunbe gefallen find. Beld ein Babufinn mare es, wenn Guer rubmpolles Frantenvolf, welches alle anderen Bolfer überftralt, wenn ein fo glaugenber Sprof Gurer foniglichen Dacht fich burd Berbindung mit bem ichmabliden Bolf ber Langobarben befleden follte, welches nicht einmal unter bie Babl ber Bolfer gerechnet wird, und aus beren Ration bas Beidledt ber Musfanigen bervorgebt. Und icou feit 3br burd Gottes Ratidlug und ben Befehl Gures Baters in gefetmäßiger Che vermalt, inden 3hr, wie es erlauchten Ronigen gegiemt, aus Guerm eigenen Baterlande, namlich aus bem ebelften Bolf ber Franken felbit bie iconften Gemaliuen erbalten babt, beren Liebe 3br tren anbanglich bleiben mußt."1 Der Papit nahm au, baß beibe Ronige fich bereits vermalt batten, aber nur von Carlmann ift befannt, baf Gilberga feine Gemalin mar, mabreut von einer gefetmäßigen Che Carl's nicht gefprochen wirb.2 Stepban machte fogar farfaftifche Bemerfungen über bie Ratur bes Beibes im Allgemeinen; er erinnerte au die Gunbe Eva's, Die bas Menichengeschlecht um das Paradies gebracht babe; er gemahnte die Ronige

<sup>4</sup> Ood. Car. XLV, bei Genni XLIX. 281: Perida, quod absir, ne fortentissima langolardorum gente pollutaur, quue in nuntergentitum mequaquam computatur, de enjus natione et leprosum genus oriri certum est... 20 86 beitöligte 66/dis Bustaetsi's Medica bei perida pendena Biriq abirecton, umb feibi Genni ruft mit Greiren aus exce viiil dandum est aliquid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eginhard c. 18. unb Paul. Diacon. Gesta Episcop. Mettensium in ben Mon. Germ. Il. 255: bie ex Hildegard conjuge quattuor filios et quinque filias procreavit, babuit tamen ante legale commbium ex Himiltrode nobili puella filium nomine Pipinum.

an alles, mas fie einft als Junglinge bem Apoftel gelobt hatten, Freunde ben Freunden ber Bapfte, ihren Feinden aber Feinde gu fein. Um beu Brief mit Bauberfraft gu burchbringen, legte er ibu auf bas Grab Betri und nahm über ibm bas Abendmal. Er ichloß mit folgender Drobung: "wenn jemand gegen ben Inhalt biefer unferer Beichworung ju haubeln magen follte, fo foll er miffen, bag er burch bie Rraft meines herrn, bes beiligen Apostelfürften Betrus mit ber Reffel bes Unathem's umftridt ift, ausgestoßen vom Reiche Bottes, und verurteilt mit bem Teufel und feinem ichred: lichen Solleupomp und ben übrigen Bottlofen im emigen Feuer gu verbrennen."1 Die Beit, in welcher ber Oberpriefter ber Chriftenbeit einen folden Brief idreiben burfte, war finfter und in Babrbeit barbarifd, und bie bamalige Religion Chrifti ericeint als ein wirklicher Bauberbieuft.

Bielleicht ließ fich Carlmanu baburch abschreden, von Gilberga sich zu treunen. Er vermälte sich nicht mit des Defiderius Tochter, aber Carl nahm die langobarbische

<sup>1</sup> Anathematie vinculo esse innodatum, et a reguo Del alicemm, aque cum dialolo et lejus artocisimis pompis, et caretinimpia saternia incendiis concremandum, deputatum = gent@ntide Agarmt lo & Banathema jaren galt. Wan jette jie jogar udi @caminimis incendiis concremandum. Bedjentungsurtunden. Del Banameinfelpitt incre Zederlang sei @cegatis um @tilpatumben. Bedjittutum ber @. Waria in Gosmebin, aus sace. VIII. jogt om Eglipt in et andenmatie vinculo si Innodatus et a reguo Dei aliceus, atque cum dialolo et omnibus implis acterno incendio deputatus. Bedji ibettufi finunt mit ber obigm Riudjerund bei aut ben Diurn. c. VII. 1tt. 22: et cum dialolo et ejna atrocissimis Pompis atque cum Jada traditore Domini Def et Salvatoris noatty lactice. Christi, in acternam igne concrenaudum, simulque in chaos demersus cum impis defeiat.

Bringeffin Defiberata gu feinem Beibe, obne bas Anathem bes Bapite gu fürchten. 1

Яаренна wiberfest fid

Die Lage Stepban's murbe gugleich von einer anbern bem Babit. Ceite ber fcwieriger. Geit ber Schenfung Bipin's batten Die Barfte ibre eigene Beamten, Duces, Magiftri Militum, Tribunen in Die ebemale griechischen Provingen geschickt. aber fie maren bort feineswegs herren geworben. Die Rapennaten erinnerten fich ju lebbaft ber alten Bebeutung ibrer Etabt, welche Rom lange Beit beberricht batte, und ber Ergbifchof begann feinen Ginfluß balb über ben Erarchat auszudebnen, in welchem bie Metropole Ravenna viele Guter und Colonen befaß, Gerging, von Baul I. in fein Amt wieber eingesett, ichaltete bort obne Rudficht auf Rom, und nach feinem Tobe (im Babr 770) tropte ein Ufurpator ein 3abr lang ben Baunftralen bes Bapfte. Ein großer Teil bes Clerus batte bort ben Archibigconus Leo auf ben erabifcofliden Etul erhoben, aber Dicael, Bibliothetar jener Rirche, bemachtigte fich beffelben mit Buftimmung bes Ronias Defibering und mit ber Sulfe bes Dur Mauritius pon Rimini, ber großesten Stadt ber Reutapolis, Die bem Barft bamale nicht Geborfam leiftete. 2 Leo murbe nach Rimini in ben Rerfer gebracht, Dichael in ben Befit bes

<sup>1</sup> Muratori bemerft bier mit bosbaftem Bis, bag Carl bamale noch nicht ber Große mar.

<sup>2</sup> Rimini fubr wie es iceint fort. Duces zu baben. 3bre Reibe im saec. IX, ift faft vollftanbig, Giebe Luigi Tonini; Rimini dal principio dell' era volgare all' anno MCC. Rimini 1856 Il. 155. Die merfwürdige Stadt fcheint bas Saupt ber Pentapolis maritima gewefen ju fein (Rimini, Befaro, Jano, Ginigaglia und Aucona); bie Pentapolis mediterranea ober nova umfaßte: 3eft, Cagti, Gubbio, Roffombrone, Urbino mit Montefeltro, ipater Dfimo, Beibe ganber biegen gufammen Decapolis.

Erzbistums gesetz, und er, wie Mauritius und die Judices von Ravenna sandten Boten und Rom, den Kapft mit großen Gescherten gur Bestäftigung des Ultrupators zu beregen. Stephan besahl ihm, vom bischöslichen Stul herabyniteigen; der Eindringling verwandte die Kirchenschäfte, ihn zu behaupten, bis er am Eude des Jahrs 771 gestürzt ward. Die fräuflichen und römischen Boten vereinigten sich zu Wiederberftellung der Drinnung; das Bolst überlieferte Michael den pahflichen Gesandten zur Mösstrung nach Mom, und Leo ging dortsin, die Erdinung is des Lottenstand und den. 1

Ein großes Glid wöberiubt unterbes bem Papft im Fautlenlande; benn Carl verstieß Desiderata, und Carlmann ftarb am 3. December 771. Bas Carl jur Berlößung seines Weises bewogen batte, icheint weniger Bankelmut als Berechnung geweien zu fein. Er löste die gesemäßige Geb ohne Zweisel auf Betreiben des Papstis, und vermälte sich mit der Schwädin Jibegard. Doch die Franken höten nicht auf, Testberata als seine rechtliche Gemalin zu betlagen, noch die Königin Berta, ihre Schmach mit frontmen Ardnen zu beweinen.

<sup>1</sup> Diefe Ereigniffe beim Anaft, Vita Stephani III. n. 282, 283, und in Hadrian's Ep. Cod. Car. LXXI. bei Cenni XCIII, 499.

<sup>2</sup> Incertum, jagt égithpare Vita Car. c. 18, qua de canas. étin indefinber Rönde vom énbe sace. IX. fenut altein bie Ilrjadje: quia esset ellinica et ad propagandam prolem inhabilis, judicio sanctisalmorum sacerdotum relicta velut mortua. Monachi Sangall. Gesta Karoli II. c. 17 in ben Mon. Germ. III. 750.

8 Non Metharb von Roetre heißt est: culpabat modis omnibus lale connubium (mit giltegarb) — quod — rex inlicite uteretar horro, propria sine aliquo crimine repulsa wore. Ex Vita Adalbardi 7. p. 525. Unb von Berta [agt Rejnharb c. 18: ita ut nulla unquam invicem sit exorta discordia, praeter in divortio filiae Desiderii regis, quam illa suudente acceperat.



So war das Kündniß zwischen den Franken und Laugobarten durch die Künsile des Lapiks getrenut, die römische Kirche wieder in die englien Beziehungen zu Carl gebracht, und Desiderius dem Untergange geweilt. Stephan III. erlebte ihn nicht mehr; dieser gewissenlose, in allen Lüten und Robertum 1722.

 Sabrianus I. Papft. Sturz ber langobarbifden Bartei in Nom. Beinbliches Borlchreiten bes Königs Desibertius. Preces und Sturz bes Baul Afiarta Der Stabtpräset. Desiberius berwüstet ben römischen Ducal. Sabrian ruftet bie Berteibigung. Micklug der Langobarden.

Babrian 1 Bavit, A. 772 bis 795.

Den vöpflichen Etul beilieg jest Habrian I., um ihn während einer ausgezeichneten Regierung von salt 24 Jahren zu bedaupten. Er war Blomer aus einem vornehmen Robeisgeichlecht, dessen Aslast in der Lie Late, nabe bei S. Marco sand Dug geschlicht, und von ausgebrem krimierrius der Motare gewesen. Mis Baise blied der Anade gurück, und die Manter übergad ihn der Priesterschaft von S. Marcus, im deren Sprengel ihr Haus geschete, zu Erziehung. Turch Gebutt, Schonbeit und Gesit ausgezeichnet, erlangte Habria unter dem Papst Paul die ersten friedlichen Grade, unter Etepdan dem Zienconat, nach dessen der der eine firmingig Wahl das Papstung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zérebotuŝ (io fórribe ide fatt Térebotuŝ) reflauritte bie Rirdę. A flage in Belearia ju Som, wie noch rine bertige Warmerinderift [agt: Theodotus holim dux nune primicerius seas sed. apostolicas et pater uius Ben. Disc. a solo edificavit pro intercessionem animae suas et remedulum omnium peccatorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das im Archiv des Lateran niedergelegte Bahlbecret hadrian's hat Mabilton abgebrudt im Mus. Ital. I. 38, im Libellus de Vita Hadriani I. Aus Bahlförper treten darin auf.

Regierung durch die Zuridderufung der Fartei des Chriftophorus, oder aller der Judices, welche Kaul Afarta nach furz vor Etophans Tode epilit batte. Fr gad damit zu erfennen, daß er die langodardische Faction, die jener Paul in Rom nach behauptete, stürzen und sich dem Franken anschließen wolle. Die Politik Nom's nahm eine bestimmte Richtung.

Die erfte Corge Sabrian's mar die Bieberberftellung beffen, mas Defiberius noch bem G. Beter iculben jellte. Die Boten bee Ronige ericbienen, ben neuen Bapit ju begludwuniden und ju einem Freundichaftebundniß aufguforbern: aber Sabrian beflagte fich über bie Richterfüllung bes Bertrage mit feinem Borganger, und faum mar die langobarbifde Gefanbicaft unter bofliden Rufiderungen nach Bavia beimgegangen, als bas Berbaltniß ju Defiberius gufammenbrach. Bieles trug bagu bei; feine Boten melbeten ibm die Biederberftellung ber Bartei bes Chriftophorus und Sergius; bas enge Bundniß Hom's mit ben Rranten; und eben fam, im Fruhling 772, Gilberga, Die Bittme Carlmann's fammt ihren Kindern und dem Bergog Auchar als Schufflebende an ben Sof von Bavia. Deun Carl batte bie Lander feiner Reffen an fich geriffen und fich gum alleinigen Ronig ber Franten ausrufen laffen. Der tiefbeleidigte Defiberius pericblok feine verftokene Tochter im Balaft zu Bavia und empfing die Reffen Carl's mit offenen Armen, in ber hoffnung

Viia S. Adriani beim Knaft. n. 292. Cine Stefe im Sgnefiub (Viia Sergii) p. 429) sigit. baß MumfüreCriffe beim Sgefeig Sentificati Sercită in Gebrauch warm: In ipsa vero die electus est praedictus germanus defuncti Papae (c. Paulus) in solio Aprila latus, et stadim solvit cunnes captivos, et omnibus noxils venism concessit.

burch sie einen Burgertrieg im Frankenlande ju entginden. Er forderte habrian auf, ihre Rechte daburch anzuertennen, das er abgewiesen worke, beiglich er den Kapft ju dieser Salbung ju nötigen. Am Sube des März bestept er Faventia und den Ducat von Herrara, und bedrochte selbst Avenenna. Die Navennaten schieden auch den Auflerten der Auflerten der der Auflerten der der Auflerten der Auflerten und habrian ließ den Sacklarins Stephan und Paul Affarta mit dringenden Mahmungen an den Kotig abgeben. Sessorian die finer persönlichen Jusammentunft mit dem Papft, um ihn jur Krönung der Kinder Carlmann's zu bewegen.

Stura Mfigrta's

Brud bes Defiberine.

Doch Sabrian verweigerte bies mit Geftigfeit. In biefe Borgange murbe ber Sturg jenes einft mach: tigen Affiarta verflochten, eine Spifobe, Die für Die Gefdichte ber Ctabt von einiger Bebeutung ift. Rach bem Ralle von . Christophorus und Gergius, mar er ber einflufreichfte Mann Rom's, Samt ber langobarbiiden Bartei, und im Golbe bes Rouigs; er mußte bemnach unichablich gemacht werben. Mit biplomatifder Runft murbe fein Ruin eingeleitet und pollführt. Der gralofe Rammerer ließ nich aus Rom ents fernen, indem er bie Gefandichaft ju feinem Freunde Defiberius übernabm, und mabrend er fich an beffen Sof vermaß, er werbe ben Papft ju ibm bringen, fei es auch in Retten, murbe in ber Stille Die Schnur fur feinen Sals geflochten. Erft jest batte man in Rom ben Dut gu miffen, baß Baul acht Tage por bem Tobe Stepban's fich mit einem neuen Mort belaftet batte. Der ungludliche Gergius fcmachtete noch blind in einem Gewolbe bes Lateran; boch Die Fortbauer biefes bejammernswerten Lebens mar bem Saffe Baul's fo unerträglich, baß er ben Reind mabrend ber

Krankseit Serpban's bei Seite ichaffte. Er übertrug bie Aussührung ber Morbthat gwei Benohuern Anagni's, mahrend hobe Jirchenbeamte und des Papfis Stephan Bruder der Dur Johannes dazu behülstich waren. Diese Meruschen ichtenbene Serzius in einer Racht in die Straße Meruschana, die noch heute vom Lateran nach S. Maria Maggiore führt, erdolchten ihn hier und verscharrten ihn in der Erde.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tunissone Presbytero, et Leonatio Tribuno habitatoribus civitatis Anagninae. Vita Hadr. n. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Strage bieß fo ben einem Salaß: usque in Merolauann ad arcum depictum, quem secus viam, quae ducit ad ecclesiam S. Dei Genitricis ad Praesepe: Vita liadr. n. 298. Görnip beigt bie Stelle Merolauas im Ordo Roman I. (Wabition Mus. Ital. ii. 4), einem balb nach Sabrian verfaßten Sermefüud.

<sup>3</sup> Yita Hadr, n. 298; tune pracfatus sanct. Praceul precibus judicum, universique populi Romani juseit contradere antefatum Calvuium cubicularium, et pracoominatos Campanos praefecto urbis, ut more homicidarum eos coram universo populo examinaret. Daé esaminare ifi [don gan] mitteldittig.

<sup>5</sup> Pro vero amputandis tam intolerabilibus flagitii reatibus, missi sunt ipsi Campani Constantinopolim in exilium; ibid. n. 299.
6 reaccesius. Seldidate ber Stabi Nom. D. 212 Mus. 22

Constantinopel zu senden, wie lange Zeit und vielleicht noch im VIII. Zahrbundert Bygang Berbrecher in das Exil nach Rom versließ; der Lapit anerkannte bemnach noch immer bie Oberbobeit des Kaifers.

In Folge jenes Procesies erhielten Christophorus und Sergius ein ehrenvolles Begrabnik im E. Beter und ibr Rame murbe öffentlich wiederbergestellt. Cbe aber Die Unterjudung in Rom eingeleitet war, batte Sabrian bem Ergbifchoi Leo von Ravenna aufgetragen, fic ber Berion Affarta's ju bemächtigen, wenn er auf feiner Rudtebr vom laugobarbifden Gof Ravenna ober eine andere Ctabt bes Exarchats berühren follte. Als bies balb genug geicheben mar, ichidte Sabrian Die Acten Des Broceffes an Leo, und Diefer gab ben Angeflagten in bie Sande bes Eriminalrichters von Ravenna. Gin romifder Burger, ein Beamter bes papftlichen Palafte murbe bemnach wiber alles Recht por bas Municipal-Gericht einer fremben Ctabt geftellt. Dies mar idwerlich eine eigenmächtige Sandlung des Erzbifchofs, vielmehr hatte ber Bapft Grund ben Broceg feru von Hom führen gu laffen. 2 Da er bem Morber bes Gergius bas Leben ju erhalten munichte, ersuchte er bie Raifer Conftantin und Leo, bag ber Berbrecher irgendwo in Griechenland bie Etrafe bes Exils verbuge.3 Auf Die Forberung, Affarta

l Tradidit eundem Paulum consulari Ravennatium urbis: ibid. n. 239. Carf hogel s. I. 262 lehnt in diefem Confularis das Confulm Collegium mit Grund ab, welches nach Zavigny's und 2e0's Ansüchten an die Etelle der Decurionen sollte getreten sein.

<sup>2</sup> Ita vero idem Paulus examinatus est, quia etiam nec scientia exinde data est — Pontifici. Vita Adr. n. 300, aber bie p\u00e4pfilichen Leben\u00e4befcpreiber verf\u00e4fleiern viel.

<sup>3</sup> Adscribi fecit suggestionem suam Constantino et Leoni Au-

über Benedig nach Bygang ju beforbern, antwortete jeboch ber Ergbischof: bies fei nicht möglich, weil bie Benetianer ibn gegen ben Cobn bes Dogen Mauritius auswechseln murben, ba fich diefer gerabe in ber Gefangenichaft bes Defiderius befinde. Run follte Paul nach Rom geführt werben, aber als ber papitliche Bote ju biefem Zwed nach Ravenna fam, war ber Berurteilte fcon tobt. Es blieb Sabrian nichte übrig, ale bem Ergbifchof biefe willtommene Gile zu verweifen. 1 Das Saupt ber langobarbifden Bartei war bemnach beseitigt, ber Bapit von einem machtigen Ariftofraten befreit, und Defiderius um feinen letten Ginfluß in Rom gebracht.

Der Born bes Ronigs über bas tumultuarifche Ber: Defiberius fabren mit feinem Freunde mar groß; er befette fofort Sinigaglia, Montefeltro, Urbino und Eugubium (Subbio), und rudte in Tuscien ein. Die Langobarben überfielen im Juli Die Ctabt Bleba, tobteten viele ihrer augesehenften Burger und gogen fobann nach Utriculum, 44 Millien por Rom an ber Glaminifden Etrage.2 Sabrian ichidte jest ben 26t

gustis, magnisque Imperatoribus - ut in ipsis Graeciae partibus in exilio mancipatum retineri praecepisent. Ibid. n. 300.

<sup>1</sup> Anaft, bemertt ale bamais in Ravenna anwefend ben Chartularius Anualbus - ber Rame ift germanifch (Anwald), aber biefer Optimat ber Milig und Miffus bes Papfte wird von bem Chroniften burch bas Brabicat civis Romanus ausgezeichnet. Dies mare bem: nach ber Stammbater bes fpateren romifden Geichlechts ber Unialbi ober Unibalbi.

<sup>2</sup> Die alte Utriculi Civitas mar jur Raiferzeit reich an Runftichaben, und bie beutigen Dufeen Rom's verbanten ber fleinen ganbftabt, nachbem Bius VI. bort Musgrabungen angeorbnet hatte, toftliche Bunbe, wie ben weltberühmten Jupitertopf in ber Rotunde bes Batican und bas große Dufiv bafelbft.

von Farfa mit zwanzig Mönden an Tefiderius. Weinend warfen sich die Klosterbrüder dem Könige zu Aüßen und scheten sich an, S. Betrus nicht zu deschädigen. Der Langobardenfönig entließ sie unerhört, und forderte den Japh selbst zu einer Jusaumentunst auf. Dieser antwortete, daß er kommen wolle, sobald Desiderius die entrissenen Exidete würde berauszgegeden baden; und er ichielte einige Gesistliche ab, um bieselden in Empfang zu nehmen. Der König wollte nichts davon wissen, sindern brothe mit einem Marich nach Rom

Run rief ber Bapit Carl gu feiner Rettung auf; er beichmor ibn beim Andeuten an feinen Bater Bipin, einen Kriegsing nach Italien ju unternehmen, und Rom von bem Langobarbentonige gu befreien, bem er boch bie Calbung ber Rinder Carlmann's fo ftandbaft verweigere. Babrend bie Boten mit ben Briefen Sabrian's (fie find une nicht aufbewahrt worben) abgingen, brach Defiberins in Berfon von Bavia jur Groberung Rom's auf. Es begleiteten ibn Mbeldie, ber frantifche Bergog Auchar, Gilberga und ibre Rinber, melde im G. Beter ju fronen er ben Bapit gwingen wollte. Sabrian ruftete fich mutig gur Berteibigung. Rachbem er bie Kriegsvölfer aus Tufcien, Latium, und vom Ducat Berugia, felbit bewaffnete Miligen ber Bentapolis. und dargeliebene Truppen bes ihm befreundeten Dur von Reapel Stephan nach Rom gezogen batte, ließ er bie Tore ber Stadt ichließen, und einige vermauern. 1 Aus ben Bafiliten G. Beter und G. Banl murben bie Rirdengerate in die Stadt gebracht, und die Rirden felbit bon innen per:

<sup>1</sup> Fabricari feeit, üblicher Ausbrud für Mauerarbeit. Seit ber Beit bes Chriftophorus und Sergius traten bie Landbewohner Tufcien's und Latium's (Campagna) als heerpflichtig im Dienft ber Stadt auf.

rammelt, damit ber Ronig nur als Tempelrauber in fie einzubringen vermochte. Sabrian ichidte ibm fobann bie Bifcofe von Albano, Branefte und Tibur entgegen. Diefe Abgefandten follten ibm und ben ibn begleitenden Franten unter Androbung bes Rirdenbanns perbieten, Die Greuse bes romifden Ducats ju überfdreiten. Die Bifdofe trafen ben Ronig in Biterbo; und wirflich hatte bie Surcht por bem papftlichen Rluch und noch mehr bie Rurcht por Carl ichnellen Erfolg; benn Defiberius machte Salt und trat feinen Rudung an. 1 Co maren alle Unternehmungen biefer Langobarbentonige ohne Genie und ohne Rububeit. Es gibt überbaupt nichts Ermübenberes, als bie langobarbifche Rriegsgefchichte in einem Zeitraum von 200 3abren.

Balb nach bes Defiberius Abmarich ericbienen Gefanbte Defiberius Carl's in Rom, ber Bifchof Georg, ber Abt Gulfard, und Albinus bes Ronias Rat, um fich ju überzeugen, ob bie Stabte wirflich, wie Defiberins nach Francien batte berichten laffen, bem beiligen Stul gurudgegeben feien. Sabrian belebrte fie barüber; bie Abgefandten eilten nach Bavia; ber Ronig entließ fie mit Beringichatung, und fie fagten Carl, baf obne Baffengemalt nichts zu erlangen fei.

3. Carl's Beeresjug nach Italien. Belagerung Bavia's. Carl feiert bas Dfterfeft in Rom. Beftätigung ber Bipinifchen Schenfung. Der Rall Bavia's und bes Langobarbenreiche im 3abr 774.

Racbem Carl ben Ronig Defiberius nochmals jum Frieden aufgeforbert und ibm ein Abstandsgeld geboten batte,

Susceptoque codem obligationis verbo per antefatos Episcopos ipse Langobardorum Rex illico cum magna reverentia a civitate Viterbiense confusus ad propria reversus est.

nad 3talten

brach er mit feinem Beere auf, im Geptember 773.1 Er son fiber Benf, um fobann ben Mont Cenis ju überichreiten, Carl bride aber bie Alpenpaffe maren von ben Langobarben unüber: auf, A 778. fteiglich gemacht, und bie Schwierigfeiten bort einzubringen, wol auch bas Murren ber Franten bewogen Carl nochmals Befaubte an Defiberius ju ichiden, bem er erffarte, bag er fich mit brei angesehenen Beiseln begnugen wolle, welche ibm für bas Beriprechen ber Rudaabe ber Stabte baften follten. Der Langobarbentonig lebnte Diefes Anerbieten ab. Aber bie plonliche Alucht feines Cobnes Abeldis, welchen ein panifder Coreden überfallen batte, und ber burd Berrater moglich gemachte Uebergang bes frautischen Geeres über bie Alben mangen auch Defiberins fein Lager im Stich zu laffen und fich in Bavia einzuschließen. 2 Abeldis und Auchar marfen fic bestürzt mit ber Bittme und ben Cobnen Carlmaun's in bas ftarte Berong. Das Bolf bes Alboin fiel nach einem ichmachen Miberftaude, melden innerer Amiefpalt, namentlich Die Umtriebe ber Briefter abfürsten. 3 Es find nicht bie Langobarben, burch beren Befürgung fich Carl ben Ramen bes Groken perbiente: vielmebr zeigt bie Beidichte faum eine Eroberung, welche fo mubelos gelang, und bann

<sup>1</sup> Promitteus insuper ei tribni quatuordecim millia auri solidorum, quantitatem in auro, et Argento. Anast. n. 310. Sec (Geid, von 3talien) vermutet mit Grund, bag bies bie uriprungliche Forberung bes Defiberius an Rom war

<sup>2</sup> Agnellus fagt (in ber Vita Leonis p. 439), baß ber Ravennatische Diaconus Martinus ben Granten ben Weg gezeigt babe; und nach bem Chron. Novalicense mar es ein Boffenreißer.

<sup>3 3</sup>m gangen paßt auf ben Charafter ber Langobarben, mas in ber befannten Grabichrift auf ben tapfern Droctulf in Ravenna beim Baul Diacon, gefagt ift:

Terribilis visu facies, sed corda benigna.

fo große, burch Jahrhunderte bauernbe Birfungen nach fich zog.

Der Ronig Carl rudte unaufhaltfam por Bapia und Gr belogert umidloft biefe Stadt : indem er eine lanawierige Belggerung porausfab, ließ er feine Gemalin Silbegard und feine Rinber in's Lager tommen. Gin anderer frantifder Geerbaufe erichien vor Berona, und bie Müchtlinge Auchar und Carlmann's Bittme gaben fich mit ben fleinen Bringen balb in bie Sanbe bes Ciegers. Pavia verteibigte fich gut icon fechs Monate lang ; bas Ofterfeft mar nabe, und Carl beichloß baffelbe in Rom ju feiern. Gine Ofterwallfabrt ju ben Grabern ber Martirer ericbien bem Glauben bamaliger Meniden als ber fiderite Beg sum Barabies: icon feit gwei Jahrhunderten ftromten Bilger gur Ofterzeit nach Rom, und bas gange Mittelalter binburch merben wir bort Raifer und Ronige oftmals bie Oftern feiern febn. Dit bem Rug bes Frankenkonigs begann überhaupt bie lange Gefdichte ber Romfabrten beutider Ronige.1

Carl brach mit einem Teil feiner Truppen und einem Er tommt glangenden Gefolge von Bifchofen, Bergogen und Grafen : Mpril 774. aus bem Lager pon Bavia auf. Er eilte ichnell burch Tufcien, um noch am Oftersonnabend (ben 2. April 774) Rom zu erreichen. Der Empfang bes machtigen Schutherrn ber Rirde, welcher Rom anm erften Dal, und unter folden Umftanben, betrat, mar glangend und taiferlich. 24 Dillien weit fandte ibm ber Bapit alle Judices und bie Bauner ber Milig entgegen, bie ibn an ber Station Rovas unterbalb

1 Carl's Gingug und Aufenthalt in Rom wird in ber Vita Hadriani n. 314 sq. genau beidrieben

bes Gees pon Bracciano begruften und jur Stadt geleiteten. 1 Am Ruß bes Monte Mario empfingen ibn fammtliche Schaaren ber Dilig mit ibren Batrouen, Die Coulen ber Rinder Balmen und Delzweige in ben Sanden, und gabllofes Bolf, welches beim Anblid Carl's bie Laubes erbob, ben fentlichen Buruf: Beil bem Frankentonig und bem Defenfor ber Rirche!2 Er empfing Diefe Ebren nicht ale frember Burft, fondern in feiner Gigenicaft ale Patricius ber Romer, und ber Chronift bemerft ausbrudlich, bag ibm, wie es fonft bei ber Begrugung bee Erarchen ober Batricius Bebrauch gemejen mar, felbft bie Rreuge und Rabnen ber Bafiliten Rom's entgegengeschidt murben.3 Raum erblidte fie Carl, als er vom Bferbe ftieg; von feinem Gefolge umgeben, ging er bemutig ju Rug nach bem G. Beter. Es mar in ber Morgenfrube bes Diterfonnabends; ber Papit erwartete ben Gaft auf ben Stufen bes Porticus, um fich ber ben Clerus, mabrend eine unabsebbare Menicheumenge

Direxit in ejas occursum judices ad fere triginta millia aba Romana urbe in locum, qui vocatur Novas. ubl eum eum bandora susceperunt. Die Station liegt am 24. Meilenftein. Holfteniuß beim Bignoli in der Rote 3. e. 35 will Ruinen von Rovaß zwei Millen bieffills Bracciona gefdem gaben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scholas militise eum patronie, sinuique et pueris, qui ad discendas literas perçebant, deportustes omner rumos palmarum atque olivarum etc. Bapracerb obre frin pransigater (p. 183) hieti pur patroni militiae irrig für öduphetiller, finat für Sorflechr em militärifgen Jüdite. Dem Kusbrud patronus für Cduphetiller finat eig um erferman in ber Viti Hader. n. 335% Nub ber Ernisbung ber Cdupiter jag Danam (Docum incitis) ben Cdupf, haß in Nem noch Bilfmigheting arighet mutere.

<sup>3</sup> Venerandas cruces, id est signa, sicut mos est ad Exarchum aut Patricium suscipiendum. Doch gleich barauf cruces, ac signa.

ben Blas bebedte. Carl marf fich auf ber unterften Schwelle ber Treppe nieber, erflomm fie auf Rnieen, und füßte anbachtig jebe einzelne Stufe, bie er fo jum Bapft gelangte. Dies mar bie Geftalt, in welcher fich bereits bie machtigften Fürften ber Belt bem romifden Beiligtum nabten. Dufte nicht die Beit tommen, mo die Ronige überhaupt gu Bafallen und Rnechten ber Bapfte berabfauten? mo biefe fubn ibren Ruß auf beren Raden ftellten? Carl und Sabrian umarmten einander; indem ber Ronig ben Papft bei ber rechten Sand ergriff, fcritt er ibm rechts jur Geite in Die Bafilita.1 Ihrem Gintritt icoll ber Gefang ber Briefter entgegen: benedictus qui venit in nomine Domini, und Carl und feine Franten marfen fich por bem Apostelarabe nieber. Rach vollendeter Andacht bat ber Konig voll Artigfeit um bie Erlaubnif Rom betreten und bie übrigen Sauptfirden befuchen ju burfen: fie alle ftiegen guvor in bie Gruft bes Apoftels binab, und Ronig wie Bapft, Die Judices ber Romer wie ber Franken leifteten fich wechfelfeitig ben Gib ber Giderbeit. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed ift eine befannte Etreifrage, de recht der linfå bie gerhtere Gritt ner, und nechella auf alten Multere und Siegeln häufig S. Betrus die flinte, S. Bautis die recht Setzle rindimmt. Dere Eprenpiap man, lo ficheit et, nach dem Andlefraben bestimmt. Benn Bastle und Rönig in die klitzer letten, hatten ist Anbliffanden mit aufbat jur Recht. Ordo Roman. 1. tehm Rabilen II. p. 3: episcopi quidem ad sinistrum intrantium, presbyteri erven ad extram, ut quando Pontifer sederis, ad eos respicieus, episcopos ad dextram sul, presbyteros vero ad sinistrum cinistrum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seseque mutuo per sacramentum munienter, ingressus set Romam. — Die Raifer gaben und empfingen später den Gib des Briebens, de fle in Nom einspaen. — Dies voor pusielid ein befiegeließ Ferumödigelföhliche if Girmitus et integriatis stabilitas), vole Sabrian fogt Cod. Car. Lill. Ed Genni Lill. 282.

Carl ließ seine Truppen ohne Zweisel ein Lager im Reronischen Feld aufschlagen, aber er selbst zog über die Prüde Hadrian in die Stadt, welche nicht wusste, daß sie in dem ersten Frausensicher Aatien emplangen sollte. Der tänstige Gebe ved Augustus und Trajan betrachtete die classischen Aussich und Trajan betrachtete die classischen Kunien, denne er vorsibertam, mit dem Auge unwissender Aufsieder Besten der Verlägen Koul's doch der Aussich aus der Stadt der Verlägen Koul's doch der Aussichen der Stadt der Verlägen Rom trug noch das überwissende Gepräge des Alterumse, obsiquen in der Verrägen der Aussichen Gepräge des Alterumse, obsiquen in der Verrägen der Verlägen Koul's doch das überwissende Gepräge des Alterumse, obsiquen in der Verrägende Verräge des Alterumse, obsiquen in der Verrägende ver Allen ung den in der Leiden ver Verrägen der Krieft aus ungedeuter Welt prachten Cles kann der Verrägen alle Verräge alles Geriffschauser, volke Carl betrat, eine ungedeute Welt prachten Cles kann der Verschausen.

Die Romer führten ben Ronig nach bem Lateran; fie betrachteten mit Staunen Die faft riefige Belbengeftalt bes Protectore ber Rirche, ober feine in Erg gebullten barbarifchen Baladine. 3m Baptifterium mobute er bem Cacrament ber Zaufe bei, welches ber Papft vollzog, bann ging er wieber Demutig ju Jug nach bem C. Beter jurud. Er nahm feine 23ohnung nicht in ber Ctabt; pom Cafarenpalaft ift feine Mede mehr; er verfiel auch in feinem letten noch bewohnbaren Teile, feitbem ber griedifde Dur aus ihm verfdmun: Den mar. Wenn Carl nicht in einer ber Bijchofswohnungen ann G. Peter gur Racht blieb, fo jog er fich ju feinen Truppen in's Lager gurud. Am Oftersonntag murbe er von Den Eptimaten und Scholen ber Dilig nach G. Maria (Maggiore) geleitet, wo ber Bapft bie Reffe las. Er fpeiste Sierauf an beffen Tafel im Lateran. Am Montag wohnte er ber geier in G. Reter, am Dienftag in G. Paul bei, und damit hatten die Junctionen des Ofterfests ein Ende. Der uralte Charafter biefer Beierlichkeiten war damals weniger pruntvoll und mehr firchlich als heute, aber, wie die alten Kitnalbicker beweifen, nicht wiel einfacher.

Um Mittwoch ben 6. April wurde Carl gu einer Rufammentunit im G. Beter eingelaben, wo fic ber Bapft mit allen Judices vom Clerus und der Milis befand. Bor biefer Berfammlung richtete Sabrian eine Rebe an ben Grantentonig, und gewiß gab es feinen paffenberen Ort, Carl eine Schenfung abungewinnen, als bie Rabe bes Apostelgrabes und feine noch bom Beibrauch bes Dfterfefts buftenbe Bafilita. Indem er ben naben Ctury bes Langobarbenreichs verausfette, trat er ale einer feiner Saupterben auf; bes- Cari beftatigt balb mahnte er Carl an die alten Bertrage und Gelobniffe, Die Chentung bem beiligen Betrus gewiffe Ctabte und Provingen Italien's 6. April 774. ju identen, und er lieft endlich bie Bivinifde Chenkungs. urtunde von Carifiacus verlejen. Der Lebensbeichreiber Sabrian's perfichert, baf Carl und feine Judices ben Inbalt berfelben nicht allein bestätigten, joubern bag ber Ronig burd feinen Rotar Etberius Diefe Urfunde von neuem ausidreiben ließ. Das Document murbe bon ibm und feinen Groken unterzeichnet, in die Gruft C. Beter's gelegt, und mit einem fürchterlichen Gibe beidmoren.

Much biefe fogenannte Chentung Carl's bes Großen,

1 Ginige Beftimmungen in Betriff ber Refie und des Gebeits für Gart find ih ner frohe Romanns 1. aufgenommen, ein metrüberübge Ritualtienduch bei 8. ober 9. soec. In ihm werden die Ofterfunctionen den Anafi entfirerdem angegeben. Die Dierflandinen fan in och beste beitre gestieren; denn am Gommang für die Tation in S. Maria Maggierer, am Montag in S. Seter, am Dienflug in S. Paul, am Mittroog in S. Zerenjo.

La Cisale

eine Bestätigung jener Bipin's, ift aus bem Archiv bes Lateran perichwunden, und ebensomenig bat fich die Abschrift, welche Carl mit fich genommen baben foll, in Deutschland ober Frankreich porgefunden. Rach ibr gab ber fromme und großmütige Carl faft gaus Italien bem Bapfte bin und obenein folche Brovingen, bie er niemals erobert hatte, wie Corfica, Benedia und Aftrien, und bas Bergogtum Benevent, 1 Aber bas unbestochene Urteil ber Rritit bat biefe Schenfung langft unter bie Marchen verwiesen; als ber Biograph Sabrian's lebte, mochte er bas Document (wenn er überhaupt eins mit Augen fab) entweber gefälicht vorfinden, ober bie barin enthaltenen Angaben felbit verfälfden. Die ibrem Befen nach nicht befannte Schenfung Bipin's bestätigte Carl offenbar, fich bie Oberbobeit über bie betreffenden Bropingen porbehaltenb, und er vermehrte fie im Berlauf ber Jabre burch Batrimonien und Ginfunfte. 2 Geine eigene Stellung gu

<sup>1</sup> Per Zett beim Sneift, fat nach Bignott: a Lanis (peut Sarzana) cum insula Corsica, deinde in Sarrana, deinde in monte Burdone, inde in Berceto, deinde in Parma, deinde in Regio, et exinde in Manta, aque in Monte Silicia, simulque et universum Exarchatum Ravennatium, sieut antiquitus erat, atque provincias Venetiarum et Istrium, necono et cunctum ducatum Spoletimum seu Beneventannu. Man vergiefde Docum. I. beim Borgia Breve Istor. Cod. Vatic. 3833. de fit ubeiqu. Set ficu feçuniq inder Kanfafquis etmas von tre Edyertung neif. Das gragment ber Vita Adriani beim Mantifum figur in Vergier der Schrift der Schrift dem Des der eine Zeiffen der Schrift done Desiderium — exilio damnaret — resque direptas Adriano Papae restitueret, cin Briege, is de Wingel, bei fig Weift bei Mediapata angabet.

<sup>4</sup> Gegen biefe Schertung, welche Enni, Drif, Jontanini, Borgia mit beiben Sanden lesthalten, fpricht fich Murcatori und La gaeina lita aus. Daggan hat Sigurd Abet neuerdings beider die Anficht ber fochten, daß die Schertung von Sierly wirflich alle die Gebeiter umfaßte, welche in der Vita Sadrian's angegeben seine, und die Stelle in biefer halt er nicht für Interpolit. Giebe "Den Unterpang des Langobarben.

Rom murbe qualeich burd einen Bertrag feftgefest: Carl nabm alle Rechte bes Batricius in Anspruch, und ber Ebrentitel bes Defensor erbielt feit bem 3abr 774 einen volleren Inhalt: Die bochfte Juriediction in Rom, im Ducat, in ben Provingen bes Erarcate murbe bem Patricius ber Romer jugestanden. Der Bapit, welcher in jenen ganbern nichts anderes als bie Berwaltung erhielt, murbe ber Untertan bes Ronige ber Franten. 1

Racbem Die Begiebungen Carl's ju Rom geregelt maren, reiste ber Ronig ab, mabrent ber Bapit in allen Rirden beten ließ, um ben Erfolg ber Belagerung Pavia's ju beidleunigen.2 Der Frantentonia betrieb fie nach feiner Rud: tehr in bas Lager mit Rachbrud; auch bie Best verschwor nich mit ben Berratern in ber bebrangten Stadt, und ber lette Langobarbenfonig buste feine wiederholte Unbefonnenbeit burd ben Untergang feiner Dungftie und feines Reichs, untergang Er ergab fich obne Rebingung sum Gefgngenen. Defibering berbenreichs. enbete fein Leben im Rlofter von Corbie, wie man fagte,

reiche," p. 37 sq., und beffelben Autore "Jahrbucher bes Frantischen Reichs unter Carl bem Großen," 1. 131 sq. Gleichwol fagt auch Abel: Die Schenfungeurfunde fann nur bas Beriprechen entbalten baben, für Die Rudaabe berienigen Befitungen an bie romifche Rirche Sorge ju tragen, auf welche ber Bapft feine Rechte geltenb machen tonnte. Muratori, Biannone, Sigonius find bie berftanbigen Berfechter ber Dberbobeit Carl's: jure principatus, et ditione sibi retenta.

1 Es findet fich fogar bie auffallende Bezeichnung bes erften 3abre bes Batriciats in ber Epist Hadriani ad Bertherium Viennensem Episcop. (beim Labbé Concil. VIII. 554): datum Kalend. Jan. imperante piissimo Augusto Constantino, annuente Deo coronato piissimo rege Karolo, anno primo patriciatus ejus. Inbej biefer Brief ift unecht.

2 Cod. Carol, LV. bei Cenni L. 318. Der Bafiliten maren ba: male 28, ber Digconien aber 7.

als ein frommer Bunderthater. Carl aber nahm die eiferne Krone und nannte fich feit bem Jahr 774 König der Franken und Langobarben, Patricins der Römer, während Bedchie, ber flüchtige Sohn des Desiberius, an den hof von Bygang eilte, das traurige Leben eines Brätendenten zu fübren.

4. Die Zehrtung Confiantini's. Geographischer Infant ber Carolinic Geben Zehrtung. Denfeler; Diespierin; bie Zehling, Namenna. Anfprück Cart's auf die Oberhobeit und das Bestätigungstrecht der Erzbischöfe den Namenna. Der Patricial des S. Betrus. Beneis, das der nicht hom Namenna der Gerten. Dereis, das der fonft den obere berrtichen Befehren Cart's Jodge leistete. Zelabenhandel der Benetianer und Gerichen.

Jum Schmers bes Papits jögerte jest Carl mit ber Serausgabe berjenigen Patrimouien, welche ber Rirche von ben Langobarben entirembet worden waren; er schien bes Schrentitels bes neuen Conflautin uicht zu achten, mit welchem ihm Habrian schwiedlte, als sei nun jener Kaiser auferstauben, "durch welchen Gott ber beiligen Rirche bes Myoftelfürsten Betrus alles zu ichenten geruht bat." Diese Worte habrian's sind nicht wenig bemerkensvort; benn sie

<sup>1</sup> Karolus gratia dei Rex Francorum et Langobardor, ac patritius Romanor. Se im Ziplem nom 9, 3unt 776, worin er ber Stbei Baria alle Schenlangen ber Sangobarbentlönige beflätigt. Reg. Farfa n. 147. 3n Urtunben feblt jetog bismeilen ber Stattichettiefen, beigist eit nieum 3nfrument bei Stbei Stonet Smiata betriefen, bem 1. 2eckr. 774, nur Regnante Domino nostro Carolo Rege Francor. et Langobardorum (Cod. Dipl. della Badia di S. Salvadore all' monte Amiato, in her Sibl. Scilpriana, 3u Nom).

<sup>2</sup> Cod. Carol. XLIX. bei Gennt LIX. 352: quia ecce novus Christinnissimus Del Constantinus Imperator his temporibus surrexit, per quem omnia Deus Sanctae sune Ecclesiae . . largiri dignatus est. 3n feinem Brief (prieft Sabrian nur non Batrimontien unb non ber potestas in Julien; Prissimo Constantino magno, per quius largitatus S. R. Ecclesia elevata et exaltata est, et potestatem enthalten Die erfte Unspielung auf eine ber ungeheuerlichften bin Gen-Rachwerfe, welches folgeuben Rapften Jahrhunderte lang fantie's (erals ein authentisches Fundament ihrer Universalgewalt ge- imilien bient bat, und eben fo lange von ber fritiflofen Menge, ia felbst von ben Rechtsgelebrten als foldes gläubig augenommen wurde. Die berüchtigte "Schenfung Conftantin's" ftattete nicht allein ben Bifchof von Rom mit faiferlichen Gbreu und Infiguien und ben romifden Clerus mit ben Borrechten bes Cenats aus, fonbern fie übergab bem Papft Rom und Stalien ale fein Eigentum. Denn aus Chrfurcht por bem Apostelfürften verließ ber vom Biicof Splvefter vom Ausfas durch die Taufe befreite Constautin Rom, jog fich bemutsvoll in einen Bintel am Bosporus gurud, und übergab bem Rachfolger Betri Die Sauptstadt Der Belt und Rtalien. Dieje Sabel, auf welche fich jum erften Dal im 3abre 777 ein Bapft berief, mar bas Werf eines romischen Briefters und in ber Beit erfonnen, ale bas griedifche Reaunent in Atalien gufammenbrad, bas Ronigreich ber Lango: barben burch innern Awiefpalt und bie Rranfennacht fic auflöste, und ber Papit ben fubnen Plan faffen tonute, fich jum wirklichen Gebieter über einen großen Teil Stalien's aufzumerfen. Die Erfindung biefes Documents beweist vielleicht mehr, als manche Ausgeburt religiofer Phantafie bie

in his Hesperiae partibus largiri dignatus est. Der Brief ift vom 3abr 777 ober fallt boch bor 781. Die Chronologie ber 49 Briefe Sabrian's an Carl ift bieweilen buntel; burch bas 3abr 781, in welchem Sabrian Gevatter Carl's murbe, werben fie in zwei Gruppen geteilt. Mue Briefe mit ber Titulatur spiritalis compater fallen nach 781: und überhaubt werben Muratori, Le Cointe und Bagi icon burch Cenni pielfach, vollends burch bie großartige Arbeit 3affe's berichtigt.

Barbarei ber mittelaltrigen Meuichbeit. Wenn nun bie

Schenfung Conftantin's Die grengenlofe Berrichbegier bes romifchen Brieftertums entlaret, fo bient fie jugleich als ein geschichtliches Document ber Anfichten, welche fich in ber Beit ber naben Erneuerung bes abendlanbifden Imperiums über das Berbaltuiß von Kirche und Reich ausgebildet batten. Die Rirche wird namlich als ein geiftliches Imperium mit einem Cafar-Bapit bargeftellt, welchem alle Metropolitane und Bifcofe in Dit und Beit unterworfen find. 3bre bierardifche Conftitution, entstanden auf bem Grunde ber alten Reichsbierarchie, wird als vom Raifer felbft, bem bochften Ordner aller politischen Berbaltniffe, erlaffen aufgefaßt, und ibr Mufter ift bas Reich und ber faiferliche Sof. Dit faiferlicher Burbe wird ber Bapit, mit fenatorifdem Rang ber romifche Elerus ausgestattet; aber biefe Befugnif ftammt, wie Die Ceffion Rom's und Italien's, aus einem Privilegium bes Raifers, welches bemnach bas Rechtsfundament ber weltlichen Große bes Papfttums fur alle Beiten bilben foll. Babrend nun bas Raifertum ber bodite Inbegriff aller weltlichen Dajeftat und herrlichkeit bleibt, von welchem allein bie Rirche ibre civile Form und Macht ableitet, wird biefe Rirche gugleich vom Raifer als ein für fich felbit bestebenbes geiftliches Reich anerfannt, beffen Monarch fein Stifter Chriftus, mabrent ber Stellvertreter von biefem ber Bapft ift. Co fpricht die Schenfung Conftantin's Die Trennung ber beiben Gewalten, ber weltlichen und geiftlichen, aus, und gibt in ben Grundgigen bas bualiftifche Berbaltniß an, welches im gangen Mittelalter Rirche und Reich, Bapft und Raifer gu einander gebabt baben. 1

1 Dolling er bat in feiner Abhanblung "bie Schenfung Conftantin's (Papftfabeln bes Mittelatters, Munchen 1863) bie Entftebung

Lange Beit murbe Carl von ben Dabnungen bes Bapits belaftigt, welcher nicht aufborte ibu an ben Bertrag vom 3abre 774 mit Bitterfeit ju erinnern. Es ift baber notig, die einzelnen Gebiete jener carolinifden Schenfung Gengraphi, genauer gu betrachten, weil fie von ber Geschichte ber Ctabt berantingi-Rom nicht gut gu trennen find. Wenn ber Lebensbeichreiber Sabrian's mol berichtet mar, fo losten fich por bem Ginmarich ber Franken in Italien bie Spoletiner vom Langobarbenreiche ab, wie fie bies icon mebriach verlucht batten. An: gefebene Burger Spoleto's und Regte's famen nach Rom, ichworen bem Bapft, und wurden fombolifch zu romifchen Burgern gemacht, indem fie fich Bart und Sagr icheeren ließen. Als aber Defidering nach Bavia gefloben mar, erfcbienen Abgefandte beffelben Bergogtums vor Sabrian, leifteten ibm ben Gib ber Trene und empfingen aus feinen Sanben bie Beftatigung Silbeprand's, ben fie fich vorber felbft gu ibrem Bergog erwählt batten. Abrem Beispiel folgten bie Ginwohner von Ferme, Diimo, Aucona, und vom Caftellum Relicitatie (Citta bi Caftello). 1 Aber alle

Spoleto.

und Geschichte biefer Fiction bargeftellt. Er bat bargethan, bag fie romifden Urfprunge fei, und gwijden 752 und 777 faut. Gie marb ins Griedifche erft fpat übertragen. Giebe Fabricius Bibl, Gracea VI. p. 5 sq. Gie erwähnt Acncas Barificufis um 854. 3m Lauf ber Reit wurde in bieje Echenfung auch bas gange Abendland! begriffen. Erft im XV. Sabrb, wiberlegte Laurentius Balla bie Siction mit germalmender Rritif. Der Lefer mag außerbem eine geiftvolle Beurteilung ber in biefer Schenfung bargelegten 3been nachfebn bel &. R. Megibi, ber Gurftenrath nach bem guneviller Frieben, Berlin 1853. 3. 129.

1 Das Castellum Felicitatis, ebemale Tifernum, bieg fpater Città di Castello. Dies bemeist ein Brief Gregor's IX. an Friedrich II. pom Rabr 1230; Castellum Felicitatis, quod nune dicitur Civitas de Castello, Huillard Hist. Dipl. Friderici II. vol. III. 249.

Gregoro bius. Gefdichte ber Stadt Rom. IL ate Muft.

diefe Augaben find unficher, mahrend es unzweifelhaft ift, daß Spoleto beständig jum frantischen Königreich gehörte. 1

Tufcien

Weitere Anfprüche, die S. Petrus im römischen Auslein erbob, wurden nicht bezweifelt. Doch begebrte der Appoled auch über diese kandischaft hinaus Eigentum; man behandte, Carl habe dem Kapit bereits im Jahr 774 Sonna, Aufona, Altierdo, Balmum Regis (Bagnorea) sammt andern nicht genannten Orten geschentt. Sabrian sprüch von ausbrücklich in einem Brief, worans betroogseht, daß sie ihm wirtlich ansgeliefert waren. Es kam dagt ein spatieres Berfprüchen der zwei Eldde Rosella und Populonia aus Aufoia Ducalis, die Carl inseh zu überliefern gögerte. Die Kirche besch ohne Zweifel in allen tufeischen Ländern alte Güter, welche die Amsgebard bestehn befetz gehalten hatten, nub Carl sägte ihnen die Scheftung von neuen Fartimonien bitzu.

Cabina,

Daffelbe Berhaltuiß fant in ber Cabina ftatt. Much

1 Munatori ad Anu. 775 unb bie Meten in ber Cépronit wen Barda. Trep God. Carol. LVIII. bei Gental LVI. 241; quija et ipsum Spoletimum Ducatum von praesentialiter obtuilistis protectori vestro B. Petro's baben bië Sanjöten nidig dronagt, bem Sanjö bert mört jur jufprachen, als bas dominium utile. Die Rinde batte auf Opslete tein unkerrei Reck, als auf jättien, wo fie nach Zoemänen bedis; in puritua Zeptiche's p. 835 bei Gram. — Zie Fybrei jasum Spielleinum Ducatum halte is für Merterribum, obnel Janteidi Memorie istorico-diplom. rijuant. 1 e serie de Duchi di Spielote (Camerino 1891) p. 50 behauptet, kağ bem Sanjit bas gange Yamb, bod obar Zouerrainitä griffenti nurke.

2 Cod, Carol, NC, bei Cenni IANAIN, 480. Ernni jeht fogat Tuciaci Regalis boch bertigt Zebeans) in die Scherlung, obne Souw veränitätbrechte. Er fahligt damauf aus Cod, Carol, INV, bei ihm LNIII, nor der Bahlt eine Dug von Cucar Befrehe gibt, die er nicht fobt. Indreg als je fagen der geröfe fürger efennale den Daueb om Kacpel und Sarbinien Befrehe, ohne daß jene Känber ihm unterworfen waren.

bier lagen feit Alters Guter ber Rirche, welche Carl, wie es icheint, beträchtlich vermehrt, bem beiligen Betrus im 3abr 781 - neu gufprach. Diefe Lanbereien führten abwechselnb ben Ramen Territorium und Patrimonium Savinense, aber fie machten nicht bie gange Proving Cabing aus, beren größter Teil bem Bergog von Spoleto geborte. Bir miffen nicht, wie groß bie Rircheudomanen in ber Cabing maren. aus beren Ertrag bie Lampen im C. Beter und bie Urmen erbalten murben. Die Genbboten Carl's und bes Bapfis reisten borthin, fie ju übernehmen, aber es erhoben fich Grengftreitigfeiten gwifden ber Rirde und Rieti, Die nicht jum Borteil C. Betere ausschlugen, obwol bunbertjährige Greife bezeugten, bag bie ftreitigen Guter feit alten Reiten ber Rirche gebort hatten. 1 Sieraus folgt, bag fie am Enbe bes VIII. Jahrbunderts nur ben fleineren Teil ber Cabina befaß, und erft feit 939 tann es burch Urfunben bemiefen werben, bag biefe Broving vom fpoletifden Ducat abgelost und ju einem besonderen Comitat unter ber Oberhobeit ber Rirche gemacht worben war, welche bortbin ibre Rectoren unter bem Titel eines Marchio ober Comes fandte. 2

<sup>1</sup> Cod, Carol, LVI, tei Ermit LXL, 406. 68 waern Gerife aus Garchono Dem alter Bistum Gormmonwum nach erm bettigm Monte bono. 2irche auch Ep. LXVIII. 387. 6r bittet bie Gernge zu regulfren, sieut ex antiquitus fuit . . . sigma inter partes constituentes. Der römigig Zerminnis ericheint als signanu. Diefer Gertzegultirung zieitigen ber Eabina und Neate wird auch im Diploma Ludoviei Pit gehacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eiche Fattechi a. a. D. S. 98, 248. Er führt eine Reife von Iktunden aus Jarfa an, von 189 bis 1106. Ser 939 finden find namild feine auf die Sabina bezogenen Documente im Register von Jarfa. — 3, 198. A. 1999: Inglibaldus Dux et rector territorii Sabinensis, dabef find die Respirungsjahre des Jappis angegeben. A. 941:

Ravenna.

Benn bem Bavit in ben genaunten Laudichaften Comierigfeiten gemacht wurden, jo gelang es ihm noch viel weniger bes Erarchats Berr ju werben. Der beilige Apollinaris von Ravenna bejag wie G. Beter von Rom eine Menge von Domanen, und batte nicht minder gabllofe Schenfungeurfunden im Ardiv aufzuweisen. Gelbft aus Gicilien famen ber ravennatifden Rirche im VII. Jahrhundert fo bebeutenbe Einfunfte gu. bag bie Rectoren ber bortigen Guter jabrlich ibre Lafticbiffe mit 25,000 Cheffeln Getreibe, mit Früchten und Gemujen, mit purpurgefarbten Rellen, Gemanbern bon bragintblauer Geibe und von Bollftoffen befrachteten, und überdies foitlide Geidirre und nicht weniger als 31,000 Gold-Colidi nach Saufe führten, wovon 15,000 in ben Schat von Conftantinovel, 16,000 in ben ber bijdboflichen Rirche floffen. 1 Die Ergbischöfe ftrebten gleich bem Bapft nach ber weltlichen Berrichaft in ibrem iconen Gebiet: aber feit ber pipinischen Schenfung batten bie Bapfte bort ibre Aufprude geltend gemacht, und Stepban II. feine Comites und Duces in Die bortigen Stabte geididt. Rad Havenna felbft batte er zwei Judices gefandt, ben Bresbuter Bbilippus für bie geiftlichen, und ben Dur Guftachius fur bie weltlichen Geichafte. 2 Beboch nach Carl's Rudgug im Babr 774

Sarilonis Marchionis et Rectoris Territorii Sabinensis etc. Dies waren ohne Frage papftliche Rectoren.

<sup>4</sup> Agnellus Vita Mauri c. 2. 273. (Maurus faß von 642 bis 671.) Die Conductores ber Ricche von Radenna in Sicilien tommen schon vor um 444 in dem bem berüßmten ättesten Instrument, welches überhaupt erstillt, beim Warini Papir. n. 73.

<sup>2</sup> Cod. Carol. LIV. bei Cenni II. 322. Beibe mochten ben Titel Juber schlechtweg führen; in fteinere Orte scheint ber Papft Comites belegirt zu haben, wie nach Gabellum; Cod. Carol. Ll. bei Cenni

befette ber Ergbijchof Leo mebre Stabte ber Memilia, ben Ducat von Ferrara, Imola und Bologna, und vertrieb bie papfilichen Beamten. Er behauptete, jene Stabte feien nicht bem Bapit, fonbern ibm felber geichenft worben, und er reiste auch die Bentapolis jum Abiall. Den bringenben Beidmerben Sabrian's bei Carl gu begegnen, ging Leo in Perfon an ben Sof bes Ronigs, und tam von bort fübner gurud. Er unterfagte ben Ravennaten ober ben Bewohnern ber Nemilia megen ber Bermaltungsangelegenheiten nach Rom gu gebu. Bergebens icbidte Sabrian feine Boten in jene Proving, ben Gib ber Treue gn empfangen, und Beifeln einzuforbern; ber Erzbischof verjagte fie mit Baffengewalt. Bu gleicher Beit bemachtigte fich Reginald, ebemals langobarbifder Gaftald im Caftellum Telicitatis, bamals aber Dur von Chiufi, mehrerer von Carl geichenfter Rirdenguter, und überfiel fogar jenes nun ber Rirche gehörige Caftell im langobarbifden Tufcien. 1 Der Bapft mieberbolte feine Rlagen bei Carl; biefe Briefe, wie bie meiften im Cober Carolinus fann man nur mit Wibermillen lefen, weil baraus bas Berlangen nach bem irdifchen Befit und bie Gurcht ibn gu verlieren mit unverbillter Radtbeit bervortritt, mabrent bie Bermebrung von weltlicher Dacht breift Erhebung ber Rirche genannt, ber Bewinn bes geiftlichen Seils als Lobu für Schenkungen von Land und Leuten verbeißen, und bie bimmlifche Celigfeit an irbifche Opfer gefnnpft wirb. Die

LIV. 335. Bapftliche Beamte in ben Stabten führten auch im Ausgemeinen ben Titel Actores, ber in Papieren Ravenna's febr baufig ift.

<sup>1</sup> Cum exercitu in eandem eivitatem nostram Castelli Felicitatis properans. Cod. Car. I.X. bei Cenni LV. 337. Tie Briefe, welche von der "Rebellion" Navenna's handeln, find dei Cenni 51. 52, 53, 54.

woltlichen Gelüfte verbargen sich hinter bem Sarge eines Zobten, welcher mit Schenkungenfunden, mit Briefen, Füchen und Stöchholtern bebeckt wurde, und binter ber Geftalt eines heiligen Appflets, der bei seinem Leben nie ein irbisches Gut befessen batte und nach seinem Tode von weltslichen Singen nichts mehr vonste noch begebrte.

Richt por bem Jahre 783 gelang es bem Bapft fich in Befit feiner Titel auf Ravenna gu fegen, aber nachbem er mit Sulfe Carl's ben Widerstand bes Ergbifchofs gebeugt batte, fcredten ibn jest die Anfpruche des Frankenkonigs felbit auf Die Landesoberberrlichfeit. Dem Bavit mar feineswege bie Converanitat gegeben worben, und wenn bies für Ravenna nachgewiesen werben tann, ergibt fich baffelbe um jo mehr auch fur die Stadt Rom, beffen Patricius Carl mar, und mo wir bald genug beffen oberfte Jurisdiction beutlich erfennen werben. Die Ravennaten appellirten von ber papftlichen Gerichtsbarfeit an ben Ronig als bie bochfte Inftang, und ber Papit binberte fie nicht, fich in Francien bas Recht zu fuchen, nur flagte er, baf ibnen Bebor ge= geben werbe, auch wemt fie nicht mit einem papftlichen Brief verfeben feien. 1 3m Jahr 783 batten fich zwei machtige Ravennaten Clentberius und Gregorius ichwerer Frevel, felbit bes Morbs fouldig gemacht; fie entwichen vor bem papit= liden Bericht an ben Sof Carl's, und ber Papft bat ben Ronig fie nicht anguboren, fonbern nach Rom zu fenben, mo mit Rusiebung fraufifcher Boten ihr Broceg geführt merben folle. Es blidt babei bie Furcht bervor, an berjenigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sed nec nostrae paternitati displicere rectum est, qualiscumque ex nostris aut pro salutationis causa, aut quaerendi justitiam, ad vos proveravit. Cod. Carol. LXXXV. bri Cenni XCVII. 521.

Berichtebarfeit, welche ibm vertragemäßig in ben ganbern guftand, burch Carl Ginbufe gu erleiben. 1 Ein anderer Kall batte ibn icon fruber belebrt, baß fein fonialicher Freund feineswegs gefonnen fei, ibn unbeschränft icalten gu laffen; benn nur auf Grund bon unbefonnenen Reben batte Carl ben papitlichen Runtins Anaftafins an feinem Sofe feituebmen laffen. Er batte bas Bolferrecht gegen einen Gefandten verlett und nicht minber bespotisch gebandelt, ale einft Leo ber Ifaurier. Der Papft ftellte fich, ale fei bie Reftnebmung eines Runtius eine feit Denichengedeufen unerhörte That, und forderte von Carl die Auslieferung feines Boten an bas Gericht in Rom. Er marf zugleich bem Ronige por, baß er zwei aus Rom geflüchtete Rebellen Pafchalis und Caracinus in voller Bunft an feinem Sof bebalte, und er beidwor ibn biefe Berbrecher ben romifden Gerichten auszulieferu.2

Den Bapft erichredten balb noch ftarfere Forberungen. 3m Jahr 788 ober 789 verlaugte Carl bas Bestätigungsrecht ber Erzbischofewahl in Ravenna; benn nach bem Tobe bes Ergbifchofe Cergine feien franklifche Boten bei ber Babl feines Nachfolgers Leo gugcgen gewesen. Rounten wir bas Memorandum Carl's noch lefen, fo murben wir ficherlich barin finden, bak er fich auf bie Rechte feines Batriciats auch in Beziehung auf Ravenna berief. Diefes Pradicat hatte mit ber feinen Ba-Beit eine verauberte Bebeutung erlangt ; wenn es noch Bivin als eine bloße Auszeichnung trug, war es bei bem Eroberer von Stalien, bem neuen Langobarbenfonige, von felbft gu einem machtigen Recht geworben. Was war jumal natürlicher, als

triciat,

<sup>1</sup> Cod. Carol. LXXV. bei Cenni LXXVI. 421 sq.

<sup>2</sup> Diefer wichtige Brief ift L., bei Cenni LXI.

bak fich Carl ber Gemalt bes Erarchen und Ratricins erinnerte, beffen Stelle er gleichfam einnabm, obne boch ben griechischen Raifer über fich ju erkennen? Er fcbrieb bein Bapit, die Burbe bes Batriciate mare nichtig, wenn die Erzbischöfe Ravenna's obne feine Beiftimmung ben bifchof= lichen Stul bestiegen. 1 Raum batte er ausgesprochen, bag er ein Bewußtsein von ben Richten bes Batricine babe, als ibm ber Bapit mit biplomatifder Tattit begegnete: Sauct Betrus felbit murbe mit bem Burpurftreifen gegiert und trat ber Bapft bem Batricius Carl nun feinerfeits als Batricius entacaen. E Peter's Man wird bie Politif ber Bapfte bemertt haben, ihre Berfon

ben Patriciat aritenb.

und ibre weltlichen Begierben ftets binter bem beiligen Apoftel ju berbergen; wenn biefe Priefter Land begebrten, fo mar es nicht ihr, fondern bes Apostels Eigentum. Gie fcbrieben, wie wir faben. Drobbriefe an bie Ronige felbit in G. Beter's Ramen. Benn fie ben Gurften gegenübertreten follten, mar es ftete ber beilige Apostel, ben fie ibnen entgegenstellten : wer fich an beffen Recht vergriffen, follte bann ein Tempel. rauber fein. In ber funftvollen Daidinerie bes weltlichen Papfitums blieb bie mythifche Rigur Diefes Apoftels ber ftartite Bebel, und bie abergläubiiche Rurcht vor biefem einen Tobten, ben man in ber Confession feines Doms begraben glaubte, mar es gang eigentlich, mas bie weltliche Gewalt ber Papfte begrundete. Sabrian nun fprach im vollen Eruft

<sup>1</sup> Co ungefahr muß er geichrieben haben, beun Sabrian antwortet: pro honore vestri Patriciatus nullus homo esse videtur in mundo, qui plus pro vestrae regalis Excellentiae decertare moliatur exaltatione, quam nostra apostolica assidua deprecatio. Dice ift im gangen Codex Carolin, bas erftemal, bak ein Bapft von ber Burbe bes Batriciate rebet - ausgenommen bie Titulatur am Anfang ber Briefe.

von einem Patriciat des beiligen Petrus, und leitete ibn icon von ber erften vivinischen Scheufung ber. "Denn, fo ichreibt er, wie wir gefagt baben; die Burbe Gures Batriciate wird von une unverbrüchlich aufrecht gebalten, und noch zu mehr Ebren erhobt, aber in berfelben Beife moge auch ber eigene Patriciat bes G. Betrus, Gures Gonners, ber fowol von bem großen Ronig Bipin, Gurem Bater, idriftlich und in Integritat gugeftanben, ale von Euch bes Beiteren bestätigt worden ift, unverbrüchlich zu Recht beftebu. 1 Die Klugheit bes romifden Prieftertums mar in ber That bewundernsmurbig. Wenn Cauct Betrus als Gegenpratendeut oder Mitcajar auftrat, burfte Carl ibm biefe Titel verweigern? Er gab nach, ober ließ vielmehr bie ftreis tige Frage für jest fallen; wenn er aber ibren tiefen Ginn grundlicher erwogen hatte, fo murbe er vielleicht geabnt baben, bag ber geiftliche Mouarch ibn felbft, ben weltlichen Monarden, nur ale einen Mitfaifer, ober ale ben zweiten Conful in der Gerrichaft über Rom und bas Abendland betraditete. 2

<sup>1</sup> Quia ut fut soums (e certigire tès flatt ests), houre Patri-clatus vestri a nobis irrefragolibilir conservator, citam et plus amplius honorilice honoratur; simili mode ipse Patriciatus beati pertri, fautoris vestri, tam a s. recordationis Domno Ejippino, magno Rege, genitore vestro, in scriptis in integro concessas, et a voisis amplius confirmatus, irrefragolabili jure pernament. Cod. Carolin, IXXXV. bei Gemi XCVII, 521. 2er 8virl mag bom Andr 700 fein.

<sup>2</sup> Cari nahm nicht bie Anbestium von Mom in Anspruch. Nach gestilfen Acten eines Zutranslichen Consills vom Jahr 774 foul ver Zappt biet ihm purtrantun baben. Anbes if ih biel, surch von eine gestad Ann. 773 ernöhnte Concil eine Zietion. Zieche Manfi Suppl. Concil I. 721 und Bagi ad Ann. 774. 13. Much was ber Libellus de imperationi potestate in urbe Roma Mon. Germ. V. 719

Die Berfechter ber papitlichen Couveranität in jener Beit baben einen augenicheinlichen Beweis, baß bem Bapft die Stadt Ravenna fammt ihren öffentlichen Gebäuden gugeborte, für fich in Unfpruch genommen. Denn Carl bat habrian im 3abre 784 um bie Erlaubniß, einige Runftwerke pon bort nach Achen führen zu laffen, die ihm erteilt wurde, Der Balaft bes großen Theodorich, worin fpater die Erarchen refibirt hatten, mar berfallen, aber er prangte noch mit iconen Caulen, mit Mufivboben und marmornem Wand: getäfel. Diefe Coate murben ibrem Ort entriffen, fie manberten nach Deutschland, im neuen Dom von Achen verwendet ju merben, und manden foftlichen Marmor gaben auch bie Monumente Rom's ber.1 Aber obwol ber Bapft Lanbesberr Ravenna's mar, folgte baraus nicht, bag er bie Oberberrlich: feit bes Konias nicht in andern Dingen anerkannte. 3m 3abr 785 gebot Carl alle venetianifden Ranfleute aus Ravenna und ber Bentavolis zu vertreiben, und ber Bavit

von Carl nach seiner Anfunft in Stom lagt: sectique pactum cum Romanis corumque positisce, et de ordinatione pontificis, ut interesset quis legatus etc. barf erst auf bie Censtitutionen nach 800 ber jogen bereben.

1 Eginhard Vita Carol, c. 26: Ad cujus structuram cum columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit. Unb ber Poeta Saxo vers 439:

Ad quae marmoreas praestabat Roma columnas, Quasdam praecipuas pulcra Ravenna dedit.

Cod. Carol. LXVII. ei Genti LXXXI. 439: nos quipe libenti animo et puro corde, cum nimio amore vestrae Excellentiae, tri-buimas effectum, et tam marmora, quamque mosivum, caeteraque excenpla de codem pialativ voisi concedimas auferenda. 36 be metrle, bás Gati ber Greje auqò bis Reiterfantus Trebescrigés aus Ravenna nauf Radenna total Gaden bringas (iné., 3m secc. X. loga Per Bdalt brom Ravenna total (fight in Buinen, umb Cite II. baute bert um 1711 cinera neuem Balda. Caité gantugia c. Tom. V, im Prospetto §, 13.

leistete biefem Befehl auf ber Stelle Folge, obwol ober viels mehr weil der Dur Garamanus, der frantische Machtbote, eben mebre Güter im Navennatischen mit Beschlag belegt batte, becauptend sie geborten nicht jur Kirche.

Die gewaltsame Bertreibung ber Benetigner icheint mit bem Eclavens und Gunuchenbandel gufammen gu bangen. welchen fie betrieben. Econ jur Beit bes Bapfte Radarias wird bemerft, bag venetianifche Raufleute Sclaven in Rom auftanften. 2 Gie metteiferten mit ben Griechen in Diefem einträglichen Beidaft. Carl mar bemubt biefen Menichenbanbel ju unterbruden; er ichrieb auch bem Bapft, er babe gebort, baf bie Romer fich bes Sclavenvertaufs an Saracenen fculbig gemacht batten; aber Sabrian verficherte, bag feine berartigen Martte in Rom bestanden, fondern bag es bie . gottlofen Griechen feien, welche in ben langobarbifden Ruftenftrichen Cclaven auftauften. Er ergablt, bag vom Sunger gur Bergweiflung gebrachte Langebarben fich felbit auf bie Schiffe griechischer Raufleute begeben batten, um burch Sclaverei ibr Leben ju friften. Diefe Griechen ftreiften, wie bie Benetigner, an ben Ruften bes abrigtifden und tufcifden Deers; Benedig, Ravenna, Reapel, Amalfi, Centumcella. Bifa maren ibre Bertebrebafen, mo fie Baaren absetten und gugleich Sclaven ober verschnittene Rnaben einhandelten. Sadrian batte Allo, ben Dur von Lucca aufgeforbert, Ediffe ansguruften und bie Grieden im tufcifden Meer gu fapern, aber biefer batte fich beffen geweigert, und

<sup>1</sup> Cod, Carol, LXXXIV, bei Cenni LXXXIII, 459. Die Benetianer (Venelici) hatten im Ravennatischen praesidia und possessiones. Sie strebten schon damals nach Ravenna.

<sup>2</sup> Anastasius n. 222.

ber Papit betlagte, daß er teine Schiffe besitze. Portus war durch feine rönitsche Marine belete, und kaum erichienen dort noch Sandelsichiffe, da sich der Vertebr bereits nach Gentumwella, dem heutigen Eivita Vecchia, gegogen hatte. Diefer Safen Trajan's ist als groß und iest noch von Mutilius genamt worden, währenh die Staat oder ihr Castell in den Gesteuftrigen erwähnt ward. Jur Zeit Gregor's des Großen war sie von einem Comes regiert; ihre Mauern hatte Gregor III. bergeiellt, sowol wegen der Wichtigkeit des Erts, als weil er den Seeräudern ausgeseht war. Im der Erts, als weil er den Seeräudern ausgeseht war. Im der igen haifn ließ hadrian griechische Schiffe verbreumen, die Maunichaft ielbst ins Gesängniß werfen; so zeigte er sich als herr im Laude, unbekinnmert um den Jorn des griechisichen Kaistes.

5. Senecent. Er Herze Arickis mach fic unabbängia. Papftider es streg um Ternain. Cart's purche Americant in Hen. Zein beiten Aufentalit delfelt. Ing agen Beneent und Friedensfoluß. Reue Zefentung Cart's. Briefels unterhantel mit Phyana. Die dermiten Berhältuniffe. Beilegung des Kilterfireits. Geimaals herzog von Berhältuniffe. Beilegung des Kilterfireits. Geimaals herzog von Bernent.

Benevent macht fich felbitantia

Bon allen langobardischen herzogtimern war das einzige Beneveut nicht durch die Frauten erobert worden; sien herzog Arichis war mit Abelberga, einer Tochter des unglicklichen Desiderius vermält, ein unternehnender und

1 Cod. Carol. LXV. bei Genti LXIII.: quia nos nec navigia habemus, net noutas, qui eus comprehendres poutisseut, tamen naves Graecorum gentis in portu civitatis nostrae Centumeel lensium combari fecinaus etc. 3d merce ini III. Banto Gelegardeit jaden, midi qui lei celui mi Tutul bapaume Geldquice bra sphiliforn Barine com gilifotopicar her Zominicaner in S. Maria sopra Minerva, Gugliefundti, ubeichen.

glangender Jart, wetder iher so viele Provingen gebot, als beute das Rönigerich Recept ausmachen, die griechsichen Erdder Reupel, Gacta, Amals, Sorrentum und werige andere Galabrien's abgerechnet. Dies blübende Land mit der Haupfladt Benevent, der scheinen und mädtigken in gang Suditalien, schütte seine Entsteuung, seine Größe und auch die Berbindung mit den Griechen und über Zichte. Rachdem das langodardische Königerich in Norde und Mittelitalien zerihort war, wurde der Herzog von Benevent der natürliche Zeind der Säphe, welche auf seine Bernichtung eifrig binarbeiteten.

Gleich nach dem Falle von Pavia nahm Arichis den uridis wird Titel "Princeps" au, wodurch er sich für unabhängig er:

Titel "Krinceps" au, wodurch er sich für unadhängig ertlärie; er ließ sich von den Bischofen seines derzsgatums feierlich salden, sigte den Purpur an, und dietirte seine Erlasse jortan aus seinem "gebeiligten Palatium." So schiene es, daß er eine langedardische Monarchie in Suditalien dezimiden wollte. Sein hof wurde der Mittelpuntt aller Plane bed verkamten Beschofe zur Lieberfreichung seines Königreiche, jur Bertreibung der Franken und zur Demitigung des Kapits. Ein Aund ward geschössen, die Gemitigung des Kapits. Ein Aund ward geschössen, die siehen siehen, Arichis, dem horzog Rodgansus vom Friaul, hildebrand vom Spoleto, und Beginsald vom Spius, und and der Erghischof Lee von Navenna war darin eingeweicht. Im März 776 wollte man von allen Seiten losbrechen; der Hapft börte deunen und schrief an Carl, er möge kommen, bie brinanden Gesabr von Navenna war möge kommen,

<sup>4</sup> Giannone ze. hat hierüber und von ben Berhaltniffen Benebente gute Abschnitte: Lib. VI. c. 1 sq.

<sup>2</sup> Cod. Carol. LIX. bei Cennt LVII. 343 sq.: qualiter - proximo

begnugte fich. Robagufus burch einen ichnellen Rug nach Trevifo und Friaul ju vernichten, wodurch aller Gefahr von jener Ceite fur immer porgebeugt, befto mehr aber Beuevent jum Beerbe ber Reftaurationeversuche gemacht murbe.1 Dies Bergogtum grauste lanbeinwarts an bie romifche Campagna, wo Cora, Arpino, Arce und Mquino Grengftabte maren; meerwarts erstrecte es fich bis Gaeta, welches wie Terracina bamale ben Griechen geborte, und unter ber Bermaltung bes Batricius von Gicilien ftanb. Bon bier aus fab fich Sabrian wiederholt bedrobt: Die Beneventer batten mit Terracina und Gaeta, wo fich ber Batricius befand, ein Bundniß geichloffen, um mit vereinten Baffen in bie Campagna einzufallen; fie permarfen bie Friebensantrage bes Bapits, und biefer vereinigte jest bie Beeresmacht ber Rirche mit ben Truppen frantifder Grafen, und ichuste bie Campagna mit Erfolg.2 Go trat ber Papit jum erften Dal als

Martio mense adveniente, utrosque in unum conglobarent, cum caterva Graccorum et Athalgiso, Desiderii filio, et terra marique ad dimicandum super nos irruant, cupientes hane nostram Romanam invadere civitatem.

4 Seit der Eroberung von Friaul batirt die Teilung der langebarbiden herzogtimer in Grafichaften, die Gauverlaffung und daß Lehnberfen der Franken aber wurde nach Italien verpflangt: Lee, Gefch. Italien's III. 1. p. 206.

2 Cod. Carol. LAXXIII. bri Gemit LX. p. 357 sq. Ter Brief jatti ver Fil. um Buratorief 3 gerifet, er lönne tem 3pår 191 an gefören, nirh burch Gemit wiererigt, ber ihn in Sahr 177 fept. Giannow VI. e. I folgert nach bem Bergang won famil. Beliegrino auß biefem Brief febr irrig, die Bergenstern hätten Garta, metiden Gert ber Rirche geschen. De gilt blev aber offinneber Zübler ber rümsigen. Gest gilt blev aber offinneber Züble ber rümsigen Gampagnafen. De gilt blev aber offinneber Züble ber rümsigen Gampagnafen. Sahre barn den gerichtig war, volme bleb Berberit degli antielt, duch! e consoil e Ipati della città di Gacta (Napoli 1791) p. 30 Introduzione lätigen mid det.

ein weltlicher Jürft triegführend, ja eroberub auf; er nahm das griechtiche Zerracina mit Wassengenoalt. Diese Etabt, die jur Zeit des Gorbentschigs Theodorich bisweilen noch mit Auszeichnung genaunt ward, mußte schon tief heradsgesommen sein; Jadrian spricht von ihr mit Geringschäpung, doch wor sie schwertsche ernst gemeint; er hatte Zerracina den Neapolitanern für das Patrimonium der Kitche im Campanien, welches von Leo dem Jamrier consistiet worden war, angedoten, ader sie zogen es vor, die Etadt zu überrumpeln, was auch vollsonmen gelang.

Sadeian forderte jest ben König auf, den herfaun von Aufeien und Spoleto, selbst die "ruchselen" Beureveuter auszubieten, unter der Jahrung Busstrints spätestenst au Aufang August nach Nom marichiren zu lassen, und nicht allein Zerracina wieder zu erdern, sendern auch Garta und Racel zu nurtewerfen. Er bestagte sich dieter über die Räufe des Herzogs Arichis, welcher jene Unterhandlungen mit Reguel hintertrieben babe, täglich die Boten des Particius von Seichlien emplange, und nur auf die Laudung des Welchis mit Physantinischen Schiffen worte, um leszuberchen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nos quidem pro nibilo deputamus ipsam civitatem Terracinensem etc. Cod. Carol. LXIV. bei Genni LXV. p. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nefandissimi Neapolitani, et Deo odibiles Graeci — subito venientes, Terracinensem civitalem, quam servitio beati Petri et vestro atque nostro subjugavimus, nunc autem — invasi sunt.

<sup>3</sup> Ut aub vestra atque nostra sint ditione, umb des öft miederbotte in servitid vestro, pariterque nostro jit kinesdregs höftige Physic, sondern begrößnet des altum dominium des Königs. Der Brief iheftit ummittelkar von 781 ja fallen. Die Ferundschaft jmissen Nom umd Reuptl befand nur furge Ziet. In der Genösschrijt des Galarius, Godnes des Dur Errephanus von Neupst, drift es:

Sic blandus Bardis eras, nt foedera Grais Servares sapiens inviolata tamen.

Furcht habrian's war wol begründet: denn der Sohn des Desderrichs war in Buhang untermidlich fühilg, einen Ariegsgung gegen Italien zu Stande zu bringen, welcher in Sicilien und dem Herzegatum seines Schwagers seine Stüpe finden sollte.

Carl pebt nach Italien, A 780.

Co riefen bie Ruftaute Italien's Carl jum brittenmal in biefes Land. Er tam mit feinem Beibe Silbegard und feinen Cobnen Carlmann und Ludwig gur Weibnachtzeit 780 nach Bavia, ju Ditern bes folgenden Sabre (am 15. April 781 wiederum nach Rout. Der Papit taufte bier in Der Capelle ber Betronilla Carlmann auf ben Ramen Bipin's feines Grofpaters, und naunte fich feitbem Bevatter Carl's. Er falbte am Diterfeit beibe Pringen gu Ronigen, und amar erhielt Ludwig ben Titel bes Ronige von Aquitanien, Bipin ben bes Ronias von Italien, woburd Carl aussprad, bak er bas gejammte Land unter feinem ober feines Cobnes Scepter als ein einiges Ronigreich wieder neu einzurichten beidloffen babe.1 Die Ernennung eines eigenen Ronigs von Italien gerftorte bemnach die ebrgeisigen Soffunngen ber Bapfte, fur welche bie Schenfung Conftantin's vergeblich erbidtet worben mar.

Carl unternahm feinen Ariegszug nach Benevent; er fehrte nach Pavia gurüd, und Arichis, welcher jeht die frankliche Eberhoheit im Princip anerkannte, fuhr fort, thatjächlich König in seinem Laude zu sein, und dem Papit durch

<sup>1</sup> Urber bie Zaufe und Gart's Antsechneit in Rom findet man einige Refrie beim Domn Douguet v. 401; Gart bris benir Gorial genannt. Die Vita Adriani schweigt; ich bemerte in ihr mindefenst zwei Rodarionen, die platiete beschreibe ausbirgteigt die ber potitischen Erreigniffe die zum Zaufe Raufele, noch siegt inn od in deprette Aussigke aus ber die zum Zaufe Raufele, noch siegt inn der toppette bas Chron. Laurischnen. Mosistac. Annal. Laurischnen. Mosistac.

feine Berbindungen mit Abeldis und ben Grieden ju angftigen. Ceitber vergingen fünf Jabre, bie in Bezug auf bie Berbaltuiffe Rom's ju Benevent buntel find, bis Carl im herbft 786 jum viertenmal nach Italien fam. Nachbem er bas Beibnachtsfeft in Floreng gefeiert hatte, jog er im Frühjahr Counterwirts 787 jum brittenmal in Rom ein. Die Bitten Sabrian's, wie feine eigene Stellung ale Beberricher Italien's bewogen ibn fest jum Buge gegen Benevent. Bergebene fuchte ibn Arichis, ber eben mit Reapel im Rrieg begriffen mar, aufgubalten, indem er feinen Cobn Romuald mit reichen Geideuten zu ibm nach Rom icbidte. Carl bebielt ben Bringen bei fich, und bie Franten brangen bis Capua vor. Run marf fich Arichis nach Calerno, welche Ctabt er in Gile mit Mauern und Turmen verschaugte. Aber unfabig, ber Dacht Carl's lange ju miberftebu, beugte er fich balb, und ichloft mit ibm unter Bermittlung feiner Bifcofe Frieden. Er verpflichtete fich zu einem iahrlichen Tribut von 7000 Gold-Colibi und gur Auslicferung feines Chapes und Grimoalb's feines Cobns als Beifel, worauf bie Franten ihren Rudmarich von Capua antraten. 1

A 787.

Carl feierte jum brittenmal bas Diterfeft in Rom; bies mar eine paffenbe Belegenbeit, bem immerfort nach neuem Gart's an Land begierigen Apostelfürften ober vielmehr bem Bapft eine neue Chenfung "au feinem Geelenbeile" bargubringen. Dante, melder Conftantin falfdlich jum Grunder bes Rirchenftaats

Chenfung Die Rirde

<sup>1</sup> Einhardi Annal. ad Ann. 786. Annal. Laurissens. 787. Tiliani (787), Poeta Saxo, Ann. 786, Das Chronicon Mon. Casin, I. c. 12, beim Muratori Script. IV, gibt bie Friedensbedingungen an. Die Geschichte Erchempert's gebt über bie Regierung bes Arichis flüchtig fort.

Gregorovius, Geldichte ber Stadt Rom. II. Rte Mufi.

madte, obwol er weber an ben Rechtsbestand noch an bie Echtheit ber Schenfung glanbte, batte paffenber Carl ben Großen tabeln muffen, ba gerade biefer Monarch bie Rirche su ibrem Unbeil mit fo viel Land ausstattete. 1 Es laft fic im Angeficht von Briefen Sabrian's nicht in 3weifel giebn, baß ber Rirche bamals mebre Stabte im Beneventischen geidenft murben, ? Der Papft nennt ale ibm geidenft aus: brudlich bie alte und berühmte Stadt Capua; bie anderen Statte waren wol Teano, Cora, Arce, Aquino und Arpinum, Die Bateritabt bes Cicero und Mariue.3 Aber trotbem ift es nicht zu erweisen, baß ber Papft fein romifches Gebiet burd ibren wirflicen Befit je erweiterte; Carl's Boten überlieferten ihm nach seinem eigenen Geständniß nur die Rlofter, bie bischöflichen Gebäude und bie bem Staat geborigen Sofe (curtes publicae); fie baudigten ibm mol bie Coliniel ber Statte ein, boch fie verwehrten ibm, beren Bewohner als feine Untertanen zu betrachten.

<sup>1</sup> Die rönnische Kirche war seit dieser Zeit in Bahrheit jener Lupa gleich, von der der Tichter sagte: Ed lia natura si malvagia e ria,

Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo I pasto ha piu fame che pria.

<sup>2</sup> Prassertim et partibus ducatus Beneventani idoneso dirigere diguerar misos, qui nobis, secundam vestram domationen, iposa civitates sub integritate tradere, in omnibus valenat: Cod. Carol, LXXXI. brim Genni LXXXVII. d. 75. XC. belin Serni LXXXVII. 4895; XCII. brim Genni LXXXVII. d. 4895; XCII. brim Genni XC. 483. De Capua, quam b, Petro — pro mercede animae vestrae, aquies empireram nemoris, cum cateria civitatibus obtulistus. LXXXVIII. Genni XCI. umb LXXXVI. Genni XCI. comi XCI.

<sup>3</sup> 3m Tipiom Ludovici Pii (beim Borgia Breve Istoria etc. Append. III. p. 19) brißt eß: in partibus Campaniae Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum et Capuam.

Dieje Scheutung gerfiel pollende in nichts, ale Arichie nach ber Entfernung Carl's feinen Bafalleneib brach. Der Bergog fnüpfte mit Abelchis wieder Unterhandlungen an, und begehrte vom Raifer Conftantin thatige Sulfe. Conftantin VI. mar ber Cobn Leo's IV., und ber Entel bes im 3abr 775 gestorbenen Conftantin Copronomus. Gein Bater hatte als eifriger Bilberfturmer bis jum Jahre 780 geberricht, und bas Reich ober bie Bormunbichaft feiner Gemalin Arene überlaffen. Diefe icone und ranterolle Griechin batte aus ibrer Baterftadt Athen Die verftedte Reigung gum Bilberbienft mit auf den Tron von Byzang gebracht, und mabrend ber Minberjährigfeit ibres Cobnes Die Mittel gefunden, ibn im Drient wieder einzuführen. Rom erlebte im Berbft 787 ben großen Triumf ber zweiten Kirchenversammlung von Ricag. auf welcher ber Cultus ber Bilber feierlich bergeftellt marb. Der Orient bat Die romifde Rirde um Bergebung feiner Brrtumer, Raifer und Raiferin bon Bygang erflärten, bag ibre Borganger gefündigt batten, indem fie bie Rolfer bes Dftens jum Abfall vom Bilderdienft verführten; fie luben ben Bapit, ber fich und Atalien von Brang losgelöst und ben Rranten anbefohlen batte, fogar ehrfurchtevoll jur Berüberfunft nach Constantinopel ein. 1 Gin halbes Jahrhundert lang batten die griechischen Raifer gegen bie Berebrung ber Beiligenbilber gefämpit; Diefe rubmlichen Regungen ber Ber-

1 Ciriço hie Sacra Imper, ad Papam beim Sabbé Concil. VIII. 678 st. in Pra Reten 86 Concil. Nilacen II. — 3 Andy ber Refriegum beis Silverfreife Segéret Sacria hie Serfeldium ber Sattimenten in Clittien sc., aber 1899,00, fighties, Daniter Inagle ber Shaftimenten in Stieff an Gart (casbé VIII. 1598). Zer Silverfreife murbe murch bir Anglierin Zeberen im Jage 182 bernsigt, aber he librid fraciloid (artis) and Stieff Librid (artis) in Gart Silverfreife South bei Silverfreife South Silverfreife South Silverfreife South Silverfreife South Silverfreife South Silverfreife South Silverfreife South Silverfreife.

nunft in einem vom Aberglauben bebedten Sabrbunbert erftarben nach und nach, bis bie Lift eines bigotten und berrich: füchtigen Beibes ben Gieg gewann. 3rene murbe in ben Ralender ber Seiligen eingetragen, boch in Babrbeit ericbien fie por bem Tribunal Gottes ale Morberin ibres eigenen Cobns.

Die Raiferin Brene fudt bung mit Carl.

Der beftige Streit, burd welchen Rom ben Grieden grene budt berloren ging, war bemnach geschlichtet, aber Italien blieb im Bent bes Frankenkonias, und Irene munichte fogar mit bem machtigften Gurften bes Abendlandes eine verwandicaft= liche Berbindung, welche ibren Eron murbe befestigt baben. 3m 3abr 781 mar amifchen ibrem Cobne Conftantin VI. und Carl's Tochter Rotrudie burch byzantinifche Befandte in Rom ein Berlöbnift geichloffen; aber biefe Berbindung mußte bereits abgebrochen fein, als Arichis von Benevent bas Bundnif mit bem Raifer Conftantin nachfucte. Der Bapft teilte bie Runde bavon bem Fraufenfonige mit, und verficerte ibn. Arichis babe pon Bosans den Titel eines Patricius und ben Ducat von Reapel begebrt, unter bem Beriprechen Die Oberhoheit Des Raifere angnerkennen, und fich fortan wie die Griechen fleiben und icheeren zu wollen; ber Raifer babe bereite zwei Spathare nach Sicilien geschickt, ibn gum Batricius ju machen, ju welchem Bwed fie goldgestidte Rleiber, ein Cowert, Ramm und Cheere mit fich gebracht batten.1

> Der plopliche Tob bes Bergoge vereitelte jeboch bie Ausführung Diefet Plane. Die Beneventer baten jest Carl, ibnen ben Bringen Grimoald, ben er als Beifel nad Francien

<sup>1</sup> Cod, Carol, LXXXVII. bei Cenni XCI, 488: Spatarios duos ad Patricium eum constituendum ferentes secum vestes auro textas. simul et spatam, vel pectinem, et forcipes, sicut illi praedictus Arichisus indui et tondi pollicitus fuerat.

mit fich genommen batte, ausgnliefern und jum Bergoge gu aeben, und tros der Beschwörungen und Warnungen Sadrian's willfahrte ihnen Carl. Grimoalb II., von ben Beneventern Grimoalb II. mit Jubel empfangen, unterwarf fich aufangs aus Rot ben Beboten Carl's; er vereinigte fich fogar mit ben Truppen Pipin's gegen Abelchis, ber im Jabre 788 wirflich in Calabrien gelaudet mar, um bem früheren Abtommen gemäß bie Rrone Italien's wieber ju erobern. Der ungludliche Cobn bes Defiberius febrte flüchtig und boffnungelos nach Brgang jurud, wo er im Rummer alt ward, und als Patricius ftarb. Die Plane gur Wieberberftellung bes alten Langobarbenreichs waren vereitelt; biefes fette fich nur in beu Bergogen von Benevent fort, wo Grimoalb im Geifte feines Baters gu regieren begann; er vermalte fich mit einer Enkelin bes griechischen Raifers, und ichloß ein enges Bundnig mit bem hofe von Bygang. Aber weder feine, noch feines Rachfolgers Grimoald III. Kriege mit bem Ronige Pipin geboren biefer Gefdicte an. 1

1 Erchempert, c. IV. sq. Grimoalb II. ftarb 806; bie trauefnben Beneventer fcrieben auf fein Grab:

Perculit adversas Francorum saepe phalangas, Salvavit patriam sed, Benevente, tuam; Sed quid plura feram? Gallorum fortia regna Non valuere hujas subdere colla sibi. (Anon, v. Salerno c. 22.)

Die angebliche Grabschrift des Paul Tiaconus auf Articis finder fich im Anno den Zalerno c. 16 und dei Pelegrino Tumuli Princ. Langob. T. III. p 30%. Sowol die Erakschriften der Frinc. Langob. T. III. p 30%. Sowol die Erakschriften der Fürfen von Benevent, als die der Consulet und Duces von Readel (edendassisch), sind lesenskerte Briträge pur Geschichte jener Zeit.

## Fünftes Capitel.

 Zyfiande Rom's. Tiberiferfehremmung im Jahr 791. Sabrian freitt die Etabumauern der. Er refnaurirt die Ugua Trajana, die Claudis, Jedia und Agua Birgo. Ceine Gorge um die Celonifation der Gampagna. Berhältnijk der Gelonen. Die Tomuscutte Sabrian's. Gepracorum.

Bir betrachteten ben flugen und eitzgeigen Bapit Sabrian bieber in ber politischen Todigfeit, welche von jest an, jum tiefften Unbeil ber Rirche selbelt, einen wesentlichen Bestandbeil des papilitichen Inntes bildete; wir baben nun seine Bemüßung um bas Wol ber Etabt Nom aufrichtig zu preisen. Diese nahm einen neuen Anfichwung, seitbem bie Räghe burch vermehrte Staatseinfünfte ihre Rassen gefüllt jaben.

Im Tecember 791 wurde Rom wiederum durch eine Tiberüberschwemmung verbeert. Der Flug rift das flaminische Tor ein und wälzte dessen zu einem Bogen auf der Bia Cata, welcher Eres Facticlas eder Falciclas genannt wurde. Er zessötte den alten Porticus Pallacinae

1 Evellens portam usque ad arcum, qui vocatur tres saccicellas: Anast. n. 356. Bignoli liedt wol richtiger faleielas. Der Ursprung bes Namens, brei gadein oder brei Gicheln ist unbesannt. Rea sulle bei C. Marco. Das Waffer erank fich weiter bis gur Brude bes Antonin, Die beute Ponte Gifto beift ! Bir ermabnen folder lleberichmemmungen nur, um zu bemerfen, baf fie fich baufig wiederholten, weil man nichts mehr fur bie Reis nigung bes Alugbettes ober bie Anfbammung ber Ufer that. Sabrian batte mabriceinlich icon por 791 bie Ctabtmauern Cabrian rereftaurirt. Obwol Gregor III, Diefe Bieberberftellung unternommen batte, fo war fie boch nicht gründlich gewesen, ober bie lette Belagerung unter Aftolf batte bie Mauern au vielen Orten ftarf beichabigt. Sabrian unternahm beshalb bie Restauration um bie gange Ctabt; bas Lanbvolf aus allen Patrimonien ber Rirche, alle Stadtgemeinden ans bem römischen Tuscien und Latinun, und Rom selbst wurden zur Arbeit verpflichtet .. und ibneu ein bestimmter Teil an bem großen Werfe gugewiesen. Geit ben Beiten ber Raifer batte Die Stadt nicht mehr eine gleiche Menge Bolte in ihrem Dienft beidaftigt. 2 Rach biefer umfaffenben Musbefferung"

Stabt. mauern.

Rovine p. 380 benft an ben von Merauber VII. A. 1662 abgebrochenen Bogen bei 3. gorengo in gueing, welcher im fpaten Mittelalter delli Retrofoli und di Portogallo bieß. Die Mirabilien fagen: arcus triumphalis Octaviani ad S. Laurentium in Lucina.

1 Usque ad Pontem Antonini. Ich hatte biefe Briide weber mit Rea fur ben Gublicius, noch mit Bignoli fur Boute Quatro Capi fim Mittelalter Fabricii Judacorum). Die Mirabilien baben in richtiger Folge: B. Antoninus, Gratiani, B. Genatorum; Die Graphia: Neronianus ad Sassiam (gerftorte Batican. Brude bei G. Spirito), Antonini in arenula, Fabricii in ponte Indaeorum etc. Die Mirabitien haben eig theatrum Antonini inxta pontem Antonini; und ber Ordo Roman, XI. beim Mabillon Mus. Ital, II. p. 126 lagt ben Bapft geben ad majorem vlam Arennlae, transiens per theatrum Antonini. Dies Theater fann baber nur bas bes Balbus gemefen fein (bei Palayso Cenci). Rioby Roma nel 1838. II. 588 und Platner und Bunfen HI. 8, 65.

2 Totas civitates tam Tusciae, quamque Campaniae congregans.

war Rom pollia neu, wenn auch nicht fo ftart und fo tunftpoll mebr, befeftigt, als gur Beit Aureliau's. Es maren bie babrianischen Mauern und ibre 387 Türme, Die ein Scholaft am Anfang bes 1X. Jahrhunderte fab und gablte, noch ebe Leo IV. bas paticanische Gebiet ummauert batte. Man mag fich porftellen, wie viel burch biefen Bau an Altertumern in Rom verloren ging. Rein faiferliches Ebict machte mehr über bie autifen Monumente; fie gaben mehrlos ibre Quaberfteine ber, und in die Ralfgruben manberten bie Fragmente von Tempeln, Die Bruchstude ber berrlichften Reliefs und Statuen maffenweise als Goos binunter.

herftellung bon Baffer -

Gin nicht geringeres Berbieuft erwarb fich ber Bapft teitungen burch bie Bieberberftellung einiger Bafferleitungen. Rachs bem Rom zwei bunbert 3abre laug uach Baffer geschmachtet batte, erbob fich Sabrian als ein Mofes und trantte fein Bolt mieber. Bir baben gefeben, bag außer ber Trafang

Die Trajana. faum ein anderer Aquaduct bergestellt worden war. Diefe Bafferleitung, welche Trajan aus Quellen am fabatinifchen Cee (beute Lago bi Bracciano) breifig Millien weit auf boben Bogen nach bem Janiculus geleitet batte, bieß gur Beit Sabriau's bereits Cabatina; viele ibrer Bogen lagen in Trummern, obne Zweifel mabrent ber letten Belagerung burd bie Langobarben gerftort. Den Brunuen bes C. Beter und bas Bab fur bie Ofterpilger mußte man beshalb burch Baffer verforgen, welches man mubiam in Kaffern berbeis brachte. Sabrian ftellte bie Trajana wieder ber; ihr Baffer

una cum populo Romano, ejusque suburbanis, nec non et toto Ecclesiastico patrimonio: Anast. n. 326, 355.

<sup>1</sup> Anast. n. 331: simulque in balneo juxta candem ecclesiam sito, ubi et fratres nostri Christi pauperes, qui ad accipiendam

mochte inden ich anale jum Teil aus dem Gerfelft, und nicht nur aus Duellen fließen. Weil wir annehmen, abg bie Trajana durch die Krieger Molf's gerifdet ward-, und in der Lebensbeschreibung habrian's gesagt wird, sie sei vor ihrer herfellung ichon zwanzig Jahre außer Gebrauch gewesen, so sehen wir dies Restauration in's Jahr 775.

Wie S. Reter die Arajana, so machte der Täufer Jor- Dia Gianda, baun die Claudia wieder siesen. Im VIII. Jahrhundert Amm's wäre der Bunsch, Termen zu besigen, in sedem Sinn uncrhört gewesen, nud seldst der Christoperie Mangel war lang Zeit von der Hauptsiadt der Christoperie ertragen worden, dis sich der Schrei nach Wasser in der unerträgslichen Vorschlung Luft indacte, daß die Aussieden der frieden und Busser der Jahrenden der seine. Einige Basserleitungen der Jahrenden vorsche für den Teinst Gottes wieder bergestellt, um als ofterlicher Born aus den Kirchen bervor auf die Haupter der Täufslinge, oder die Füg mader Pilger niederzuströmen. \*2

eleemosynam in paschalem feelivliatem annae ocentrere et lavari solebant; ein Erneis bes atten Gebeauch ber Gußneidigungen ju Ditern im E. Beter. Nuch am kateran unz ein folder Sab, toodyficheidig aus bern atten Balditen famment: Annes, vins Stephani III. n. 271 unb Vita Hadriani n. 333. — Ucber bie Gerftefung ber Zeujana: Alb. Cassio Corso dell' acque etc. I. pars. I. n. 39, p. 359.

1 Caffio nimmt bad Jahr 776 an, ohne Gründe ju geben. Er Prinist (Zeit: 2011) von einer zweien Restauration der Trajana burch Dadrian, und bachricknisch verführte ihn bagu ein anderer furzer Bericht beim Annah n. 346. Se enging film, da ber zweie Zeit ber Vita Hadriani aus einer doppetten Redaction besteht, baher die Wiedensprechessen Bauten.

2 Dam vero forma, quae Claudia vocatur, per annorum spatia demolita erse videbatur, unde et in balneis Lateranensibus de ipsa aqua lavari solebat, et in baptisterio ecclesiae Salvatoris Domini



Die Claudia, nachit ter Margia, ber gepriefenfte Aquabuct bes faiferlichen Rom, fam 38 Millien weit aus ben Bergen Subiaco's; ibre Bogen übertrafen alle andern fo febr an Sobe, bag bie Quellen, nach bem Ausbrud Caffiobor's. auf die Stirn ber Sugel Rom's nieberfallen tonnten. Gie erreichte nach einem gewundenen Lauf Die Stadt am pranestiichen Tor (Porta Maggiore); aus ihrem Caftell in ben Garten bes Freigelaffenen Ballas führten fie bie Aguaducte Rero's nach bem Colins, wo fie am Tempel bes Claudins enbete. Bon bort fenbete fie Urme nach bem Aventin und Balatin aus, und tranfte bemnach ben Sauptteil Rom's. Geit Conftantin batte fie bas Baptifterinn und Bab bes Lateran verforat, bis bie Gothen Beilige und Bolf ibrer beraubten. Irgend ein Borganger Sabrian's muß fie bereits in einigen Stand gefett baben, beun es beift im Leben Diefes Papfts, fie babe ein fargliches Baffer nach ber Ctabt fließen laffen, bie er fie fo völlig berftellen ließ, bag fie reich: lich wie im Altertum floß. 1

Jebia

Eine britte von Sabrian bergefiellte Bafferleitung wird Jobia genanut, und biefe findet fich mit bemielben Raunen an ber Bia Appia bemerkt. Db fie ein Zweig der Appia ober ber Marxia war ist taum zu entideiden. Der vierte

nostri Jesn Christi, et in plures ecclesias in die sancto Poschae decurrere solebat: Anasl. n. 333. Ich meine also ben Ginn oben getroffen zu haben.

<sup>1</sup> Sicut antiquitus abundantur decurrere fecit. Ibid.

<sup>2</sup> Forma que Johia vocatur: Annat. n. 332. Den Ramen ber mertt ber Anon. von Ginfiebeln. Caffio hat daußer ein langed und wifted Capitel I. n. 30. Der entligheber jich für die Marjal, und viell leicht tour bir Jobia ein Josefa ber Warzia, des föhlichfem Teinkronifers vom Rom und eines Geldenfe der Götter, wir Plinius sagt. Vignoti will daggem Julia fatt Jobia corrigiren.

Manaduct war die berfibmte Naug Birgo. Gie entiprang Mana Birgo. an ber Bia Collatina, acht Millien vor Rom; nachdem fie bie Stadt am Bincius neben bem Murns Hupins erreicht batte, ging fie unter biefem Sigel fort, und verbreitete fich bann in Canalen und auf Bogen burch bas Marefelb. Agrippa war ibr Grunder gewesen; ibr Rame, ber Cage nach ibr beigelegt, weil ein junges Madden biefe berrliche Quelle Baffer fuchenben Golbaten gezeigt batte, erbielt fich bis ins XV. Sabrbunbert, wo er bem Ramen Trevi Blat machte. Sabrian ftellte bie Aqua Birgo fo reichlich wieber ber, baf fie allein faft bie gange Ctabt verforgen fonnte: bas Marsfelb, für welches fie notig mar, mußte bamals bereite giemlich bevölfert fein. 1

Sabrian warf auch einen fürforgenben Blid auf bie Die Cam-Campagna Nom's. Gier mar ber Landban burch ben Unter: gang bes Langobarbenreiche vor neuen Berbeerungen gefichert worben, und er batte fich beleben fonnen, wenn ibn nicht ber Mangel eines freien Nauernstandes niederhielt. Rirchen. Alofter und Sofvitaler batten allmalia große Grundftude auf

ber Campagna au fich gezogen. Familieu ftabtifchen Abels befagen ieboch noch immer bedeutende Guter, und felbit bie Bunfte in ber Ctabt batten bort Gigentum.2 Die Meder

1 Formae, quae Virginis appellatur, dum per annorum spatia demolita, atque ruinis plena existebat, vix modica aqua in urbem Romam ingrediente - noviter esm restauravil, et tantam abundantiae aquam effudit, nt pene totam civitatem satiavit. n. 336. Der Anon. v. Ginf. fab noch ibre gertrummerten Bogen in ber Gegenb ber Caule bes Antonin; forma virginis fracta.

2 Seute ift bas Berbaltnig folgenbes: von 362 Tenuten bes Ager Romanus befigen weltliche Privatperfonen 236, Rirchen: Capitel, Riofter, Sofpitaler und andere fromme Orte aber 126. Giebe Emibio Bitorri ic. S. 59.

ber Kirde wurden von ibr felbst bewirtschaftet ober nieist an Brivatpersonen in Bacht gegeben. Gin Bufall bat bas Register ber Bervachtungen Gregor's II. bewahrt, wie es im XI. Jahrhundert ein Cardinal ausgog - ein wichtiges Document, meil baraus bie Musbebnung ber papitlicen Batrinionien, und auch manche Dertlichkeiten befannt merben.1 Die Grundftude murben von Colonen bebaut, Meniden halbfreien Buftandes, welche nur mit bem Boben felbit vertauft werben burften. Gie galten besbalb ale Freie im Berhattniffe Gegensat ju ben Sclaven ober servi, obwol fie oftere mit Diefen unter bem allgemeinen Ramen "Familia" begriffen murben. Aus ihren Berbaltniffen ergeben fich fur fie veridiebeue Titel: Adscripticii ober folde, die für 30 Jahre ober für immer bein Grundftud fich verpflichtet batten; Originarii, die auf bem Boben gebornen Rinder berfelben; Conditionales und Tributales, welche einem Pact gemäß Leiftungen ju entrichten batten ; Mansuarii, weil fie in ber Maffa ober bem Manfus lebten. In Documenten bes

ber Colonen.

VIII. Jahrhunderte werben bie Frohndienste oft opera, xenia, ober angaria genannt, und bas lette Wort ging in bie Eprace überbaupt ale Bezeichnung fur Laft und Blage über.2 Co benannte man bie Arbeitepflicht, ober bie Angabl mochent= lider Frohntage mit Sandbieuft und eigenem Ochfeugefrann. Die Bobnungen ber Aderbauern biegen casules, casae, casae coloniciae ober insgesammt colonia, und

<sup>1</sup> In ber Collection Densdedit finben fich Berpachtungen an Mitites, wie Gemmulus und Atfins, an ben Cherfoch bes Bapfts, an Rotare, an Grauen.

<sup>2</sup> Ueber Angariales fiebe Marini Papiri n. XLVI. Urfunde vom Jahr 1027.

curtis ober Geboft ift ein gewöhnlicher Ausbrud jener Beit. Bir haben icon aus ben Briefen Gregor's im Allgemeinen bie Ruftanbe ber Colonen fennen gelernt, und bie vielen Urfunden ber Abtei Sarfa, Schenknugen ober Taufch von Gutern betreffent, zeigen uns bie Lanbbauern in ben altbergebrachten Berhaltniffen. Wenn nun bie Steuerpachter (conductores), ober bie Bermalter (actores), enblich bie oberften Auffeber ber Patrimonien (rectores) gerechte Männer maren, mochten bie Colonen auf einem Boben, ber unericopflich mar, ein nicht zu bartes Loos tragen, obichon fie nebst Weib und Rind ale Inventarium ber Guter bebanbelt wurden. Die Radrichten über bie Juftigpflege und ben Strafcober mangeln uns freilich, und in einer barbarifchen Beit merben bie Bauern nicht binlanglichen Cout beim Befet gefunden baben. 1 llebler noch maren bie servi, bie Leibeigenen, baran, bie burch feine Rechte ber Berion gefcutt wurden. Es gefcab oft, bag fie von ben Gutern entliefen, fich in Balbern ober Gebirgen gu verbergen, wie fie fich fruber in bie Rlofter retteten, bis ihnen bie Rlucht in ben Mondeftand unterfaat wurde. Doch finden fich viele Beispiele von Freilaffungen; ber Begriff libertas lebte noch

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ucker ben Gelonat geben Muffalus bie Briefe G. Gergor's, ber Liber Diuruns, ble Bajeire beim Zucimt, bie Untwehre von Beräch bei Gliefartum tee Zucunge. 3d feig eine Martifal ober Sinkenom auß Navenna her (bei Martin in 1871) Colonia... praesett solidos numero... tremisers... siliquas... in xenio laridi pondo... anders... gallinas... ova ... per ebdomadam opera... lacis pondo... mellis pondo... — Der Angarise quatuor cum bovibus et quinque a manibus etc. Martin p. 871. a. 3. — 3n bru litr tumben von Jarch fely man na. Si derim Antaled p. 203. 3dpt 700, eine Gefnuhng bed Durg Lupo bon Spelfe an Barfa, toerin biefe Golonen namenflich aufgrüfter berön.

im VIII. Jahrhundert, und noch word Sclaven mit der Freiheit siertlich das römliche Bürgetrecht etteilt. Wenn Privaturessonen zu ihrem "Seelenheit" Aloftern ihre Güter schenkten, dewog sie das Erbarmen oft, ihre Sclaven frei zu lassen, und dies war das verdiemitlichte unter allen

Domuscutte Berfen ber Frommigfeit. 1 habrian's.

Bit baben bereits der Errichtung von Domusculten gedacht, welche Jacharias getroffen hatte; diese Birtichaften sollten zur Bevölferung der Campagna beitragen, und aus ihnen mit der Zeit Flecken entstehn. Sinige wurden dazu, dech nur vorübergesend. Ihre Anlage war vereingelt, und die Malaria wie räubersichen Liederial von Feinden wurden ihnen oft geung verdersich. Dodtrian's Thatigkeit ist auch hierin zu presien; denn während seiner Negierung legte er sech solcher Tomusculten au, zwei mit dem Namen Galeria, oddann Cadvianum, S. Svistins, S. Lencins und Capracorum. Das erste Galeria lag an der Via Aurelia zehn Millien von Rom entsent bei Silva Caudda; der sleine Flus Galera gab mehreren Orten Ausein, doer die Meierei Harten ausen, aber die Meierei Harten von Auf mit genem errurischen

<sup>1</sup> Zie berühnte chartala mannmissionis in cp. 12. V. 5. Gerger's, we or gried Calent, Wontana unt Zienas, feritäri, jang über in sös praceptam ilbertaisi sebi über diarnus c. VI. tit. 21 . . . . cumnlo ilbertaisi nagio, ab omni serviii fortuna et conditione liberum esse censemus, civernque Romanum solutum ab omni sulpetionis noxa decernismes. Ilmb 258 metthedriege Zefament beb Shannets omn Jabr 575 (Barini Pep. n. 75. p. 116); ingennos esse volo civerque Romanos. Jin sasev. Vill: Reg. Farta n. 94. §341r86] n. AXIV.: servi et ancillae, quos pro animarum nostrarum ademptio liberos dimittimus; ibid. n. 97. XXVIII. Bonosto elerico liberto nostro; n. 148. XXXVII. anno 792: 218 cente vertem friq afolfien, ader fie miffine ver ziteti järtifet angarise et pullous et presulfetine.

Ort am Arrone, dem, Anslänfer des jabatinischen Sees, verwechfelt werden. I Die hadrianische Wirtshaft sig weiter muterbald und vielleicht da, ivo das Fluschen is Sia Aurelia durchschult. Bo es die vortuenische Errafe traf, und noch beute der Ponte a Galerra als Name einer Tenuta besieht, lag am zwölten Wellensein die zweite Domuseulta hadrian's besiehten Namens. Sie minische Grundstüde auch anf der Tiberinsel noch einem Aleske Countenitus. Tei lousila saern, wie sie noch Precopius naunte, oder portus Komani, wird bisweiten im Buch der Päpie weit dem unterstärtichen Ammen Arfis gemannt. Die friedlichen Vauten versieden affist; selbst die Vosifischen Vauten versieden affist; selbst die Vosifische Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifischen Vosifisch

An Der arbeatischen Etrafe lag fünfischen Millien vor exvisanum Alom Calvifianum. Das Gebiet ber alten katimer und Rituttler, ebenach der der gegenation der Ere voie kavinium und Utbea belebt, war damals veröbet, und nur mit Trümmern vom Etabeten bebedt; um so mehr mochte gabetan unter üben der gabetan vollsichen, der ein Gelorie in gründen. 3 for Ert fann

4 Diefes Gateria, beute gang zerfallen und iese materisch, pässel taum 90 Ginwohner. Der Vorlag vom Jahr 1830, es zu berbilten, unterbilde (28), Gell 22), Die hentigs Tenuta S. Maria di Gatera oder in Cessano wie als decat einer der Domusulte des Paptis Jadarias angenommen von E. Piterri k. p. 18.

1 Anast. n. 323: seu Monssterinu b. Laurentii, positum in insula portus Romani, cum vincis ei pertinentibus, simulque et lecticarium, quae vocatur Asprula. 21e Grifarumg slejes buntein Mortis bei Zucange, ber Sautsus beijs lecticarius, weil er mit einer Cantte us erreiden fei, ijt wuntertide.

3 Calvisianum ift einer von ben antiten Ramen. Deren finbet man in jener Beit noch inehre. 3ch bemerte auf einer Inschrift in

nicht bestimmt angegeben werden; auch die Stelle der Domusculta Stissius ist unbekannt. Eine Laudbirche dieses Ramens sand am XVI. Weilenstein der Bis Altbeatina, und sie hatte Habei aum Mittelpuntt jeiner Anlage gemacht. Bis haben schon bewertt, daß die Campagna an Laudbirchen damals reicher war als jest; auch die Kirche S. Leucius am V. Weilenstein der Flaminia dieute als Mittelpunts einer badrianischen Lamdwirtschift.

Саргасотия

Aber bie berühntefte biefer Anlagen war Capracerum. Das Gebiet von Beji, das reichfte bes römifcher Aufeien's, ag vollig obe, nur durch die Auinen jener alten Aebenbulerin Rom's ausgzeichnet, in deren Wildeniß nun fom feit Jahrhunderten Ziegen weldeten, an den Bäden irrend, welche hier volkamische Killer durchfoldingeln, die nache Gremera zu erreichen. Dort bejaben, in der Dickefe von Arpi, die Eltern Hobritan's einem Jandus Capracorum, und aus ihm beschole

©. Maria in Gesmeini (saec. 8) unb in her Collection Deusseldir noch pen Fundas Druppjanna; ei fit Mompie, of he puting Zenute im Zabiniţden. Muş cinen Fundas Mercurianus gab el noch im seace. 8. "In her Readines Mergeris II. cin Campus Venerie, Gilfer mitt Mamen Hostilianum, Porcianum, Coccipinum, Pompilianum, Servilianum, (philp Lacertianum (im Zertit Gabriant). Zagografi Elingten mobern italicniţiq: Casa nova, Cervinariola, Casaviul, Casa strinianus.

1 Tie Rirche erbte bort von Leoninus, Conful und Dug, bann Monch, brei uncisse aus beffen Erbaut Massa Aratiann ic. Die Uncia war ber zwölfte Teil eines Jugerum, ober ein Stud Land 20 Juß fang und 10 Ruf breit.

<sup>2</sup> Diefer einem Bische von Brindbig geweißern Rieche ermähnt auch einmal G. Geregor, jammt einem hanchen geisgenen Kiefter. E. die, fich noch zu einem Kiefter. Die 309, 661), bann zum ich gemein den ber Vita Benedieti III. (Annel. n. 559, 561), bann zum ich geman kunter Geregor VII. 33per Buinen zigier man im IR. 3apte die in Zuere bei Duinto. Ziefe bir Rote p. 54 beim Galletti del Pfraiscerlo.

h

P

٤

ę

ber Bapft eine Culturwirtichaft gu ftiften. Much bier follte ber Mittelpunft bes Rledens bie Rirche fein, melde er bem S. Betrus gu Ebren neu erbaute. Sabrian felbit gog mit bem Clerus und Abel Rom's binaue, feine Colonie feierlich einzuweiben; biefe Stiftung mar gang fein, und ben ebelften Ameden bestimmt. Richt follten baraus Donche eines Rlofters gefpeist, noch Lampen an ber Gruft eines Tobten erhalten werben, fonbern ibr Ertrag fiel ben Armen Rom's gu, Das Landgut bot Rorn, Gemufe und Wein bar: fie murben in Die Speicher und Reller bes Lateran niebergelegt. Die Gichenmalber von Capracorum ernabrten eine große Babl von Schweinen, und ihrer bunbert murben jabrlich in ben Geboften geichlachtet und nach bem Lateran abgeliefert.1 Zaglich jogen bunbert Urme ber Ctabt nach bem bifchoflichen Balaft, und empfingen aus bem Gegen von Capracorum, pom Boben bes alten Beii, Die Woltbat bes würdigen Bapits. ein jeber Mann ein Pfund Brob, eine Flasche Wein, und eine Couffel Cuppe mit Rleifc. Dies Dal verzehrten fie im Borticus bes Balaite, und fie betrachteten bann mit Bolbebagen bie Karbengemalbe, welche folde Armenipeifungen an ben Banben ber Salle barftellten. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Schweinezucht, ichon unter ben Raliern bertächtlich, war es noch bamate. In einem Ziplom Jarfa's (Jatteden in XXI.) bewilligt Theobicius, Dur von Spotto, A. 764 jener Abert in feinen Walbern Sommerweibe für 2000 Schweine: debeant papulare in gunidis nostris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In porticu — ubi et jusi pauperes depieti sunt, ber [chonfic demut eines bifchlichen Balefis. Der Rüdenutet litt; für 100 armer Arinter decimatas vini duas (bie decimata yu 60 Blum), alfo 1½ Blumb per. Menn) ober cuppam engientem callere duos, tos ungefähr rinte Bogsliette filt; calderia plens de pulmento, toronat der jeber carrende pulmento befam. Das pulmentum toor nicht immer Befrichpfelte; der Gertagen in der Gertagen der Bernelle verbeiter geste der Bernelle verbeiter geste der Bern. 11, at 8 mil. 25

Sabrian's Colonie gebieb fdnell; fie murbe ein fefter und volfreicher Ort. Econ 50 3abre nach ihrer Brundung tounte ibr Leo IV., ale er ben Borgo bee Batican um: mauern ließ, eine angemeffene Frobnleiftung babei zuweisen. Die Colonen von Capracorum erbauten nämlich ein Stud Mauer gwifden gwei Turmen, wie es bie alte Infdrift noch beute fagt. 1 Gie nennen fich barin Miligia, und bies ift fur eine Colonie auffallend, ba bie Milites freie Burger fein mußten. Aber bie Bedrangniß burch bie Caracenen iduf Mauern um Capracorum, und zwang bie Lanbleute fich ju bewaffnen; viele von ibnen wurden frei, freie Leute aus ber Umgegend gogen in ben festen Ort, beffen Burger fie murben, und fo entitand aus einer Landwirticaft ein Caftell mit eigener Milig.2 Der Turm, Bof (curtis) ober im Chronic, bee Benebict vom Soracte gibt es; pulmentum ex milio factum, Birfenbrei, alfo mirtlide polenta. - Ueber Capracorum felbit (Posita in territorio Vigentano) Anast, n. 327, 328, 339. Die Bewirtschaftung folder firchlichen Colonien machte mir bie Domane ber Rarthaufer von Trifulti in ber Campagna von Frofinone flar, wo ich feche Monche in weißen Rutten und langen Barten ale Birtichafte:

HANC TURREM
ET. PAGINE UNA. F
ACTA. A MILITIAE
CAPRACORUM
TEM. DOM. LEONIS

inspectoren fant, ein Bolf von 1000 Colonen regierent.

QUAR, PP. EGO AGATHOE (Batron ber Milig). Diefe Infchrift, Die man boch über bem Eingangstor ber Strage Borta

Lurie sinteriit, ese man poch uver sein Eingangsvor der Eituge vorta. Angelica eingemauert fielt, nelle einer givelten von ber Millia von Saltifine, dei Marini Annot. n. 48. 240. Pagina erflärt er passend bauch Nauerspache jurispen zwei Lürmen; im Namen Saltifine juringt er sich Calvisianum zu entbeden.

<sup>2</sup> 3ch febe in ber Milis von Capracorum ein seitnes Beispiel ber Bertvanblung von Colonen in freie Bächer. Der Name Milites burbe wenigstens im saec. XL bisweisen vom Bräsibium auf ble Depidani übertragen (Collect. Deusd. Borgia Docum. I. p. 7. 8). Capracorum bas Caftell Capracorum benn mit biefen brei Ramen wirb Die Colonie abwechselnd feit bem XI. Jahrbundert genannt). perlor fich mit bem XIII, fpurlos aus ber Geschichte.

2. Rirdenbauten Sabrian's. Der vaticanifche Borticus, G. Beter, Der Lateran. E. Banl. Die Runfttbatigfeit in Rom. S. Giovanni ante Portam Latinam. S. Maria in Cosmedin. Tie Schola Graeca. Monte Testaccio.

Bas Sabrian für bie Kirden Rom's that, übertrifft faft bie Bemübungen feiner Borganger; feine und feiner unmittelbaren Rachfolger Bauluft gab überhaupt ber erften Beriobe ber weltlichen Berrichaft bes Bapfitums einen monumentalen Ausbrud. Sabriau fand viele Rirchen verfallen; er baute einige von Grund auf neu, andere ftellte er wieber ber. Der lange Ratalog in feiner Lebensbeschreibung bat fie alle verzeichnet.

3. Beter verbaufte ibm foftbare Bierben. Bir miffen, gabrian fielle bag borthin ein Porticus fuhrte, ber unweit bes habrianifchen ben Borticus Caftelle begann, wo man burch ein Tor (Porta S. Petri in Hadrianio) vielleicht numittelbar in ibn gelangte. 1 Er lief

wird ausbrudlich als Caftell bezeichnet (Bullen beim Marini Rote I. 3u n. 48, und n. 46. p. 73; n. 48. p. 81). - Coppi bat in einer fleinen Schrift: Capracorum colonia fundata da S. Adriano I. (Rom 1838) bie Beichide biefes Orts verfolgt und meint, bas alte Capracorum fei bas beutige Campagnano bei Repi. Marini und Andere liegen fich burch ben Ramen Caprarola (bei Biterbo) verleiten, bort Cabracorum zu fuchen.

1 Am Anfang ber Salle (caput porticus) lag bie Rirche G. Maria (beute Trasbontina), welche bon einer gleichnamigen im Sabrianium ju untericeiben ift, und beibe batte Sabrian ju Diaconien erboben, Anast, in Adr. n. 337: unam quidem s. - Dei genitricis Mariae - quae sita est in Adrianio. Aliam - quae sita est - in caput porticus, Bignoti liest ftatt Adrianio wunderlich Atriano und erffart bies burch eine Strede weit neben bem Bluffe ber, mar enge und ichmal. und wie es icheint ber gewöhnliche Beg, welchen bas Bolf nach bem G. Beter nabm. Sabrian ficherte ibn burch Junbamente vor bem Ginfturg, wogu er mehr als 12,000 Quaberfteine verwandte, und ftellte bie Caulenhalle felbft wieber ber. 1 Aebnliche Bortiten führten außerhalb ber Stadt auch nach C. Baul wie nach C. Lorenzo, und auch diese reftaurirte ber Bapft, 2

Am Atrium G. Beters erneuerte er Die Saupttreppe,

Ban an S. Beter.

fo wie die beiben Seiten bes Quabriporticus. Er gierte ben Blodenturm Stephan's 11. mit großen Thuren von Erg, bie er aus Berugia von irgend einem antifen Tempel berbeibringen ließ. 3 Carl ber Große felbft gab Balten jum Bau und einige taufend Bfund Blei gur Befeftigung bes Daches ber. Die Mufive ber Apfis ober Camera maren ichon gerfallen; Sabrian ftellte fie "nach bem alten Mufter" völlig neu wieder ber. Der Boben bor ber Confession, jo weit er von ben ebernen Edranten ober rugae bis jum Apoftelgrabe teifien aut, reichte, murbe mit Blatten reinen Gilbers im Gewicht von 150 Pfund belegt, Die Confession felbit im Innern mit

Die Congefdmudt

> in atrio prope Vaticannin. Die Roten biefes verbienten Berausgebers bes Liber Pontificalis find öftere fcmach.

4 Anast. n. 341; plusquam duodecim millia tufos in littore alvei fluminis in fundamentis ponens. Benn biefe Tuffteine pon alten Gebauben bertamen, fo gab es eine Menge von Bermuftungen. Tufi find bier Travertinguabern.

2 Anast. n. 342.

3 Anast, n. 356; Portas aereas majores mirae magnitudinis decoratas studiose a civitate Perusina deducens in basilicam b. Petri Apostoli ad turrem compte erexit. Bunfen 2c. II. 1, Mbt. S. 64 meint, bag bie Vita Sabrian's biefem Bapft ben Turm am Atrium jufdreibe, fie fpricht inbeg nur bom Turm am Batriardium bes Lateran : jener am G. Beter rubrte von Stephan II, ber.

goldenen Platten betleidet, worauf man heilige Geschichten dargeiellt fab, während der Altar über ihr mit gebildeten Gold überzagen wurde. Die Julidrift, welche Sadrian bort andrachte, läßt schließen, daß er und Gart der Große selbst in einer ihr eutprechenden Jauddung im Melief dargestellt waren. Es beist darin von Christus:

Wie bem Gefchlecht er ber Priefter jugleich und ber nonige abstammt, Alfo lagt er jumal lenten von beiben bie Belt.

Betrus gab er gur Beibe bie Ghafe, bem treulichen hirten,

Und er hat fie fobann Sabrianus bertraut. Much in ber Stabt, ber getreuen, berleiht er bas romifche Banner

Dienenben, bie er fich felbft nach Gefallen ermabtt.

Mus G. Peter's mit Hubm ibn feguenber Sanb.

Diefes Gefchent für jonen jum Beil und jum Berrichertriumfe Brachte ber Bapft bier bar, weihend mit giemendem Brauch.

Um Apostelgrabe ftanden Heiligenbilder aus Silber; der Papft ersette sie durch Figuren aus massiscem Gold, welche den Heiland, die Jungfrau, S. Peter, S. Paul und Andreas

1 Diefe Buidrift teilt Gruter nach bem Cod. Palatinus mit, p. 1163. n. 8. Die Stelle lautet:

Tradit oves fidei Petro pastore regendas, Quas vice Hadriano crederet ille sua;

Quin et Romanum largitur in urbe fideli Vexidum famulis qui placuere sibi,

Quod Carolus mira praecellentissimus rex Suscipiet dextra glorificante Petri.

Bunfen S. 90 verbeffet mit Janekroch Imperium famulis fatt Pontificatum famuli, wie Ernter hat. Pontificatum wäre unfinnig; aber nachem ich die Nufive vom Zeichnium verd III. gerüft habe, verbeffere ich underentlich dem Einn nach vexillum famulis und glaute, baß auf jenn Istatten eine ähnlich Verbeftung abgeführt wer; beitr fprigt auch baß suschjaet dextra, nerdied eine Jahne vocaussiget. Die Vedert Imperium ist natürlich metrich vorzugiehen, glechwel würde bamit eben nur baß Vexillum gemeint fein.

Bau am

Auch C. Johann im Lateran schmüdte er mit großer Bracht. Er erneuerte dem Korticus am dortigen Balast, und bante neben ihm einen Zurm, den er mit Gemälden und Marmor schön versierte. Zies war wol der Zurm des Jacharias, wechder schon einer Erneuerung bedürfen mochte. Das schmelle zu Grunde gebn der römischen Birchen spricht undst sehr für die Gedeigenweit der Bauten jener Jachbunderte;

<sup>1</sup> Zort hatte Antrian allein 65 felder Bela aufgehängt: per universos arcus cjusdem Apostolorum Principis basilicae de palliis tyriis atque fundatis feelt vela numero sexaginta quinque. Die Beştriquung arcus fit gebanfenles, benn auf ben Cäulen im S. Beter lag ein arcabilinger Reighting.

2 ertiter indr man fort die Betrestliede erft mit beiem, baum mit einem flitzenen Breung uit mehren ihren. Die Merchenag im 39,4 184 e vollig abgefdosfft wurde. 3ur 3cit bes Betrus Maliusi (um 1180) brannten täglich 115 kampen im 2. Betre, und er fehlbert bie 3rfei befendutung im esp. VI. feiner Hilstoria Bosil, Vastena. — 3ur 3cit Subekiaris betre balb barauf fehrich em Bisliger von Zaligung ein Sters gefduß ber teinmiden Rittenen, werent er alle Gaudert um Milläre in umb um bern 2. Sters jählte. Zieft Zehrift fann als bie ällerfe Beidrefung ber vonlatun. Milläre in efter 26 erfeit han vield in Kontila Reche siarum urbis Romae im Vol. II. T. II. ber Opera Aleulni ed. Froben. p. 597.

auch ftanden gu ihrer Menge Die Mittel nicht immer im Berbaltniß. Das Atrium von E. Paul mar gur Beit Sabrian's bereits fo vernachläffigt, bag bort Bieb meibete. Demnach icheint man icon bamale nicht vom Tiber ber. fondern feitwarts in Die Bafilita ben Gingang genommen ju baben. Sabrian ließ bies Atrium mit Marmor pflaftern.

Es gab feine Titelfirche ober Diaconie, welche biefer Bapit nicht ausgeschnudt batte; einer jeben idenfte er gwangig torifche Teppiche gum Ausspaunen gwischen ben Caulen. 1 Sunderte von Runftlern murben gu gleicher Beit Ibatigteit von ibm beidaftigt; fie arbeiteten in Gold und Gilber, in Emalto und Lagur, ftidten Ceibenteppide aus, componirten mufivifde Bilber, nialten mit roben aber nicht gaus feelenloien Binfelftrichen Baubgemälbe, und versuchten fich mit weniger Blud in Marmor. Bir baben bereits unfere Zweifel ausgesprochen, baß bie Mofgifarbeiter Rom's burchaus griedifche Kunftler maren, wie fie es in Navenna fein mochten. In gang Atglien murbe bamale bie Tednit biefer Art gepflegt; fie läßt baber ihre eigenen Ueberlieferungen und Edulen porausieben; auch bat fich eine Unweifung aus ber Beit Sabrian's erhalten, welche bie Rüuftler belebrt, wie Mufive zu farben feien, wie man Gifen vergolbe, mit Golb idreibe, wie Smalto, Lagur, Cathmia gu verfertigen feien, und wie die einzelnen Minerale in der Kunft verwandt

<sup>1</sup> Per unumquemque titulum viginti, et linea viginti. - Maaftafine jablt beren 440, mas alfo nur 22 Titetfirchen jur Beit Sabrian's geben murbe, ftatt ber 28. Der Anon, von Calaburg nenut fogar nur 21 Rirden in ber Stabt. - Dagegen ergibt fich bie Babl pon 16 Diaconien, nach je 6 Teppichen von 16 fur jebe. Sabrian felbit errichtete brei neue Diaconien, gwei icon von und ermabute ber 3. Maria, und Die bes G. Gilvefter beim Batican.

werben tonnen. Diese mertwürdige Schrift ist im barbarischen Katein des VIII. Zahrhunderts verfast und spricht deshalb, selbst wenn sie nur eine Uedersehung aus dem Griechischen ware, einigermaßen für die Nationalität der Rünste im das maligen Atalien.

Bracht. teppiche,

Aber jene zahllofen Brachttevpiche mit eingestickten Siftorien mochten leicht bygantinischen Urfprunge fein. Abre Runft ftammte aus bem Drient, und murbe in Brigns und Alerandria eifrig betrieben. Bon bort tamen mabriceinlich Rünftler nach Rom, für bie Bapfte gu arbeiten, und mabrend ber Bilberverfolgung mochten ibrer viele nach Stalien auswandern. Die Ramen der foftbaren rifamirten Gemänder und Deden geigen fowol eine große Mannigfaltigfeit ibres Stoffe und ihrer Technit, ale bie Berfunft aus bem bygantinifchen Reiche. Die vielen Bezeichnungen für Teppiche ober vela find oft griechisch, oft geradesu nach ihrem Baterland, Alexandria, Tprus, Bogang und Rhodus benannt. Daffelbe gilt von ben meifen, purpurroten ober blauen Gemandern bie, mit Edelfteinen befest, mit Siftorien beftidt maren, und Bilber von Beiligen entbielten, ober von Thieren, wie von Ablern, Lowen, Greifen, Pfauen und Ginbornern. Auch die Ramen ber beiligen Gefage, von ben Romern mit griechischem Bort Cymelia genaunt, beweisen ben Ursprung pom Drient. Ueberhaupt ift bas allgemeine Dufter jener Deden, Gewänder und Berate im falomonischen Tenwel, biefer großen Schapfammer orientalifder Brachtwerfe bes Cultus ju fuden; Die Bapfte und Bifcofe abmten Die

l Beim Muratori in ber 24. Differtation ber Antiq. med, aevi, aus einem Cober von Lucca.

fantalische Aleidung ber Hobenpriester ber Juden nach, und bie Kirchen dem Glanz und Gebrauch der ungäbligen Weibgeschente, womit jener Zempel gefüllt nar. Die geddennen Kreuze starrten von Geschierien, bligten von eingelegtem Eilber und Email, die Lasien, Schalen, Weibrauchissfer, Kecher, Giborien, prangten von cischriem und gertrebenem Willwerft, und das lange Register ibrer rätischhalten Namen reits sualeich und verwirrt die Khautasie.

Zwei alte und merfwürdige Rirchen verdankten Sadrian einen erböhten Ruf.

An der Bis Latina innerhalb der Seladimaner sieht heute S. Givernanden eine vertassen der Basilita, deren mittesaltriger Aurn eine Bildinis von Gärten überragt. Ties ist die Kirche des Gvangesissen Johann. Die Eigende ergäftlt, daß der Lieblingsapoliel des heilands von Sphesus, wo er den Tempel der Diana umgestärzt batte, jur Zeit Domitiant's nach Ivon gerährt wurde. Die heuter schwitzer ihm sein lang wallendes Leckussan ab, wein sie ein Zaubertraft verdorgen glaubten,

" Man fann fie aus ber Bita Sabrian's und Leo's III, aufammenftellen. - Der Ansbrud fur Burpur mar blatten; blattens gebraucht Cutrop, und Gibonius nennt ben Genat blattifer. Blatta aber beißt bas Infect, beffen Blut bie Carmoifin: Farbe gibt. Die vela, pallia und vestes werben oft einfach nach Sarbe und Stoff ben mut, wie holoserica alba, rosata, prasiua, rubea, alythina oter de stauracia (vom storax, ober bon genegoe, mit Kreuzen beftidte). Rach Bebandlung und Schmud beißen fie eum periclysi (mit Borten), de blatta ornata in circuitu de olovero (gang purpura pon ólog und verus sc. color.), de chrysoclavo cum historia (mit Golofnöpfen ober Buntten), quadrapola (nach Bulengerus bein Ducange an ben vier Eden auro textae, aut serico, vel tabulis auroclavatis); fundata (b. i. auro textus, acu pictus). - Gur getriebene Gilber: und Golbarbeit finbet fich ber gewöhnliche Ausbrud annglyplins ober sculptitis. Das drift: tiche Mufeum bes Batican gibt nur einige fcmache Borftellungen von iener alten Aunft.

und fturaten ibn felbit in ein Gefaß voll fiebenben Dele. Aber ber Prophet ftieg unverfehrt aus biefem Babe, und Die betroffenen Richter magten feine andere Marter mehr. Rachdem fie ibn auf eine Infel erilirt batten, verließ 30bannes ungefrauft Rom, um in ber Ginfamfeit von Patomos au leben, mo ibm ber Beift Gottes bie Bebeimniffe bes Univerfum enthullte, Griechische Legenbenbücher verfeten jene Martergeichichte nach Epbeine, boch bie Lateiner baben fie fur Rom beansprucht. Schon im IV. Jahrbundert zeigten bie Romer por bem lateinischen Tor meldes freilich gur Beit Domitian's nicht vorhauben mar) einen Ort, mo Sobannes ine fiebende Del binabgefturgt worben fei;1 in unbefannter Beit erbaute man bort ein Oratorium, und beute ftebt bafelbit bie Capelle S. Giovanni in Olco, ein Bau pom Sabr 1509. nabe am lateinischen For. Die Reit ber erften Grundung ber Bafilifa felbft ift ungewiß; ibr gegen: martiger Bau ftammt erft aus bem XI. ober XII. 3abr= bunbert. Doch gab es icon jur Beit Sabrian's bie Rirche S. Johannis juxta portam Latinam, die er wieder berftellte. 2

<sup>1</sup> Zertulfan (prich; şurch von ber Marter bes Johannes in Monn; oleum igneum demerans inhil passus est, in instalam relegatur. Man fech bir Martyvolog, ad diem it Mai. Die gewöhnliche Strafe frie auch in ben Mirabillen. 2-as richige Juxts Portana Latinam beim Mandt, iff in ante servenabelt, unt bie Strieg beigt nech beute S. Giovanni avantil Portu Latina, ober a Porta Latina, Jure Gefchigher (sprich Greichundent): Listoria della chiesa di S. G. a. P. Latina. Rom. 1716, worit er and ph. Segarten gulammenfetti.

2 Das Jest bes heiligen am 6. Mai ift schon im Liber Sacramentalis Gregor's I. verzeichnet; man glaubt besbalb, baß bie Kirche schon im V. Zahrhundert bestand und auf ben Ruinen bes Tempels

Die andere Rirche gebort ju ben alteften und ausiebend: 3. Maria in ften Bafiliten ber Stadt. Dort wo in ber VIII, Region bas Forum Boarium gegen ben Tiber ausging, ftanben noch gur Beit Sabrian's viele Beibentempel. Bwei von ibnen. am Muß und bei ber Balatinischen Brude, bat bie Beit veridont; man nennt fie beute bie Tempel ber Beita und ber Fortung Birilis. Außer ibnen erhoben fich unter bem Aventin und in ber Rabe bee Circus Marimus ein Tempel ber Bubicitia Batricia und mehre Beiligtumer bes Berfules, beffen uraltem Dienit iene Begent geweibt mar. Dort lag auch die berühmte Ara Maxima diefes Salbgottes. Die driftliche Religion batte gegen Balatin und Forum bin icon frube in ben Rirchen C. Theodor, Georg und Anaftafia ibren Sit aufgeschlagen, aber bicfe Seite bes Forum Boarium war von ibr taum berührt worben. Die fleinen Tempel ber Befta und ber Fortung ftanben verschloffen, Die Beiligtumer bes Gerfules maren verschmabt, und ber nabe Circus Marinus bewahrte biefer Gegend trot aller Bermuftung . noch immer ben großen Charafter ber Borgeit. Reboch in einen biefer Tempel mar bas Chriftentum icon lange por Sabrian eingebrungen. Gine fleine Rirche batte fich in ben Ruinen bes prachtigen Gebaubes eingefunden, welches bem Bestatempel gegenüber am Jug bes Aventin lag. Dies ift S. Maria in Cosmedin. Es ift indeß ungewiß, ob jenes antife Gebäude ber Tempel ber Budicitia Batricia mar. 1

ber Diana gebaut wurbe. Eresteimbeni a. a. D. II. c. 1. Die bortige Gegend gwifden ber Latina und Appta ift ausgezeichnet burch bie Graber ber Scipionen und bie berühmteften Columbarien Rom's.

1 Sinter bem Tempel ber Bubicitia Batricia lag nabe ber Rund: tempel bes Berfules Bictor und bie Ara Marima. Giebe barüber be Roffi l'ara Massima ed il tempio d'Ercole nel Foro Boario. Roma

Die Kirche wurde in feinem Junern vergestalt eingerichet, baß die Saulen des Berifilfs zum Zeil frei stehn blieben, wie man Rechnisches an S. Verenzo im Miranda innerhalf best Zempels der Faulitina sieht. Roch jeht erkenut man in einem Rechnischäube ber kirche bie Riche ber alten Cella, und acht cannellitte Säulen der Fronte find in der Kirchensache einzemauert.

Abir wissen nicht, wann biese Vassische entstaut; am Ende des VI. Jahrhunderts war sie schon eine Diaconie unter dem Litel S. Muria in sechola Graeca. Diese Rame ertsärt sich aus einer Genossenschaft (sechola) von Grieden, die dort aufälfig waren, und deren Rudenten noch heute die Via della Greea dasselbst benadrt. Denn der griechsichen Gemeinde gekörte nicht allein die Diaconie, sondern auch die Gegend umber wurde Schola Graecorum, und noch im X. Jahrbundert das dortige Aussusten Rija graeca genannt. Versieleicht gab man der Basilita den Ramen zum Unterschied von S. Maria antiqua (oder oova seit Lee's IV. Zeit) im

Schola Graecorum,

1854. E. 7. Jur Zeit Sixtus IV. ward aus ben Trummern eines Rundbaus ber bekannte capitolinische hertules von vergoldeter Bronze hervorgezogen, eine widerlich manierirte Figur milllerer Raiserzeit.

<sup>1</sup> Zie's gelt herver auß bem Xuon, won Ginfieldn, ber auf bem Sigen and 2. Staut unterfigheite: Inde per scholam Grecorrum, lit in sinistra ceclesa Graecorum 3m Jinararaium beffelben Xuon, node be Begighnung Schola Green un vill Applas, 3m Xuoruna wirb eine Schola Graeca un vill erreichtig Merinf Pap. n. CAX. 185: Locati Medici ab Schola Graeca .— Beim Xerfini de templo S. Bonif, etc. Append. 1. begig et sim Explem Gibe III.; sein rippa Graeca, veli in Aventino etc. Ziefe Greeimbeni: Istoria de la Basil, di S. M. in Cosmello (Sibur 115), ein 3Bert, under Stiefe Guigh Ser Warcaba um Canonicia noch burch pen Santo della Chiesa di S. M. in Cosm. 100 on 1310 errainte.

ber Rabe bes Titusbogens, ! 3m VIII, Rabrbunbert murbe bie Bezeichnung in Schola Gracca allein gebraucht, und erft nach Sabriau's Umbau foll auch ber Name in Cosmedin aufgetommen fein. Der Lebensbeschreiber bes Bapfis ertlart ibn fo, baß bie Rirde wegen ibrer prachtigen Erneuerung mit Recht ju einer Cosmebin (b. b. geschmückten) wurbe.2 Chen biefen Titel führte eine alte Marienfirche in Ravenna, eine audere in Reapel, und vielleicht ichrieb er fich von einem Blat in Conftantinovel ber. Denn bie Griechen in Rom. Ravenna, Reapel und an auberen Orten übertrugen aus Bietat für ibre Seimat mauchen Namen. In Navenna aab es aufer E. Maria in Cosmedin auch E. Maria in Blachernis, jum Andenfen au die gleichnamige Kirche ber Bulcheria in Bogang, wo eine Borfradt fo bieß, und felbit in Rom lag auf bem Aveutin ein Ort ad Balcernas ober Blanchernas genannt.3 Mus foldem Grunde gaben wol bie Griechen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zer Anna, von Zalphurg (beim Michin a, a, D. 26, 600) führt lögende Mazirenlirden in Rom auf: Maria Major (le wurde alle) den bamaiê bie S. Maria and Praseepe genannty, Maria antiqua, Maria rotunda, Maria transtyberiin. Er nennt bir Schola Gracca night, weit er mögfyfeniid por sphatiard Pau Griefe. Zab bief Rottlin im VIII sacc. und night früger berfoldt murke, entuchme igh bartas, bağ ber Godreiber bic Gaptiel Steinnilia am S. Uleter frant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diaconiam vero s. Dei Genitricis, semperque virginis Mariae Scholae Graecae, quae appellatur Cosmedin — — veram Cosmedin amplissimam a novo reparavit. Anast. n. 341.

<sup>3</sup> Nerini de Coenolo. 88. Bonif, et Alex. p. 33. 37; Monasteri S. Bonifacii - et Alexii - quod ponitur in Abentiamo loca, qui dicitur Balcerna. Tas în Cosneciin, in Blachernis enthriqit in Næuna bru 8. Apollitaris in Classe, în Nœm bru 8. Georgio în Velabro etc. Brun baš în Drit eber Title ferçidquet, roir în Lucina, in Danaso etc., gieți et ŝidweilen aud Çigenfiqdiete an: Ginige Rirden Ştalien's Bießen in Coelo aurec ben îţern geble fehimmentam Tecen; rim Rijing Som's pişti bon einem Rijat în Ans. Coeli. —

jeuer Diaconie den Zusah in Cosmedin, aber seine eigentliche Bedeutung verschmolz nit dem Begriff Rosmos oder Schund, und die E. Maria in Cosmedin wurde durch E. Maria Ernata ertlärt.

Sabrian fand bie Rirche als ein verfallnes Oratorium por, und noch überragten fie bie Ruinen bes alten Tenmels. Er ließ biefe gewaltigen Travertinguabern abtragen; 1 bann baute er eine Bafflita mit brei Cdiffen und einer Borballe. welche nach ber Mitte bes IX. Jahrbunderts von Ricolaus I. erneuert wurde. 2 Ueberbaupt bat ber völlige Umbau unter Calirtus II. und auberen Bapften bie Rirche febr veranbert. Gie ift nun eine ber icouften Dentmaler mittelaltriger Runft bes XII. und XIII. 3ahrhunderts, benn die Mufive ibres Bobens, ibre Ambonen und Tabernatel geboren biefer Beriode an. Rur ber Turm ftammt vielleicht noch aus bem VIII. Gaculum. Er ift vieredig und unverfüngt, wie alle alten romifden Turme, ichlauf und leicht in einer Sobe von 162 Balm, von 20 Balm Breite, und burd fieben Reiben von Kenstern gegliedert, indem ihrer je brei burch fleine Caulen von einander getreunt werben. 3 3n ber Borhalle

3ch bemerte endlich, bag felbft Carl ber Große feinen Palaft in Nachen jur Erinnerung an Rom in Lateranis nannte.

1 Maximum monumentum de Tiburtino tulo super eam dependens per anni circulum plurimam multitudinem populi congregaus — demolitus est. Baßricheinlich wurden die Steine jum Bau bes Porticus von S. Beter benutt.

<sup>2</sup> Man sieht heute im Porticus eine alte Sculptur eingemauert, die gleichsam eine Jaçade von acht Bogen darstellt, mit der von Crescimbeni ertlärten Inschrift:

Honoris Dei et sanctae Dei Genitricis Mariae

Pontificatus Domini Adriani Papae ego Gregorius Notarius. 36 halte jene einfach für eine ornamentale Arabeste.

3 In Rom find die Türme der S. Maria Nova (heute Francesca.

ber Rirche find einige Inichriften bes VIII. Jahrhunderts merfwürdig; es find bies Chenfungsurfunden bes Dur Euftathius und eines Gregorius in febr rober Schrift. Diefe Manner (Guftathius mar zugleich Diepenfator ber Diaconie) vermachten ber Rirde viele Grunditude, und barunter auch Beinberge am Monte Testaccio. Hur um biefes be- erfte Ermab. rübmten Sugels willen führen wir überhaupt jene Bufchriften bier an, benn ber Rame Testaccio wird gerade bort jum erftenmal genaunt. 1 3wifden bem Aventin, ben Mauern an bem oftischen Tore und bem Tiberfluß erhebt er fich, 200 Balm bod, ale eine Bpramibe von gerbrochenen toner= neu Gefäßen, gleichfam ber fombolifche Grabbugel bes alten Rom und feiner in Scherben gegangenen Berrlichfeit. Riemant weiß ju fagen, wann und wie er entftanb. Er erhob fich, ale Rom gerfiel. Die Romer, welche biefen Sugel nach und nach gufammenhauften, tounten in ber That in ibm bas Cinnbild ibrer Geidichte febn; fie nannten ibn von ienen Topischerben Mons Testaceus, und bie Cage bes Mittelaltere ergablte, bag er aus ben gerbrochenen Bafen entstand, in welchen einft bie Bolfer bes romifden Reichs ibr Gold und Gilber ale Tribut nach Rom gu bringen pflegten.2

nung bes Teftaccio.

Romana) und von Giovanni e Paolo bem von S. Maria in Cosmedin aleich conftruirt.

1 Item Bineas Tabularum 115. qui sunt in Testacio. Es find Beinberge im campus Testaceus ju verfteben. Die Tabulae find Adermaße. Hebrigens find biefe Infdriften ichagenewerte Dentmaler bes barbarifden Latein fener Gpoche. - Seute ift ber Monte Teftaccio mit Beinfchenten umfrangt, über welche bie Scherben emporragen ein tieffinniges Lebensbild, bas einen borag ober Safis murbe begeiftert baben.

2 Ribbb Roma nel 1838 I. p. 32 meint, ber Teftaccio entitanb nicht vor snec. IV., weil man mabrent bes Musgrabens von Grotten 3. Juftand ber Missenschaften jur Zeit Habrian's. Unweissenschei Schulen Kömer. Entiner der Langedarden. Abalberga. Paul Diaconus. Schulen in Rom. Die gestliche Musil. Berschwinden der Boeste. Die ebigrammatische Dichtung. Mini der lateinischem Sprache, Erste Anfänge der neurenische Oberache.

Biffenfdaftliche Cultur jur Beit habrian's

Rom schicht in jeuem Zeitalter alle Kräfte in der firchlichen Auch erschöde, und teine mehr für wissenstädilche Etndien Gehalt zu haben. Tiefe Jinkerniß bebedt die literarischen Schulen jener Zeit. Das Buffen der römischen Gestütchen war freilich schon lange durch die Kenutnisse des Kuslandes beischaut, und Monghe des fernen Irland's nut England's trounten Rom weistern, and dem doch vor nicht zu langer Zeit ihre Albster fertvorzegangen waren. Nach Gregor dem Großer gab es bier Niemand, der es hatte vogen dürfen, mit einem Beda oder Alcuin, Albbelm, Theodust von Orleans, mit einem Jihor und Kant Dischen, deponier von Großer istem Jihor und Kant Dischen, deponier des gegen die glicher und Kapft strebte mehr, durch Verfassen siehen zugen glichen. Kein Kapft strebte mehr, durch Verfassen siehen zugen anderen, mnd es wurde siehen als der der der gegen der Leologischer Uberte sich dem Albsm eines Gregor oder Leo zu nächern, mit mit es wurde siehen als Jacharias die Valoge Gregor's in dos Griechische übertrug.

Die Monche in den Alostern Rom's mußten die Augen niederschlagen, weum man ihnen vom den Kenntniljen ihrer in fim antike Gabrie fange, im der entspaan heit, als soche atte Balen soch ausger Gedrauch werze; jur heit Zevodersch's mag er dereits den ander Gedrauch werze; jur heit Zevodersch's mag er dereits den innen hohen. Im dos III. Gedrauch seit hen auß Artifert feder der Balletine dell' Instit. di Correspond. Archeologien. Dit. N. Nord. 1850, um digautt fin aus Senfen gelitelt, redech der Waggine des Täler-Gmycrium anstituten. Narden is Konn. III. and. p. 220 (seite fin dere Gegen bondenenden Zepferquath ber; Menden der der Schaffen in zure Gegen bondenenden Zepferquath ber; Menden digautt him aus Zeitummern won Geinmachten aufgefauft, in die bin justicieen, doß sich der Zeichselogen in einen vertifieden Zeicher ballt.

Ordensbrüder im Alofter Columban's in Bobbio ober in Monte Cafino ergablte. Die Langebarben von ben Bapften ale Auswurf bes Menichengeichlechts gemifcbanbelt rachten fich idweigend an ben unwiffenden Romern burch ibre Bilbung in ben freien Biffenichaften. Pavia glangte bis gum Rall ibres Reichs burch gelehrte Studien; ber Grammatifer Gelir vererbte bort fein Biffen auf ben gefeierten Glavian, und biefer bilbete ein Talent feiner Beit, feinen langobardisiden Eduler Paul Diaconns, ber als Poet und Beidichtichreiber unter feinen Zeitgenoffen fich Rubm erwarb. Der Untergang ber Langobarden ift burch Barnefried's naive Geber nicht beschrieben, aber burch feinen Beift verschönert worden, und ben Kall bes ungludlichen Defiberius milberte Das Genie einer feiner Tochter. Dies war Mbalberga, Ge: Mbalberga malin bes Arichis von Benevent, eine Gurftin von bobem Berftande und von aufrichtiger Liebe gu ben Biffenichaften. Gie ift bie zweite ber Frauen Stalien's, Die im Mittelalter burch ihren Ginfluß auf Die Gultur geglangt baben, und um fo rühmenswerter, weil fie in jener frühen Beit lebte, und gleichbegabte Franen erft in weit fpateren Epochen auftraten. Denn bie erften vier Jahrhunderte nach bem Cturg bes romifchen Reichs find nur burch zwei feltne germanische Franen in Italien ausgezeichnet, burch Theodorich's Tochter Amalafuntba, und durch Defiderins Tochter Abalberga Ueberhaupt wird bie Barbarei jener Epoche icon aus biefem Mangel an hervorragenden Frauen flar erfannt.

Paul Diaconus, ebemals Cecretar bes Ronige Defiberins, genoß in Benevent ober in Monte Cafino Die Freundfchaft von Arichis; er fcrieb auf Abalberga's Antrieb bie Historia Miscella, eine Bermehrung und Fortsetung bes Gregorovius, Gefdichte ber Etabt Rom. II. ate Mufi.

Gutrop. An bem reichen hofe von Benerent und von Calerno wurben Rhetorif und Gelfchichtgeibung mitten in Zumult ber Ummaljung Intein's gerflegt, bie langebarbliche Jürfin aber war im Beig fowel ber "gelbeuen Centenget ber Philosophen, als ber Perlen ber Beeten," und bie Gefchichte ber Wilfer war ihr nicht minder befaunt, als bie ber Heiligen. 1

In Benevent, Mailand und Kavia wurden Grammatik, Dialectif und Jurtisperthern; in Schulen gelehrt, doch in Nom ward die welftige Wiffenischaft nach und nach von den firch ischen Vedurinissen verdrängt. Wir hören nichts von ausse gezeichneten Schulen oder Kroefsioren der liberalen Wissenschaften, odwol es solche zehrer dort gab. Denn Carl der Große selbst nabm im Jadre 787 Grammatifer und Krithugtler unstiller aus Nom mit sich nach dem Frankenland, damit sie dort Schulen errichteten; 2 und Nom wurde noch mit facht

Gram: matifer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3m ber Böhnung am Rönlerga ver ber Historia Miscella nüþmt Baut bas Görei ter Stafttin, indem er fagt: þar guogue sahnliðingenio sagaelssimo studio prudentinun areana rimeris, ita ut philosophiorum aurata eloquita þockarum gennemen tild dieta in promptu sint; historis ettam sen commentis tam divinis hinharerus, quam mundanis. — 2te Zarfolybag ber Staffen von Benerent tsuuren mit langun Serting affondutt? 18m fichigés tilbutte ber Beet:

Quod logos et physis, moderans quod ethica pangit,
Omnia condiderat mentis in arce suae.
Son Ronnalb:

Grammatica pollens, mundans lege togatus. Giebe biefe Epitaphe beim Bellegrini a. a. D.

<sup>2 @</sup> finden fich im Tom. V. Classleor. Anetor. 88 Wali p. 420 ag. unter ben Carmina varia avet Karolliu nefter Grbjaramme auf bie Granmatif, Meteuff, Taiafettf, Trithuetff, Geometrie, Wulff, Streomei, Weichin. 21e find tinnen Gober bei sace. X. entummuren, wedger lateinlife Grbfste bei sace. VIII. enthält. 2a in einem berr feltern (n. XXI.) Boethjuis nouter genannt wirte, fo fejerint ei feigh, bağ.

Ditioneller Chrfurcht ale bie Mutter ber fieben bumanen Runfte betrachtet, wenn fich auch fein Genie mehr in ibneu erhob. Rur bie Dufit blubte in ber von Gregor errichteteu Schule bes Lateran: Die Regeln bes Rirchengesanges murben Rufter. in ihr bewahrt; die Carolinger holten fich von bort Dleifter bes Gefanges und Orgelipiels, ober ließen frantifche Dionche im Lateran unterweisen. Unter anderen gab Sabrian Carl gwei berühmte papitliche Ganger Theobor und Benedict mit; ber Ronig ftellte ben einen in Des, ben andern in Spiffons als Lebrer bes romifden Rirdengefanges an. Doch biefe Männer flagten, baß fie ben Reblen ber barbariich frachgenben Franten niemals einen Triller ju entloden vermochten. 1 Die geiftliche Dufit blubte alfo in Rom unter bein Cout ber beiligen Cacilia, aber bie Dufe ber Poefie murbe faum mehr gebort. Die Cultur ber profquen Boeten ober Rebner. bie im XI. Jahrhundert bie und ba wieber aufzutauchen begann, mar feit bem Cturg bes Gotbenreichs verfommen. und Gregor ber Große mochte zu ihrem Ruin viel beigetragen baben. Freilich gab es nach bem V. Jahrhundert und einige Mythographen, welche bie Sabeln ber Alten ertlärten und furg gusammenstellten, boch ift es fraglich, ob fie in Rom fdrieben. 2 Rach Arator trat bort tein Boet mehr auf;

biese Aufschriften über Schulgebauben von römischen Lebrern herrührten.

3.m der Schule von Tours las man in bem Saal, wo die Copisten abschrieben, Berse des Alcuin, welche ihnen Sorgiamteit anbesabien:

3. J. Ampere, Ilist. Litternire de la France etc. III. 74.

<sup>4</sup> Tremulas vel vinnulas, sive collisibiles vel sceabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces, fagen bie Annales Lauriss. A. 787, Mon. Germ. I.

2 Angelo Mai gab im Tom. III. ber Classic. Auctor. brei Batis canische Mythographen heraus. Im saec. VI. schrieb noch ein Bischof 26° homer" Carl's, und Alcuin Boeme verfagten, in benen fie bie Rlarbeit und Elegang bes Birgil nicht immer gang un-

gludlich nachahmten, find bie einzigen Spuren, bag in Rom noch Dichtfunft und Metrit ber Alten geubt murbe, in ben Grabidriften ju fuchen. Die Mufen führten in Diefer Ctabt ber Tobten uur noch ein unterirdisches Leben und besteten, felbit untergebend, ibre Geufger an Graber. Gleichsam eine eigene Gatrung von Boefie batte fich aus biefem Gebrauch driftlider Grabidriften gebilbet, bod ibre Blute icon nach ber Mitte bes vierten Jahrhunderts erreicht, wo bas Talent bes Bapite Damaine, eines Bortugiefen, Die Ratatomben Rom's mit eleganten Berjeu in beroijdem Metrum gierte, bie wir noch bente mit Teilnabme bie und ba an Ort und Stelle lefen. Die ichmermutigite aller Dichtungegrten mar augleich die einzige, die in Rom niemals ausstarb, und die Aloiter, Rirden und Cometerien ber Stadt liefern eine große Camulung von poetischen Beitragen ber Tobtennufe aller Epochen bis gegen bas Ende bes fünfgebnten 3abrhunderts; init bem fecheten Caculum murben fie in Corache und Metrum freilich barbariich genug. Romifde Monde ober Priefter maren bie Dichter folder Epigramme, bod nicht

beffen Talent biefer Aufgabe gewachfen mar. Dan übertrug bas Gebicht bem gerabe in Rom auwesenden Benedictus Martinus von Braga in Bortugal ein Buchlein de origine idolorum. ibid. p. 379.

immer. Als ber Augelutonia Cabwall in Rom gestorben mar, wollte man ibm ein glangendes Spigramm verfaffen, aber es ideint, baß fein romifder Boet gefunden murbe.

State fdriften. Erispus, Biidof von Malland, und biefer icon errechte Boet veriafte die überladene Grabschrift, welche wir schon fennen. I Zelbst das gleich lange Gpigramm auf den Pappt Habrian, eins der besten in jener Zeit, war nicht von einem Römer gemacht, denn diese Berse von mäßiger Eleganz des Busdenacks, und von mehr Phärme des Gefühls entsprangen dem Talent Carl's des Großen selbst, und wurden wahrscheilig von Alcuin filifiet.

Carl, bessen Schiller in allem Wissen, in der Grammelder, wogs auch die Metrit und Voosse geddert, durch Petrus von Pija beelert, liedte es, an seine Freunde visse weilen Episteln in Versen zu richten; er ichrieb solche selbst aus Habrian, und der Papit vergaß nicht, sie als wolvoollender Kristifer zu loden. Ich doe, so ichreibt er ibm zurück, die vortressischen Werfe Eures erlauchten konlassen, die benigtessenden Verse Ernstellen und zierlichen und die vortressischen Werfe Eures erlauchten königlichen und Gott geweibten Genic's empfangen, Vers sier Verse geleien, und mit Wonne üben früstigen Ausdruck in mich ausgenommen; und er erlebst durch Zalent wie Vildung der bedeutendie Mann Honks, erwiederte bies Kritzseien dieneilen vor noch einige lesen. Sie sind in Artrostichen gefünkelt, und Mindernal wie Wetteri sit uicht islecher als fore ziet.

<sup>1</sup> Benedict († 725) bichtete ale Diaconus auch einen libellus medicinne, b. i. Epigramme auf die Behandlung verschiebener Rrantheiten. Angelo Mai V. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pracellentissimos atque nitidissimos Deo diextae regulia pracedase scientiae vestrae mellitinos suscepinus versus, quos reserantes atque sigillatim relegentes, corum robur cum nimio ampliectinur amore. Cod. Carol. LXXXI. beim Genni LXXXVII. 478, ant 8. 787.

<sup>3</sup> Diese poetische Gpiftel bei Dom Bouquet V. 403 und Dei Labbe Concil. VIII. 584, als Borwort bes Cod. Canonum, welchen ber Papst Carl in Rom ichentte.

3m Allgemeinen lagt fich bie tiefe Berberbnif ber lateinifden Eprache im achten Jahrhundert bemerten. Die Briefe ber Bavite an die Carolinger, Die wir fo oft ale Documente ber Geichichte zu Rate gezpaen baben, liefern bem Geschicht-Berfall ber ichreiber bes Ruins ber lateinischen Sprache ein großes Da:

lateiniiden. Mudbilbung.

Eprade, und terial. Mus ber Rangelei bes Lateran bervorgegangen, pon bes Bulgare ben Bapften felber biftirt, von ben Beamten bes Errinfum's ober Ardine redigirt, nehmen fie die beite Latinität in Anfpruch, beren Rom bamale fabig mar. Aber es ift ein tiefer Abitand von ber pruntenden Glogneng ber Referipte Caffiobor's ju bem Etil Diefer papftlichen Briefe, worin nicht Louit noch Grammatit mehr fichtbar ift, und vor allen zeich: nen fich bie Schreiben Stephan's III. burd Phrafenfcmall aus. Die Unfabigteit, Die Gebauten flar gu entwideln. fommt in allen ber Barbarei ber Sprache gleich. Wenn nun bier, im Liber Pontificalis, und im Liber Diurnus mit Recht bas beste bamalige Latein ber Romer gefucht werben barf, jo unag man fich leicht vorftellen, wie bie Sprache bes gewöhnlichen Lebens in Rom beichaffen war. Wir ichließen auf ibren Buftand mit einigem Grund aus ben Documenten jener Beriobe, mogen fie Schenfungenrfunden, Atten gerichtrichtlider Berbaublungen, Grabidriften ober andere 3ns idriften fein; wir erfennen überall, wie aus bem abgetragenen Gewand bes alten Latein die noch unbeholfene Geburt ber neuerömischen Sprache bervorfieht. 1 Es bat fich inbeg

> 1 Die viel erörterte Frage nach bem Urfprung ber italienifchen Sprache ift auch neuerbinge bon Cefare Cantu behandelt worben: Sull' origine della lingua Italiana Dissertazione, Napoli 1865. Cantù will nadifeifen, bag bas Malienifde eine natürliche Evolution bes alten Lalein fei. Diefe Anficht, welche ich vollfommen teile, murbe gu ibrer Unterflützung bie Bermanblungetheorie Lpell's haben (Giebe beffen

fein einziges Fragment ber bamaligen Bolfesprache Rom's bis auf une erhalten; mabrend bie Deutscheu und bie Grangofen in bem berühmten Schwur Ludwig's und Carl's bes Rablen ein unichatbares Document ber Lingug Romang und ber beutiden Sprache vom Jahr 842 befigen, gibt es fein foldes ber lingun volgare Rom's aus jener und felbft aus fpaterer Beit. Man ift burchaus berechtigt ju erflaren, baß eine folde vorhanden, und bag fie von dem officiellen Latein ber Notare verschieden mar. Rur durfte fich biefe Unficht etwas beidranten laffen : nirgeuds in ber Welt mußte fich bie Lingua Lating langer im Bolf behaupten, ale in ber Stadt Rom, ibrem Baterlande, mo überdies feine feindliche Invafionen, und feine maffenbaften Ginmanderungen von Germanen Statt gefunden batten. Es findet fich feine Unbeutung, baß bie Romer jener Zeit bie Predigten ber Briefter und die Berbandlungen der Notare aus dem Latein in's Bulgar fich überfegen ließen, wie es in Gallien gefchab. Freilich mußte bas bereits gründlich genug perfallene Latein ber Notare im Munde des Bolfs noch verdorbener fein. 1 Gin Mömer aus ber Beit bes Tacitus murbe, wenn er in feine Stadt gurudfebren fonnte, Die Sprache bes Bolfe fo menia perstanden baben, als beute Carl ber Große bie beutide Sprace, ober wir bie Munbart unferer Borfabren su feiner, ja nur gur Beit ber Sobenftaufen, ohne vorausgegangenes Studium verfteben murben. Die Eprache ber Römer war nach Raturgefegen unter ben Ginfluffen ber Beit verwandelt worden. Es ift aber irrig, bieje fogenannte Berberb-

bekanntes Buch vom Alter bes Menschengeschlechts, namentlich im Cap. XXIII.).

<sup>1 3</sup>d beziehe mich auf bie XXXII. Differtation Muratori's.

niß bes alten Latein auf Rechnung ber Gothen und Langobarben ju feben, fatt fie aus natürlichen Broceffen bes Berfalls ju erflaren. Der ftolge Ban ber lateinischen Eprache gertrummerte aans fo in fich felbit, wie Rom mit feinen Tempeln und Balaften; wenn man jene Documente bes achten 3abrhunberts liest, fo bat man bereits bie Ruinen ber Sprache bes Cicero und Birgil vor fich, und man fieht in Diefelben bas driftlich romanifde Eprachweien fich ungestaltend einleben. officielle und literarifche Sprache bes achten Caculum, welche und allein zuganglich ift, ericeint ale bas pollige Abbild ber Etabt Rom und ber Widerfprüche ihrer Architeftur und ibrer Lebensformen überbaupt, ba überall bie majeftatifche Larve des Altertums noch über den neuen Bilbungen emporragte. Die grammatiide Unfabigfeit entivrang aus Diefem Biberfpruch bes Tobten und Lebendigen; Die logifchen Eprach: gefete ber alten Romer maren geriprengt, und bas alte Latein, Die Eprache ber Belben und ber . Staatsmanner, borte mit bem Fall ber beibnifden Religion und alten Staategesellichaft allmälig auf, ale ein lebendiger Strom gu fliegen. Es erstarrte, zerbrodelte, verwandelte fich langfam, und ichnf fich neue Gefete - eine ber mertwürdigiten Bbanomene in ber Beidichte menichlicher Cultur. Das Unorganifde in ibr gleicht ben Muffven Rom's, iene Eprache bes achten und neunten Sabrhunderts ift wie fie greifenbaft und bufter, ohne lebenbige Gragie, und im Ausbrud neuer 3been findlich unbeholfen. Der Uebergang in bas Reuvulgare wird burch Berftummlung ber Anegange, burch Abmerfen ber Endconsonanten, bie ber Runge und bem Obr bereits ichmer fielen, burch Bermifchen ber Bocale, Bertaufchen ber Ditlauter, durch Unnahme Des Artifels, allmalig bewirft, fo

baß die Unfähigfeit, Casus ober Geschlechtsform zu behanpten, icon im achten Jahrhundert in der Literatursprache selbst, italienisch flingende Formen erzeugt, die dann im zehnten und elsten Sautum die völlige Oberhand gewinnen.

l 2 den aus ben Tiplomen von Jaufa und Zubiara läßt jüg eine eriche Bummelle ben Badratismen aufflieln, weien nur jeie und be wirdtig langeberkijere Einfuly verspurt eine finet gundlen, gundla, burda ist, Die Bertaufenng von dur v (bietorie, cavalli etc.) jü içon atter. Zubiernamen werben fejon Italientije flüngend: tip finnte in Zeipflien jeure Jeit: ad Salerno; in Rom jagte man fejon Porta Majore in Rominante, viet essels, quod dielter actste majore; jeit betu suec. VIII. gefenanjer man überhaupt be auf Boeule entsjenten Carlse gern als Swainatu und Steudieth; 9. 82. Leonen Trilgiano et augelien abbate — per Sulurrum vel Germano sno — regno tendentes Francorom — faciens quodidana missa — fatt mee fojon mio — fatt ire pänfig iri. Zer ättife volgäre Rubèrud, von bem ich aus Uttanbar weiß, gebot einer (Veschferfür von A. 391 aus PITZINNIA IN PACE. Bei Ze Stoffi Insertption. Christian, mebb Rom. I. n. 404.

## Sechetes Capitel.

 Innere Zuftänbe Rom's und ber Römer. Die brei Bolle-Alaffen. Mittiffe Organisation. Der Erercitus Nomanus. Das Spitem ber Scholen. Mügemeinheit bes Juntirveiens. Die Scholen ber Fremben: Juben, Griechen, Sachien, Franken, Langobarben und Friefen.

Dieses Capitel wird versinden, die burgerlichen Justande ber Stadt Rom im achten Jahrhundert bargustellen. Eine breifache Ausammensehung ber Klassen aller Römer

Die brei Boltstlaffen Rom's.

ist lange von und bemerft worden: die gesistliche, die militärtiche, nut die des geringeren Taundes der römischen Bürrer, oder Cierus, Abel und Bolt im allgemeinen, dem im besondern gehn Clerus und Abel bie nut da in dem Begriff von Judices und Thinaten in einander über, wie der bewösstene Bürgerstand in die Militia eintritt, als deren Sampter die reichen und durch anmhöstes Geschsched ausgegeschneten Idoner erfannt werden. Die innere Organisation Bom's in Bezug auf dies deren Konten erfannt werden. Die innere Organisation der Papit gewählt wurde, darzulegen, ist das gweiselschaften ber Papit gewählt wurde, darzulegen, ist das gweiselschaften Unternehmen sie den Geschäcksforeiber der Etaat, und die Ungewisspeit wird das lebergeho der gestsichen und weltschen Etemente in einander außerordentlich vermehrt.

Bur Beit ber Gothen war die römische Kirche, wie jedes andre Bistum, auf ihre eigenen Angelegenheiten beschräuft

ben : Diefe fubr fort, im Befite ibrer municipalen Berfaffung und Gelbitregierung ju fein, von bem Genat und ben altbergebrachten Beamten verwaltet, vom Brafecten gerichtet gu werben. Der Sturg ber Gotbenberrichaft und bas grengen: lofe Glend ber folgenden Beiten bewirften ben thatfachlichen Berfall ber romifden Auftitutionen, obne biefe gewaltsam aufzubeben. Denn mabrent in ben Statten Italieus, melde bie Laugobarben eroberten, die alte Municipalverfaffung ent: meber unterging ober burch germanische Elemente verwandelt murbe, bauerten im Erarchat und im romifchen Ducat, wo bie Langobarben nicht Gebieter maren, Die inftinianischen Befete, wie die Refte ber autifen Municipalformen fort. Aber fowol ber Ruin aller Burgericaften, ale bie Rotwenbigfeit militarifder Organisation, bie jest gur Sauptsache murbe, batten gur Rolge, baf bie antifromifche Gelbitregierung ber Stabte und ihrer Curien unterging. Babrent ber bmantinifden Berricait maren es faiferliche, pom Erarden ernannte Duces und Judices, welche an ber Spite aller meltlichen Dinge Rom's ftauben; aber auch icon in biefer Beriobe baben wir bas Duufel bes ftabtifchen Befens beflagt, und nur mit Giderbeit bas allmälige Erloiden faft aller jener Einrichtungen erfannt, Die gu Caffiodor's Reit noch aufrecht ftauben. Eine Epoche inden machte große Ummandlungen feuntlich; Die Bebrangniß burd Die Langobarben rief ein friegerifches Webrinftein ins Leben, welches Abel und Die romitde Bollburger in eine ftabtifche Milig vereinigte, und burch einen Beitraum von faft zweihundert Jahren trug Rom vorwiegend ben Charafter einer Ctabt, Die in zwei Spfteme, bas firdliche und bas militarifde, getrennt mar. Benigftens

traten bort alle weltlichen Einrichtungen entichieben als militiche auf, und wenn wir römische Titel von Beausten entbedren, waren sie meistens nur bie der Duces, Magistri Militum, der Tribmen und bisweiten der Comites und Spartulariä. Die Unsähigkeit der bysantinischen Regierung zeigte sich in nichts deutlicher, als in der gänzlichen Vernachlässigung des heertsplenns. Bekenn die Gearchen in Bom und in anderen Städten ergebene faiserliche Truppen zu erbalten vermochten, so würde Byzanz das aussiertender Panzistum unterdrückt, und die Zoseisbung Kom's für lange Zeit verhindert haben. Aber die ohnmächtige Politik der Griechen begnstägte sich mit dem Cintreiben der Stenern; im Nebrigen überließ sie die Krovingen überm Geschickt und ihrer eigenen Sulte.

Die Burger Rom's fabn fich ju ihrem Glude gezwungen wieder die Waffen zu ergreifen, welche fie durch fo lange Beit Mietlingen überlaffen batten. 3m Dienft ber Republif ober bes Reichs ftebend, empfingen fie jedoch vom Raifer Gold und gehorchten bem Dur ober ben Auführern, welche ihnen ber Erarch gab. Muf biefen Erercitus Romanus übte ber Papit in ber erften Galite bes VII. Jahrhunderts noch feinen Einfluß aus: Dies beweist fein Aufstand in Rom, als ber Chartular Mauricius jur Zeit bes Papfts Geverin ben Rirdenicat mit Befclag belegte, und ferner bie Rebellion bes: selben byzantinischen Beauten gegen ben Erarchen, die vom römischen Geer aufangs unterstütt marb. Erft jur Zeit Martiu's I. eutbedten mir eine nationale Saltung bes Erercitus, und bie Grarden begannen auf bie Stimmung beffelben Gewicht ju legen. Geither bilbete fich ber rein municipale Charafter ber Milis fester aus; fie reprafeutirte bie

politischen Rechte Rom's. Der Beig und Die Comache ber Bogantiner überließ bem Rirdenichas bie Löbnung an bas Beer, ber fortbauernbe Rampf ber Bapfte gegen bie Retereien ber Raifer ftarfte ben nationalen Beift beffelben, und mir baben in ben erften Bewegungen bes Bilberftreits gefebn. wie eben biefer Erercitus als bie Stute bes Papfte auftrat, und ibm feine weltliche Dacht grunden balf. Diefe romifche Milis nun umfaßte Die befigenben Burgerflaffen, und ichloß nur ben arbeitenben Stand und ben Bobel von fich aus. 3bre Anführer (feit ber Mitte bes VIII. Jahrhunderts gebot fein griechischer Dur mebr) maren pornebme Romer, welche fortfubren, ben Titel von Duces und Tribunen ju führen und bald auf ihre Kamilien zu vererben. Wie biefe Kührerftellen befest murben, ift unbefannt, boch laft fich init Grund permuten, bag bie oberften Grabe in ber Dilig feit Sabrian pom Papit beitellt murben, mabrend fie wiederum nach altromifder Beife Die Unterbefehlsbaber ernennen mochten. Rach ben Regionen verteilt und in Regimenter (numeri) gesoubert, befan biefelbe Milis aufer ber folbatifden auch eine burdaus burgerliche, bemofratifche Ginrichtung, Die allmälig ber Stadtverfaffung felbft gur Grundlage biente. Gie ftinte fich auf bas Spftem ber Bunfte ober Scholen, welches aus bem Romertum berübergenommen, mabrent bes politifchen Berfalles fich erhalten und weiter ausgebildet batte.

Der Begriff ber Scholen findet sich ausbricklich seit Die Ceiclian's Zeit, wo die Hausbematten bes faijerlichen Palaites, wie die Leibwache (3500 Mann in 7 Scholen) so eingeteilt waren. Urfprünglich bezeichnete biefer Ausbrud solche Haufer, wo Lente von bemselben Geschäft zusaummentamen, um gemeinschaftliche Interessen zu besorgen, und von

bem Busammentunftsort ging er bann auf bie Corporirten felbit ale Scholares über. 1 Gie bilbeten einen Berein mit allen Rechten burgerlicher Benoffenschaft unter ihren befonbern Beamten ober Brioren, welche bie Innungsangelegenheiten ftatutengemäß beforgten. Der erfte berfelben bieg Primicerius ober Brior, und nach ibm werben ber Secundus, Tertius und Quartus ber Edola genannt. Außerbem hatten alle Scholen Schupvorftanbe aus bem bochften Abel Rom's, Die man Batroni nannte, einflugreiche Berfonen, welche ihnen als Protectoren und Abvotaten ber Republit gegenüber bien: ten, 2 Die militarifden Scholen ber Stadt befagen gemeinicaftlices Eigentum und fonnten Guter in Pacht nehmen. Es tann in Diplomen bemertt werben, bag fur bie Innung ber Milig ber Ausbrud publicus numerus militum seu bando (bandus) gebraucht wird und numerus ober bandus bezeichnete an fich bie flabtifche Ginteilung nach Regimeutern. 3

<sup>4</sup> Broop, de Bello Goth, IV. 27 britet fids fo amê: robe rin: rot nekatiou quênziç, resuyulvan lögene, olünsig oyoliş öroμόζουσεν. Stêp bie Criffarıng veê Baicfius ad ilib. XIV. e. l. Xımmian. unb Muratori'ê Dise. 75. p. 455, Tom. VI. Antiquit. Med. Aev.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3m bem Huffgen Ausbrud beim Analfafines: scholase cum patronia, ertläter ich ber partoni ber Mitil bebes aus die Gopporation-Rommer, noch als mititische Jährer, sondern als Sprennitzglieder im obigen Sinne. Selbs das Canner der Schola mochte dem Jatron wol als Chrenzeichen übergeden worden sein.

<sup>3 3</sup>m. Itriumen bes sirofres & Evouwe aus see. 9 umb 10 mice publicas merres militum see hondus en loce pina at 6 Evouve parties nur Erite gefreit. Die tersfarities gormet fit: qui at fillie, ant nepotem minime fuerrist, donous estiem extrantes personite cut voluerint reliaquendt habeaut licentisme excepto pils locie vel publicis numero. militum sen bando. Gattitti del Primis, p. 137. 173, 183, 191. Zud Prekkatr publicus apreve prime promier pitropie promier Brarie freedet: vel publico numero militum sen bando.

Milés wurde jeder einselne in der Militia dienende Ausger genannt, und ichon im VIII. Jahrhundert war dieser Litel als ebenwolle Andşeichnung des Standes in Gebrauch. I Die Numeri waren in dieser Epoche überhaupt in den nicht langsdarbischen Städten wesentlich die aus den wosssenischen Volldürgern gebildere Stadtmilis, welche zugleich die politischen Reckte der Bürgerichaft vertrat, daher der Kerertuns Romanns bald mit dem Senatus Populusque Romanus identisch wurde, und in bieser Ciganichaft bei den Papitwohlen is bedeutend auftreten sonnte.

> Romifche Bunfte.

Taffelbe Auftmefen erftrechte fich durch alle Aloffen ber ednichen Bürgerschaft, und odwol für unfere Periode in Ultfanden Jünfte Komi's außer ben Miligen und Peregrinen, den Rotaren und päpiflichen Sängern nicht besienders gemannt werben, so waren sie doch unzweiselhaft verhauben. Es gab damals Innungen der Rotare oder Täckellienen (schola sorensium in Navenna), wie der Nerze, haubwerker, Kausseute und Gewerbeuden jeder Art. Golde Körperschaften, nach dem Andwert auch artes gemannt, besäßen ihre Statuten oder Pactu; die Miligseber zächlen beim Eintritt eine vorschriftstäßige Summe und beschworzen die Innungsgesche. Ein Prior oder Primicerius leitete die Angelegenschien des Vereius, wachte über über unterschiedlung des

Dipl VI. 191. Register von Subiaco p. 140, und Marini Pap. n. 136. 3ch vermute, daß diese Guter des publicus numerus militum jeht ben Begriff von ftadtischen Communalgutern hatten.

<sup>1</sup> Die Collection Deusdehit nennt romifche Burger als Milites; und Carl ber Große selbst mar Miles ber Rirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diefen Begriff ber Numeri hat Beihmann-hollmeg "Urfprung ber Combarbifden Stäbte Freiheit," Bonn 1846, C. 182 sq. treffenb entwidelt.

Statută und vertrat die Junit dem Ctaat gegenüber, welchem für das Krivilegium eine Abgade entrichtet wurde. Die Kasie der Junit zahlte Unterführungen, forgte für die Kranten und Armen der Schola, für die Beerdigung der todten Mitglieder, beitritt das Evcal des Vereins und die Krimale wie im Altertum. Und überbaupt mochten die Jünife des VIII. Abgebunderts den antifen Vereinen sehr ähnlich sein, auch ihre Abgebunderts den antifen Vereinen sehr ähnlich sein, auch ihre Krimkle die Gelegien der alten Kömer ihre deindern Junitgottbelten datten. Unter lolchen Junungen der Bürger Vom's fanden die

Die Scholen Unter folden Junungen ber Burger Rom's ftanden die Scholen ber Fremden (scholne peregrinorum) infelartia

I. 256.

<sup>1</sup> Jeir Nom fest id folde Jünite nach anbern Etäblern voraute. Bubbenitis nerebn nur palpflide Edolem in jener Jeit ermöhet, niet außer ben Nodaren, vestareni und andeuleuleni, bie deutsteres mit igent Jütier (Ep. 35. Cod. Carol, bei Gemit 43.). Die 17 Edolem im Ordo Roman, All. Beim Mohliom Mus. 11. 11. 150 Gegoren erft bern XII. soc. an. Bei Gregor Ep. X. 26 finhet jich bie Steite über bie Gelieniberber Zhapftigen an fich ziefe und bie ars (feute arte) mit Reuterungen ber Jünitigen an fich ziefe und bie ars (feute arte) mit Reuterungen bei Gelieniber Glünftigen en fich ziefe und bie ars (feute arte) mit Reuterungen bei der Schafftiger, fer erffren, ben ihrem Glauten nicht abmeiden zu nollen: adjeiens quoque poelum inter se de quilusdam rationabilibus artie ause capitulis juxta priseam consuetudienen – atque id sacramento – firmatum etc. Ep. IX. 102 Ind. 2 with bit ars pistoria in Hydrantum ercibalt. — Bei Warnit se, p. 120 unh 343 finnen fich soponarii von Glaffe; für sace. 10 und 11 seim Gantungi im Nacennat. Untunhen Scholen ber pisatories und ber necesionere. Seaf Nocel se.

2 Das Sunftwefen ber Römer ift alt, und brieb icher bem Ruma upgeferieren. Bährend ber Republit gad es acht anertannte Sänfier bie collegia ber fabri arenrit, figull, übscines, aurifleses, fabri tignarit, tinetores, sutores, fullones, woju platter auch bie pistores auchen. Mufreberm gad es collegia funeraria, Zobtenbürgefügdten. Eiche Theob. Mommien's Schrift De Collegia et Sodaliciis Romanor. o. 31.

ba; fie find ein bebeutenber Rug im Weien ber Stadt, ba fie in ber barbarifden Beit ben togmopolitifden Charafter Rom's burd bie Kirde barftellten. Die altefte von allen Frembencolouien in Rom mar bie Schole ober Gemeinbe ber Buben. 3hr Edidfal bebedt mabrent langer Sabrbun: Die Edoten berte tiefes Duufel; benn feit Theodorich, welcher fie bes u. Griecen. icouste, wird ibrer lange Beit auch nicht mit einem Wort gebacht; boch fie bestand in Trastevere fort, und wir merben biefe Spnagoge im Mittelalter öftere wieber finben. 1 Da: gegen geschieht ber Schola Graecorum mehrmale Erwähnung. Das Local Diefer Griedencolonie bei S. Maria in Cosmedin tennen wir bereits. Außerbem gab es auch einige griedische Möfter in Rom.

Dier bestanden ferner vier Beregrinencolonien ger: Die Edole mauifcher Ration; benn Cachjen und Franten, Langobar: ben und Friefen, batten alle fich im Baticane angefiedelt.2 Die altefte mar bie Chole ber Angel:Cacien, geftiftet vom Ronige 3na, ber im 3abr 727 nach Rom fam. Er grunbete bier eine Auftalt gum fatholifden Unterricht für Surften und Geiftliche Anglien's, und bante eine Rirche fur Bilger feines Laudes, welche ihnen zugleich als Grabitatte bienen follte, wenn fie in Rom ftarben. Und gerade aus biefem Grunde

1 Die Juben werben gwar erft im XII. Jahrhundert formlich als Schola aufgeführt (Ordo Roman, XII. beim Dabillon II. 195); bies fcbließt jeboch nicht aus, bag ibre Ennagoge ju jeber Beit beftanb. Bur Beit ber Ottonen fangen bie Juben bei feierlichen Gelegenheiten bie Laubes bes Raifers, wie bies aus bem Ritualbuch Graphia-Aurene Romae bervorgeht: Dominator - hebraice, graece et latine fausta acclamantibus, Capitolium aureum conscendat.

2 Vita Leon, III. n. 372; cunctae Scholae Peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonum, Saxonum, atque Langobardorum. Griechen und Buten find nicht mit aufgeführt.

Gregorovine, Geichichte ber Erabt Rom II ate Muft 27

murbe ber beilige Begirt bes Batican für folde Bilger= anftalten ausgemablt. Der Rubrang pilgernber Germanen nach Rom murbe mit jedem Jahre großer; Diefe Denichen vom Norben manberten, jum Teil in bitterer Armut, über Deere, Bluffe und Berge, burch wilbe und feindliche Lander, unter unfagbaren Duben, bis fie ben beiligen G. Beter erreichten, und bort au bem Apostelarabe mit Inbrunft beteten, Ibrer viele rafften Unftrengung und Gutbebrung, ungemobntes Clima und ungewohnte Lebensweise bin, worauf fie in ber beiligen Martirererbe bes Batican begraben murben. Um feine Stiftung ju erbalten, verordnete Ina ben Romefcot, ober bie Abaabe pon einem Denar fur jebes Saus feines Reiches Bestfer an E. Betrus. 1 Dffa von Der: cien pergrößerte biefe Anftalt, als er im Rabre 794 nach Rom fam, eine Blutiduld abzubugen. Auch er ichrieb für jene Stiftung ben Beteropfennig aus. Er verband mit ibr ein Lenobochium, woraus im Jahr 1204 bas Sofpital Canto Spirito entitant, beffen Ramen auch auf bie Rirche Ana's überging. 2 Das gange Biertel, worin fie lag, wurde im

<sup>1</sup> Math, Börftmenfil, ad Ann. 727 (p. 137 in ber Muspabe ben (1913); feet in eivitate dommen, comessus et voluntate Gregorii papae, quam seholam Anglorum appellar! feet — feet — ecclesiam in honorem b. virginitis Marise etc. , 'Ad Ann. 883 ergäßte ber Gbronift, bağ Marinus I. auf Bitten Mifred's biefe Gedola vom Critist Berliets, um bafifelte their noch öpdenmas XIX. im "aber 1031.

<sup>2</sup> Wath, Birfim, ad Ann. 794; dedit ibi — siguilos argentese de familiis singuilo. Zerfelte teriodri tel évitabum pel tencedoquim S. Spiritus im Jefen Bilifegat's, Mité son E. Mitans; quae echola propter peregriroram confusum ibidem soluta soscipientium, versa est in xenodochium, quod a. Spiritus dicitur. Ad quod exhiberdum Res Offa — denarium, qui dicitur S. Petri — concessit. Grang Bogi Brev. p. 330. Zer Drèm von E. Spiritis gelöpt imber qui su ma Minga pel sosc. XIII. an. Everanno le 7 chiose

Mittelalter Bicus ober Burque Caronum, Caronia, ober im Dunbe bee Boll's Caffia genannt. 1

In berfelben Gegend lag bie Rirche ber Friefen, welche Chote ber noch beute G. Dichele in Gaffia beißt. Bilger biefes von Billibrod und Bonifacius befehrten Bolfoftammes famen nach Rom, und mit ibnen vereinigten fich getaufte Cachfen. Gie errichteten ein Sofpig und bauten bie Rirche C. Dichael in Caffia. 2 Gie entstand erft im IX. 3abrhundert unter bem Papft Leo IV., auf einem Sugel, welcher im Mittelalter Mone Palatiolus genannt murbe.3

boren. 3bre Colonie muß febr betrachtlich gemefen fein, p. 297 fdreibt bie Rirde S. Spirito falicblich ben Gadfen Carl's, ftatt

ben Angelfachfen gu. 1 Quae vocatur Scola Saxonum: Marini Pap. n. XIII. aus A. 854. Das Martyrol. Roman, in SS. Tryphone, Ruspicio et Nympha fagt: in Saxonia. Giebe Baronius ad Ann. 804. Die Rirche Ing's bieft

ursprünglich S. Dei Genitrieis Mariae Schola Saxonum, 2 Der Bungme rubrt mol eber vom Biertel ber Angeliachien. ale von ben Deutsch: Sachsen ber. Banciroli tesori zc. p. 151 behauptet irrig bas Gegenteil, jubem er ben Ramen von ben nach Rom verpflangten Cacien Carl's berleitet. Rach Annal, Lauresham, Ann. 759 verteilte Carl Cachien burch bie Lanber, aber einer nach Rom verpflangten Colonie wird nicht ausbrudlich Erwähnung gethau. Jebenfaus überwogen bie Friefen, benn bie Rirche G. Dichele bieg um 854 bon ibneu; Ecclesia S. Michaelis quae a Scola Frisonorum; fo beim

Marini Dipl. XIII.

3 Es gibt bort eine Inichrift vom Enbe saec. XIII., welche ben Bau Leo bem IV. und Carl bem Großen (bie bier irrig ju Zeitgenoffen gemacht werben) guidreibt. Bielmebr mochte Leo IV. gur Beit Ludwigs II. biefe Rirche ju Ebren ber Friefen gebaut baben, welche beim Ueberfall bes Batiean burch bie Saracenen, im Jahr 846, ben Tob fanben. Auf ben Mone Palatiolus murbe ein fabelhafter Balaft Rero's verlegt; boch bies Palatium Neronis mar obne Frage ber vaticanische Circus. In ber fleinen merfwurdigen Rirde liegt ber Cachie Rafael Mengs bearaben.

Derfelben Epoche mag bie Stiftung ber Franten ange: Chole ber

meil die lebhafte Verbindung der franklichen Benige mit Nom feit Pipin wiele Pilger und Ansfeder aus öbrem kande in die Edat 309. 3hre Kirche lag auf berfelben Seite des vaticantichen Viertels, und hieß S. Salvator in Macello, oder später von einem großen runden Turm, nahe an der heutigen Porta de' Cavalleggieri, del Torrione. Auch fie war zum Begrübnissert für Litze bestimmt.

Cole ber gangebarben

Much bie Kangebarben hatten ihren Eis im vaticanischen Gebiet, vielleicht schon von Atters berr, vielleicht erft nach bem Eurz bed Descherinis, benn zum erstemmal wird ihre Schule im Leben Lee's III. genamnt, ihr Kilgerhand aber zur Zeit Lee's IV. erwähnt, als im Brand das Zachsenwerte berzehrte. Die Kangebarbenskirche soll E. Maria in Campo Santo, oder S. Salvator de Ossilnus gewesen seiten und ber beiligen wortenschiede die Begräbnispert auf ber beiligen wortenschiede Editte. 3

I Int est autem ipes Eccla propter tradendi sepatturus ponperres et divises nobiles et innobles quos de ultra montania partibus venturi cerunutur. 20 in einem berbetilen unb unentien Epipem beš XI. Jestplumberis (beim Marini n. LXXI) 2rc Junane in Mascello mits perigi tririg tom ben in ben Gatten Bereß bin gerügteten Gerifen bergedette. Mon fießt und Reite biege kinde in ber §luttrefigte Se Jampillionsbellich. Zuggem beigt ein einer Bulle Zeef XX. n. 1053: Ecclesia D. N. Salvatoris quae vocatur Francorum (Ballar, Vation. I. 23 um 25).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saxonum, Langobardorum domos, ae porticum concremans; Anast. Vita Leonis IV. n. 505.

<sup>3</sup> Seberano z. p. 294 fagt, baß jene Kirche ben Langobarben gehörte und juerft S. Juffini genannt wurde. Rach Sanwinins de basil.

Vatic. III. c. 14 war jedoch von Leo IV. eine Kirche S. Justini in
moute Saccorum zum Begräbnig ber Jufiener befinnnt worben.

2. Civilverwaltung der Stadt Nom. Richt.Exfleny des Senats. Die Confuln. Die Beamten ber Stadt. Der Abel. Juftigmefen. Stadt prafect. Der papftliche hof. Die sieden Balafminister, und andere Saussefficianten.

Wenn sich unfer Kenntnis vom Zustande des römischen Socks sener Zeit im Allgemeinen nur darauf beschränkt, eine mitikarische wie bürgertiche Organisation auf Grundlage der Jünfte zu erkennen. so sift sie noch viel unsicherer, was die Municipakeerfassung und Giulverwaltung der Stadt betrifft. Min dem ersten Jahrbundert seit Gregor dem Großen dachen ich nur wenige Urfunden erdalten, und was sich aus ihnen und Bennerfungen von Coronisten zusammenstellen läßt, gibt Resultate mech neaartier, als vositiers Ausmungslichen fast, gibt Resultate mech neaartier, als vositiers Natur

Der alte romiide Genat bestand nicht mebr. griechischer ober romischer Autor gebenkt feiner feit 579, und bies Stillichmeigen lebrt, bag er fo erlofchen mar, wie Agnellus von Ravenna es gefagt bat. Erft feit bem 3abr 757 taucht ber alte Rame Cenatus mehrmals wieber auf. Wir bemertten ibn guerft im Coreiben bes romiichen Bolts an Pipin nach ber Papftmahl Paul's 1. Es find bie Romer felbit, Die fich barin als Genat unterzeichnen, ja wir haben offenbar bie alte Formel Senatus Populusq. Romanus, nur in anderer Saffung por und. Aber die Berteibiger ber fortbauernben Erifteng bes Cenats in jenen Rabrbunberten merben burch biefe Stelle nur icheinbar unterftust. Allerbinge mar bieber feine Beit geeigneter, bie Er: innerung an bie alten Inftitutionen ber Romer gu beleben, als biefe, mo bie Ctabt fich ber bygantinifchen Berrichaft entgog, und wieber ale Saupt einiger Provingen gu betrach-

Rein Griefchen bes alten und Genats ten begann. So lebte der Senat wieder auf, doch nur als Name und Erinnerung. Die mächtigen Abelsgeschlechter, im Besit der ersten Etcllen in Kirche, here und siddlicher Verwolfung, und mit den Titeln Dur, Comes, Kribun und Consul bestleidet, traten jest entiglieden als eine Aristotratie in Rom auf, welche den Pähplen gesährlich wurde. Se sind nur diese Dytimaten oder Judices do militia, welche den erhadenen Namen des Senatus für sich in Anspruch nebmen. 1

hatte der Senat noch als ein Collegium Fortbestand gestabt, so würden wir unzweiselhaft den Titel Senator in Gebrauch gefunden haden, aber er läßt sich in teiner Urtunde bieser Jahrhunderte entbeden, und die Briefe der Kaptle fprechen von Optimaten, doch niemals von Senatoren.

1 Cod. Carol. Ep. XXXVI. bei Cenni XV. Der folgenbe Brief XVI. geigt ben Ginn von omnis senatus : salntant vos et cunctus procerum senatus, atque diversi populi congregatio. 3n Ep. XXVI. bri Cenni XL. untericeibet Baul universi Episcopi: presbyteri etiam et cunctus clericorum ordo, meldem entípridat: procerum, optimatum et universi populi - congregatio. Solder Barallelen gibt es mande. Sabrian fdreibt (Ep. LIX. bei Cenni 354): cum cuncto clero, senata, et universo nostro populo; aber auch (Ep. LXIII. 368): pro cunctis Episcopis, diversis sacerdotibus, senatu, et universo - populo Francorum. Danu p. 369: cum nostris episcopis, sacerdotibus, clero atque senatu, et universo noetro populo. Darnach mag bie Stelle in ber Vita Adriani n. 339 erffart werben, wo ber Bapft Capracorum einweiht cum cuncto suo, senatuque Romano. 3m Chron, Moissiacen. Ann. 801 beißt es: sen senatu Francorum, necnon et Romanorum coronam - imposuit. So wird von frantischen Senatoren gesprochen in ber Vita Walae IL. 561 (Mon. Germ. II.); in ber Domus Carolingiae genealogia (Mon. Germ, II. 308). Die franfifchen Boeten gebrauchen ben Titel bes Genats oft, fo im Carmen Frodoardi de Stephano II. (beim Dom Bouquet V. 440): Tum Rex cnm regni Satrapis cleroque Senatu etc. - ober beim Ermoldus Nigellus III. (Mon. Germ. II. 500); Regibus et Francis coram, cunctoque senatu.

Benn ferner ein Cenat entweber nur als Ausichuß bie Ariftofratie im Gangen reprafentirt, ober bem Bapft als beratenbe Rorpericaft in politifden Dingen gebient batte, fo murben wir Cenatoren ba überall auftreten febn, wo es bie michtiaften Begiebungen Rom's galt, bei ber Bapfimabl und in Beicaften mit ben Sofen von Bapia, von grancien und Bogang. Aber wie gur Beit Gregor's, fo ift auch im VIII, Jahrhundert nirgend babon bie Rebe. Unter ben Gefandten ber Bapite an bie Sofe, unter ibren Bevollmad: tigten gur Empfangnahme von Stadten ober gur Reftftellung ber Grengen, finden mir Aebte und Bifcofe, Die erften Balaftbeamten, wie ben Primicerius ber Rotare, ben Gaccellarius und Romenculator, ober bie und ba einen Dur; unter ibren Begleitern endlich auf ben wichtigften Reifen neben Clerifern nur Optimaten ber Milig, und auch bei ibren Bulfegefuchen im Ramen aller Rlaffen Rom's wird nie ein Genat ermabnt. 1

Der romifche Cenat ift bemnach in feiner antiten Beftalt ale vollig erloiden au betrachten, und auch bie Deinung berjenigen, welche ibn wenigstens als ftabtifche Gurie ober ale Gesammtheit ber Decurionen noch im VIII, Nabrbunbert erhalten glauben, läßt fich burch Urfunden nicht erweisen. Die große Angabl von Confuln, Die fich icon im VIII. Confuln Caculum und noch weit mehr in fpateren Jahrhunderten in Documenten Rom's findet, bat anegezeichnete Rorider

<sup>1</sup> Bir werben feben, bag bei einer wichtigen Gelegenheit, mo ber Senat, wenn er exiftirte, ficherlich auftreten mußte, namlich bei ber Raifermabl Carl's, nichts von ihm verlautet. Bo er in Chroniten babei genannt wirb, ift er gleichbebeutenb mit Senatus Francorum. Go fagt bie Ebronif von Sarfa (Muratori II. Script. p. 2. 641): Carolum coronavit - et una cum omni senatu Romano imperium illi per omnia confirmavit.

bewogen, in ihnen die Accurionen, oder die Borstäniede bes Senats zu sehn, und sich se ein stadtliches Collegium zu erstwebe, welchem sie den Amen Consulare gaben. I Meer in dem Aite Consul läßt sich teineswegs für diese Zeit ein sicher Rüstrungskreis im Kom enterden; allgemein in Gebrauch nicht allein hier, sondern in Navenna, Neapel und Benedig, selbst in Jittien, wurde er noch im VI. und VII. Zachsindert vom Kaiser and Genut oder um Geld verlieben, und nach der Mitte des VIII. Sächlum wahrscheinlich auch vom Papit ausgeteilt. In dem Waße als der Zitel Patricius seltner ward, wurde der des Genstal allgemeiner, und endlich auch wertloser. Im den bemerkten wir zum lestennal im Jahr 743 am Zur Setzbanns, welchem Jachariad das Aegiment der Eadst übergab, als er zu Luitprand reiste; er wurde endlich aussöftließich von Physin und Garl gesither, er wurde endlich aussöftließich von Physin und Garl gesither, er wurde endlich aussöftließich von Physin und Garl gesither,

1 Die Berwirrung bei biefer Frage ift groß. Cavigny, ber bie Rortbauer ber alten Gurien bebauptet, finbet es mabriceinlich, "baß jene Confules nichte anderes find, ale Decurionen" (Rom, R. I. 369); jugleich untericeibet er fie noch vom Genat, ben er ale Collegium für bie bloge Stadtvermaltung bezeichnet, aus beffen Mitte bie Ctabt-Begirforichter bervorgingen; er meint, ce babe fic ber Genatus noch gle Schatten bes alten Reichsfenate mit bem Anfpruch auf eine febr bobe Stellung erhalten. (3. 378.) Rebnlich behauptet Leo (Beich. 3talien's I. 191), daß bie Decurionen nun Confuln biefen, und ein Collegium (Cousulare) bilbeten für bie Bermaltung frabtifder Guter und ber Eriminal- und Civitjuftig über bie Burger. Bapencorbt (C. 115): "an ber Spige ber Bermaltung blieb ber Genat, beffen Borftanbe in ibrer amtlichen Stellung ben Ramen Confules führten. Genatus und Senator find jest ber Musbrud fur bie Curia und Decuriones." Es ift Carl Begel's Berbienft, Dieje Anfichten far wiberlegt an baben. Aber auch biefer grundliche Forfcher gewinnt nur negative Refultate, und bie form ber ftabtifchen Bermaltung lagt er im Ungewiffen. Die Unficherheit bei Gavigny wirb baburch vermehrt, bag er bie 3ahr: hunderte bis ins XII. binein gujammentvirft. 3ch fchliege bier alles aus, mas über saec. VIII. binausgeht.

ihre schusherrliche und oberrichterliche Stellung zu bezeichnen. Mer den Consultitel bewahrten sich die Romen als Tradition der Akter; die Großen schwinkten sich mit dem üblichen Jusap Eminentissituns; ihre Schne erbten ihn wielleicht sort, nie die Bürte des Tur, ja einmal siudet er sich sogar allgemein sür den römischen Abel gebraucht. Bedemate erscheint er im Rom, wie im Reapel, in der Vereindung mit Dur, und dieser leigt, nicht der erste Tittel gibt dann der Person den auszezeichneten Kang. Inder vorwerden der die habeit, das fich ihn ist. Zahrbundert Personen ziede, namentlich richterlichen Amts zu führen begannen. Er wurde zu einer Beamentitulatur, und so gibt es consul et tabellio, consul et magister censi, corsul ex memorialis, und im IX. Zahrhundert sogar consul et negotiator.

Bahrend ber byzautiuischen Epoche murben in Rom bie bochften Gerichtsftellen und die oberften Berwaltungs-

<sup>4</sup> Vita Gregor. III. n. 192 bet ber Optae's von 732; eum ennetoelere, nobilitius eilam consulbus et reliquis Cittistatius jelebitus astantibus decrevit. In ber Vita Agattionis n. 142 begriduen jut Byganj Patricii, hypari, omnesque inclyti ben Med. Shiten bie Genjulin in Mon ein fiabitique's Golfgalum gebilert, jo bürren lie in Cuppban's II. Brief an Bhin (ei Crimi VIII.) genomat weeben fein.—3 urg Reit Gegorg's II. wirb Japan moch ein Gerould Erphanne in Stem granant (Collection Deusdedit p. 12), und bied ift ein merb müthelgr Reit de Souccara-Gonditation.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jür bies Jahrhundert findet fich consul et dux Leoninus in ber Vita Hadr. n. 333; Theodatus consul et dux (thid. n. 291). Theodorus dux et consul (Cod. Carl. bei Cenni p. 853. 856. 885). Jus sace, 9 febr bäufig in Dipsomen von Rarfa und Zubiaco.

<sup>3</sup> Benn um 828 ein Johannes in Dei nomine consul et tabellio urbis vortomut (3uftrument von Subiso ob fospir Discorso sul consiglio e Senato etc. p. 12), fo ift nicht zu zweifeln, baß ichon im VIII. seec. Zabellionen ober Netare iße Confuln nannten. Bür baß IX. und X beren eine gauge seiche bei Golletti del Primiter.

Die Beamten behörben vom Erarchen birect eingesett; er ichidte feinen Dur ber Clabi. als General bes Beers und Gouverneur Rom's und bes Ducate, ferner feine Jubices, "bie Ctabt gu verwalten," und unter ihnen baben wir fowol eigentliche Richter als Rinanabeamte au verftebn, welche bem Dur ale oberften Regenten, ober in letter Inftang bem Brafecten Stalien's untergeben maren. 216 aber fpater bie Bapfte bie herren ober die Ratricier bes Grarchats und Rom's murben. ernannten fie felbit biefe Bermaltungebeamten; fie ichidten nach Ravenna und in die Pentapolis ihre Actores, bas beift mefentlich Beamte ber Abministration, benen unter vericbiebenen Titeln auch bie Richtergewalt guftanb. Richt minber bestellten fie in Rom Die oberften Magiftrate, Die Judices, ben Brafecten ber Ctabt, bie Gubrer bes Beers, wie bies meifellos angenommen werben muß. Geitbem bas Amt eines Dur von Rom, welches wir noch im Jahre 743 vorfanben, eingegangen mar, betrachtete fich ber Bapft felbft als ben Gouperneur ber Stadt. Bir finden baber nur Duces. nicht einen Dur mehr bort, und biefe Beamten (im VIII. Rabrbundert einigemal genannt) find oft, bod nicht immer auch ale ftabtifche Beborben angufebn. Im Allgemeinen murbe bas Civilregiment feit Pipin burch Richter und Beamte geleitet, welche bem Bapft bulbigten, wie fie vorber bem Erarden von Briang fur ben Raifer gebulbigt batten. Aber wir bemerten nochmals, bag unter biefer lanbesberrlichen Autoritat bes Bapite bie Stadt Rom ale eine menn auch nicht politifd felbstandige, fo boch fich felbstverwaltenbe Bemeinbe fortbestand. Aus Glementen ber Stabteverfaffung.

> bie im Berfall bes Reichs in Ruinen ging, hatten fich gutunftsvolle Reime in ber Milis, ben Scholen und Bunften

erhalten, ben wichtigften Ginrichtungen ber Uebergaugegeit in die mittelaltrige Municipalperfaffung.

Die Bornehmen, durch Amt, Geschlecht und Reichtum aus. Der Med gezeichnet, beberrichten als Batrone, Richter und Diffigiere Beer wie Bopulus. In ihren Sanben befaut fich im VIII. Sabrbunbert aller Ginfluß in Rom, fo bag bie Beidichte ber Stadt beutlicher als alles andere eine Ariftofratenberrichaft geigt, Die mit ber Milig und ber Beamtenbierardie gufammenfällt. Die Rlaffe ber Optimaten tritt nämlich nicht als eine Corporation erblicher Batricierfamilien auf; obwol mander Romer ein Gefdlecht von Confuln und Duces mit Stola nachweisen mochte, fo findet fich boch feine Cour gentilicifder Familiengruppen bes fpateren Mittelalters. Die alten Cenatoren: und Confulgraeidlechter maren ausgeftor: ben, und neue bilbeten fich erft; und wo wir Optimaten bemerfen, ericeinen fie nur burd ibre Memter in Rirche und Republit bedeutend, nicht burch ibre Ramilie an fich. Ibre Macht ale folde Jubices de militia murbe freilich verftarft, wenn fie, wie ber Dur Toto, auch reiche Grundberren und Bebieter vieler Colonen waren. Judem fie nun alle wichtigen Stellen, am Sofe bes Bapfis ale feine Dinifter, in . ber Milig ale Batrone, Quces und Tribune, in ber Buftig als Rubices an fich genommen batten, leiteten fie mol auch bie ftabtifche Berwaltung, vielleicht unter bem Borfit bes Stadtprafecten. Denn bie Ctabt fann, trop bes Erlofchens bes Cenate, nicht obne Dagiftrate gedacht werben, Die ben Communalgeschäften oblagen; noch läßt es fich beuten, baß Rom obne einen Gemeinde-Rat bestand, ber fich felbit ergangte. Da nun aber icon feit bem VII. Nabrbunbert bie Grhaltung ber Gelbftaubigfeit Rom's burchaus auf ber

ftadtischen Milis bernhie, und beren Organisation allein ben Stadtischen Milis ber Araft und bas Befaustfeines politischen Gemeinweiens und seiner Rechte gab, so werden die Judiere Diese Jeres auch die Janyter ber Bürgerichaft überhaupt gewesen sein und ben Stadtrat gebildet haben. Die Municipalversaffung Rom's in jener Spocke fann baber nur als eine militischossigarchische betrachtet werden.

Wie aber die ftdbifiden Magifreate beschisse weren, wissen wir nicht, und die Berwaltung von Censsus und Communalguiern bleibt ganglich dunkel. Mamen wie Beseinder, Cucator, Principalis, Kater Civitatis werden in Isom nicht gehört, und mur einzelne Bezeichnungen in Urfunden geben führliche Notare und Kangler zu erkennen. Diese altromischen

¹ 2½e schola militiae ober ber liorentissimus acque felicissimus Romannes exercitus much felicifertingis feit ben VII. Jasich, als bie auch politific Geunblage ber vöm. Municipalrerfalfung angefom mechan. 3m meit folktrere 3cht betet fich eine merchusträge Mnalogie baju ber. Geit 1356 errichteten bie Nömer eine Zehügengefelüßeht: felix societos balestrationum et pasvesstorum, und beren Zuduper, bie banderenses fejden im bödglen Regierungskeut ber Ziabt. 5. b. VI. p. 386 beider Gefalpter. Blenn bie Etabt Nom im VIII. save. nicht mit under derfelüßen. Zuden bedet hoher, lo würben uit wol erfelünen, bağ auch üter "Nameri ober Militegimente ein Macuna, nuch Mejolomen eingefült macun, unb bağ bie militifek wie municipale Erbnung ber Ctabt mit ben Ziabtbegirfen felik justammenhina.

<sup>2 3</sup> h hat fein bie Remutung ausstyrochen, hab bie Güter bei ben publican numeras sen bando in biefer Bogde ben Stegiff bon publican sinderen sen bardo in biefer Stegiff bon Stegiff bon Gemmunalgütern hatten. Zuß bie 21abl feider brieß, geft aus einer hatten. Zuß bie 21abl feider brieß, geft aus einer Bolde Stut ben häpflichen Stattmentum geführen mirb: totas einlasses Stut ben häpflichen Stattmentum geführen mirb: totas einlasses einlasses ein gegen der Trassian, quampur Cempunian enorgegans, unseam peptol Romanus einsagen an hurtbanis, nen non et tota Ecclesistico patrimonio indmidis um Trassian, etchnorarteit beim Sam der Stattmauertein.

Titel find: Chartularius et unggister, auch consul et mugister censi urbis, exmenuorialis urbis Romae, Scriniarius et tabellio, cronal et tabellio urbis Romae. 
Die Chartularii werden, wie es scheint, mit Andşeichnung im Schreiben Stephant's an Kipin nach den Tuces, und vor en Comite's und Tribuni genannt; sie waren sädliche Verewaltungsdeante, welche bisweilen auch als Richter im Tenst der gripfliche gegrancht wurden. Jur Zeit Stephant's III. war einer der einflußreichsten Männer Kom's Gratiolus "damals Chartularius und dann Dur," woraus erfannt wird, daßer von einem geringeren städlichen Amt zu einem höheren emportlige, <sup>2</sup> Was endlich die Vertikung der ordentlichen zunüpweien. Gerichte in dieser Verleibe ehertiff, so ist sie nicht minder

1 68. detti del Primiere, p. 179, 186, 190, 192, 198. Zer erfte Choratularis et magister cessi aris, Rom. ji tho ne 282, and êrmæ Juftrument bom Zubisco. Betipnamo-gelluwg, medger bei gortbaure bed ernast bekenpater, fielt in jim derim Sanghrierbann. Saltelti falst jim für rinera Grummunalbannten, her bir Breignung über bir Magatem ber Mömer an bie Gemeinbecafie führer, und erflärt ihn burch Rechnik ber Züber. Herharbe and E. Maria in Zenst. A. 879, bei Gedleiti p. 112 und bei Mariati n. 30, mitrefgrierbe mon Stefanus Serialarius Memoriali hujus Rome, aber im Zert nemnt er fich in Dei nomine consul ex Memorialis urbis Rome). — Gin Zachtlio doer Sekar ber Gabat untergrierben St. Seria Sekar ber Gabat untergriert jich ein Zachtlio doer Dribandosius vh. Tabell. urbis Rom. henner Zaktnier. Ego Theadosius vh. Tabell. urbis Rom. habens stationem in portieum de Subora reg. quarta.

3 Beim Anast. Vita Hadr. n. 302 foumt ein nach Sabruna bom Bapft gefandere Geartufarink boer. Anualdi Chartularii tune ibl exisentute sivis Komana. Die briffer Sederti figleivitalis Romanae. Zie Ghartufatti, im Driest anjerorbentlich angefehen und mit bem gebtnen Sting gefchmidt, bonert auch in Stome of baphtick sickere, ofwood bon Statur Ghartophylaces, b. b. Guipbern ber öffentlichen Spritzumente. Eiter Bartonisk Annal VIII. p. 26

ungewiß, weil Bermaltung und Juftig ineinander eingriffen, und bie verschiedenartigften Beamten vom Bapft willfürlich gemablt werben fonnten, um beim Bericht als Cooffen gu fiben. Das Juftigweien ericeint baber völlig verworren, und nur bies ertennen wir, bag ber Ctabtprafect noch bie Stadtprafect. oberfte Criminalbeborbe Rom's mar, abulich bem Confularis in Ravenna, und baf por feinen Richterftul Die ichwerften Berbrechen vom Papit felbit gewiesen wurden. Couft finden fic Confules und Duces, Chartularii, Judices bes Balatium bei Gerichten bie und ba vom Bapit beauftragt; boch alles übrige ift buntel, ba mir fpatere Unftalten ber Ruftig, namentlich iene bon boppelter Natur bes faiferlichen und papitliden Balaits nicht in bas VIII. Jahrbundert bineinsieben konnen. 1 Unbezweifelt ift bies : Die frühere Zusammen= febung ber Berichte mar mit ber antifen Stabtverfaffung gefallen, Die richterlichen Memter, oft mit benen ber Abminiftration vereinigt, murben vom Bapit eingesett; es floß aber bie Richtergewalt aus gewiffen Burben und Stellungen, fo baf ber Dur, Comes ober Tribun gugleich wirklicher Juber in feinem Areife mar.

Der papftliche hof.

Bie deutlichere Borffellungen haben wir von ber Berwaltung bes pöpflichen hofs, welche tief in die Angelegenbeien der Etabt eingreift. Der lateranische Palaft war in kanf der Zeit das eigentliche Haupt der Stadt, und der Eiß der gelammten gestlichen Abministration gewooden. Er war das Abbild der Contrasse im Bapfitum selbi: in demselben Begirft zusammengehäufer Gebäude wurden die frich-

<sup>1</sup> Die Judices dativi, von oben ber ernannte Richter, find in Rom erft im saec. X. angutreffen, baber ich bier nicht auf fie Rudficht nebmen barf.

lichen Angelegenheiten aller Brovingen ber Chriftenheit beforgt, Bettler mit Suppen genabrt, Gerichte gebalten und Eribute eintaffirt. Begriff und Regel bes taiferlichen Balafts ging auf ben Lateran über, und von bem byzantinischen Sof murbe die ftrence Rangordung ber Beauten und bas Ceremoniell entlebnt, boch papitlich mobificirt. Der Bapit mar im VIII. Sabrbundert von einem förmlichen Ministerium umgeben. Die Aufange beffelben laffen fich bis ine VI. 3abrbunbert verfolgen, aber feine Bebeutung trat erft mit ber Grundung bes Rirdenstaats bervor. Aebulich ben Regionar-Notaren und Digconen, Die feit Alters in Die fieben firchliden Regionen verteilt maren, ericbeint auch in ihnen bie Siebengabl. Gie maren : ber Brimicerius und ber Gecundicerins ber notare, ber Arcarius, ber Cacellarius, ber Proto: Tas Balaft-

icriniarius, ber Brimus Defenfor, und ber Romenculator. Obwol Cleriter durften Dieje Beamten ibrer weltlichen Begiebungen wegen bod ju feinem firdlichen Grabe auffteigen. fonbern fie blieben im Range ber Gubbigconen ftebn. 3br Anfebu überragte inden weit dasjenige aller Bifcofe und Carbinale, weil fie bie bochften Dinifter bes Bapfts waren, alle pollziebende Gewalt ibnen gutam, und auch bie Bapit mabl hauptjachlich von ihnen abbing. 3bre Ginwirfung auf alle Schichten bee Bolfe aab ibnen allmachtigen Ginfluf.

Rach bem Suftem bes bugantinifden Balafts, mo alle Sofbeaniten in Schulen gegliebert waren, ericbeinen auch fie gunachft ale Saupter bon Bunften ber Rotare. Die erfte Stelle unter ibuen nabm ber Primicerius Notariorum ein, beffen Unt fich bereits um bie Mitte bes IV. Jahrbunberts genannt findet. Er war ursprunglich bas Saupt ber fieben Regionar: Notare, Die nach Conftantin's Reit Die Aufficht über bas Scrinium ober bie Rangelei führten. Geinem Befen nach mar er ber Premierminifter ober Ctaatsfecretar bes Papits; er vertrat ibn nicht nur bei ber Bacang neben bem Archipresbuter und Archibiacomus, fonbern er ftand in biefem Sall eigentlich an ber Spite ber Bermaltung, Reben fich batte er ben Cecundicerius ober Unterstaatsfecretar: und biefe beiden Minister galten als bie einflugreichsten Burbentrager Rom's. Bei allen feierlichen Gelegen= beiten, wie bei Processionen führten fie ben Lapft bei ber Sand, und fie hatten ben Bortritt vor ben Bifcofen. Gie icheinen, fo fagt ein fpateres Fragment über Die Rubices bes Balafts, mit bem Raifer felbft gn regieren, ba er obne fie nichts Bichtiges erlaffen tann. 1 Daber begehrten bie angesebenften Optimaten, auch bie Repoten ber Bapfte, ben Glang biefer Memter, und wir finden Confulu und Duces jum Primiceriat, als boberer ober bocher Burbe emporfteigen. 2

Der Arcarins ober Raffirer tann ale Minifter ber

<sup>1</sup> Girfe baß Gragment Judienm alii sunt Palatini etc. in einer Griferibung neb kateram, angektig wen 36panne Ziacomus dim XII. "nec.), ebitt jureft ven Mahiton Man, Ind. II. 570, bann volle fähnbiger nach einem Cod. Valienon. von Blum, Phylen, Marl, für Jurispe, V. p. 129, una auch bei Glieferbergt am Guting. Dereit, Sab I. kre 64fd. ber burligen nallergiet, fant unterligt feineme "Bureit, Das Jam bleft Noils aus ber 3cht Etab III. fammt. — Ueber ben Brimierine bambelt Gallettie Schanntes Baret del Primieren; osonie ne auch pie übrigen Jubierd bes Balafis derondoglig befriedt. Zer erfte namentia da angelützt Brimierine Michagentitis um 1641; ber erfte Cennoliste da angelützt Brimierine Michagentitis um 1641; ber erfte Cennolisterio.
S. Maria dol sessonilierio.
3 m sere. XII. gab es in Rom eine Sirche
5. Maria dol sessonilierio.

<sup>2</sup> So Theobatus, Consul et Dux in ber Inichrift bon S. Angelo in Pescaria, und ber Dug Custathius in ber Inschrift von S. Maria in Cosmedin.

Finangen betrachtet merben; ber Caccellarius ober Bahlmeifter bezahlte aus bem öffeutlichen Schat bie Löbnung fur bie Eruppen, die Almofen an die Armen, die Gefchente (Predbpteria) an den Clerus. Diese Finauzbeamten griffen natür: lich hie und da in die Berwaltung des städtischen Bermögens ein, ba fammtliche Abgaben an ben Fiscus, Bolle ber Tore und Bruden, und Betriebofteuern vom Arcarius regulirt, und in den papftlichen Schat gefordert wurden.

Der Protofcriniar führte biefe Benennung vom Ecrinium im Lateran, bei welchem bie Ecriniarii angestellt waren, bas beifit bie papitlichen Rangeleisecretare ober Iabelliones, benen es oblag bie Epifteln und Decrete ber Bapite gu fdreiben, und bie Acten ber Spuoden vorzulefen. Das Saupt ihrer Schule mar ber Brotoscriniar, an welchen bie Decrete gingen, bevor fie bem Primicerius gur Befraftigung porgelegt murben. 2

hierauf folgte im Range ber Primus Defenfor ober Brimicerius ber Defeuforen, beren Borftaud er mar. Auch bieje Cleriter bilbeten feit Gregor bem Großen ein Regionar: Collegium; uriprünglich Auwalte ber Armen wurden fie Abpocaten ber Rirche, und wir baben fie icon gu Gregor's Reit neben Rotaren und Subbiaconen ale Bermalter von Rirchengutern ober Rectores verwendet gefebn. In ben Sanden ibres Prafidenten lag alfo bie Abminifiration ber

28

<sup>1</sup> Tertius est Arcarius qui pracest tributis. Quartus Saccellarius qui stipendia erogat militibus, et Romae sabbato scrutiniorum dat eleemosynam etc. Obiges Fragment. Saccus bieg ber Thesaurus fisci, saccellarius ber Distributor bes Gelbes, meldes ber arcarius in ber Arca bewahrte. Galletti G. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintus est Protoscriniarius, qui pracest scriniariis, quos Tabelliones vocamus: ibid. Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. IL. ute Muft.

Patrimonien; er tonnte als Minifter ber Agricultur betrachtet verben, aber bies nicht allein, da burch bie Tefenjoren alles an ihn tam, was fich auf bie Rechte ber Kirche gegenüber bem Staat, ben Bifcheien und Privaten, und auf bie Berbaltniffe ber Colonem bezog, !

Der seite in biefer Reihe ift ber Romenclator ober Abminiculator, ber eigentliche Anmalt ber Pupillen, Wittwen, Bedrangten und Gesangenen, ober Minister in Gnadensachen. In ibn wandten sich alle, die vom Papit etwas zu bitten batten.

Der allgemeine Rame biefer lieden bedirten Beantten bes geiftlichen Etaats war im VIII. Jabrhunbert Jubices die elero, jum Unterfdied von den Indices de militia, den Ducke, Confuln, Chartularii, Magiftri Milltum, Comites und Zribunen. Als aber nach der Ernenerung des Anliertums des phylifides Palatium auch eine faijertliche Pialz wurke, erfdeinen jene in der deppeten Gigenfooft von phylifiden und faijertlichen Beantten zugleich, und sie führen den Zitel fuldiese Palatini, Pfalgrichter, auch Iudices ordinarii, weil bier Jurisdiction mit übren Wirtungstreis verbunden voar; als Clerifer durften sie jedoch nicht Criminalrichter jein. 3 und VIII. Jahrbundert beläßen sie uich ur Gerichtsbartlein und VIII. Jahrbundert beläßen sie uich ur Gerichtsbartlein und VIII.

<sup>!</sup> Sextus primus defensor, qui praeest defensoribus, quos advocatos nominamus,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Septimus adminientator, intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tas fragment bat eine wieldige Roth, über bie Gerichtsbarfer prindiese palatini, judiese consulærs et pedenel, perauf ibf patter mich beigieb. — Rad Riebub's Bermutung bat bie Sciedensch ver Judiese ben höheren sieden der Arbeitsbissen mich der Verläufer fürften jum Minfter gebient (Sawignh I. S91, und Vesigreiß, der Stadt 1, 225).

in ihren betreffenden Abreilungen, sondern ise wurden vom Papft der verichiedenen Rechtsfällen zugezogen. Zauptiächlich bienten sie ihm als Diesmaten und Beten, und wir baden namentlich so verwendet gefunden den Primicerius und Seeumdicerius der Kotare, den Primius Defensor, dem Nomenculator und den Saccellarius, doch niemals unseres Leifens ben Mrcarius und Verolescriniarius.

Außer biefen fieben Miniftern gab es noch anbre angesebene Palaftbeamte, Die eigentlichen Sausofficianten bes Rapfis, melde mieberum gablreiche Unterbeamten in Scholen pereinigten, fo ber Bicebominus ober Sausbofmeifter, ber Rammerer ober Cubicularius, ber Bestiarius und ber Bibliothefar. Der Bestiaring mar nachft ben Cieben ber einfingreichite, und Optimaten mit bem Titel Conful und Dur verschmabten bies Sofamt nicht. 1 Richt allein batte er, als Saupt einer febr gablreichen Schole, Die Anfricht über Die foitbaren Gemanber, fonbern auch über ben Schat von Rirdengutern und Aleinobien, Die im Beftiarium ober ber Caeriftei niebergelegt maren. Daß aber auch er ein wirklicher Juber mar gebt aus ber Bulle Sabrian's vom Jahre 772 bervor, womit er bem Brior bes Bestiarium für alle Reit bie Auriediction in Streitigkeiten bee Kloftere Sarfa mit Ginfagen "ber romifden Republit" übergab, mochten fie Bewohner Rom's ober anderer Stabte, Freie ober Anechte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3m einem Zhönu non 857 untergidiput fig Ribinus Consul et Dux, aque Vestirus, eine bemetrenbert Spütinu Bon Zitlen (Boullet del Vestarario p. 38 unb Benbetini x. p. 36). Ilicht baš Amt ausführtig Salletti del Vestarario p. 30m 1758, unb Santaffleri de Secretariis T. I. para, B. c. 5. Der Zitlef ging jogar unt ju Excite ber Beamten über; bei Galletti (p. 46) eine Theodorn vesterarisso. — Zas Amt erfolig (dom in sasex. X).

Geiftliche ober Milites sein. Es sindet sich ferner der Titel eines Emperist des Palatium, gur Zeit Habriau's mit dem Amt des Cubicularius, gur Zeit Leo's IV. sogar mit dem eines Magister Militum verbunden: so daß es scheint, es sei in durchaus weltliches Amt, vielleicht eines Europalata im alten Sinn, oder eines Sacristan gewesen, welches mit anderen Bürden vereindar die Oberaussicht über die Hausschiftlichen und des die fleien vereindar die Oberaussicht über die Hausschiftlich und der die fleie begriffe.

Alle solche Beannte des Pasafits nurden neben jenen sieben Ministern uicht allein als Judices, sondern auch als Primates und Proceres Cleri (was heute die Pristaltur ist zusammengesast, wogu wir indes auch die Desensionen, Suddiner aus den sernen Pastrimonien Sardninien's Wenn die Manner aus den sernen Pastrimonien Sardninien's und Corsical's, von den cettischen Auch und ehrbern und Salabrien und Scicifen nach Rom zurücklehren, so mochten sie voriger reich, aber mit nicht gerügerem Ansehen auftreten, als die Prätoren und Präsdes, welche einst das alte Rom zur Verwocklung der Provingen abgeschicht hatte. Sie mischen sieden sieden in der Provingen abgeschicht hatte. Sie mischen sieden

<sup>4</sup> Die Bulle steht in den Exc. Chron, Fars, beim Muratori II. p. 2. 346, und beim Galletti del Vestarario p. 25 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paulus Afiarta cubicularius et superista: Anast. n. 294 — unb Gratianum eminentissimum magistrum millitum, et Rosmani palatii egrergium superistam ac Consiliarium: Aoust. n. 554. Epäter fejdnit ber Cuberrijia atše eriter ber ubtitisjen Saganaten letradiet isore ben ju fein; Galletti del Primic p. 18, umb für baß sacc. IX. node einig Seldent bei Sapencerb E. 147.

<sup>3</sup> Girjebrecht ir. G. 805 und andere halten nur bli freden Rimiffer in Judices de clero, adre bei fre Musbehung beifer Sugriff umb bei ber fattlißen Gerichisbarfeit ber berfoßebenen Beamten, j. B. beb Seftiartis, if blief Minfalj iehenfalle friris. Mur Balafsbeamten ubgabrian einmal servitin nostra (10 im Broefs bes Mits Botsp. Cod. Carol. 7.2 bet Germi 78).

dannt mit Necht unter die Primaten der Kirche, und erwarteten ihren Lohn in der Bestörberung zu einem der Paladiministrien. Sonst aber gebörten wober Cardinisch noch Bischöse zu den Judices de Ciero, sondern diese Titel bezeichneten nur die genannten Palasimiter, und wir sehen einen ciericalen Abel vor und von zwitterhalter Natur, da er mit der Kirche, wie mit dem Stand weltlischer Optimaten sich berührte. Und auch bier wie bei den rein welstlich Großen läßt sich erkennen, daß der Kirche des Abels aus seinem bierarchischen Beamentume sloß.

3. Berhältniffe in anderen Städten. Duces. Tribuni. Comites. Der Ducatus Romanus und feine Grenzen. Röntisch Tuscien. Campanien. Sabina. Umbria.

Dir werfen am Schluß biefes Copitels einen Blid auf bie Einrichtungen in ben anderen dem Kapft unterworfenen Städten, und auf die Ansbechung des Ducats von Rom in Besonderen. Auch in Kleineren wie größeren Orten hatte sich der Kern der Bürgerichgit als Mills organifirt. Die antife Geurialdersaffung war untergegangen, und die eberfiele Etellen der Justig, der Berwaltung und Mills wurden vom Kapft bestätigt oder beiegt. Bei der vorherrichend militärischen Organisation sührten die Gouverneure der Städte und Caftelle vorzugsbreise Attel, welche urfprünglich militärische Grade bezeichneten, wie Duces, Tribunt, und bisweilen Contet. Wer die Benennungen schwanken, wa de sführet fich für die abstillichen Steherungsgen schwanken, wa de Führet fich für die abstillichen Steherungsgeneiten auch der allgemeine Begriff



¹ Ein Numerus Centumcellarum wird A. 769, in einem Şur ftrument Şarfa'ê erwähnt. Fragipani, Istoria dell' antichissima Citrà di Civitavecchia, Rom 1761, n. XII.

Duces.

Actores, mit dem jesse fraktusse bezeichnet werden. Zu ihnen rechnete man auch die eigentlichen Nichter, dem Jadrian jagte in seinem Schreiben an Cart ansdrucklich, sein Borgänger hobe nach Aavenna als Judices, "um alleu Gemalleibenden Gerechtigfeit zu geben," den Presbyter Philippus und den Dur Gustachius geschicht. <sup>2</sup> Liese Teilung des Negiments swischen einem Priesser und einem Dur mochte dass für hrechen, dass der lehtere nur mit den militärischen Angelegenheiten beauftragt war, aber es ist bemerkt worden, daß sich die Luces offenbar auch mit der richtertischen Gewaltt neben der militärischen bestleibet sanden. <sup>3</sup> Man glaubt, daß Luces in den größeren Städten, in den kleineren Tribune und Comites die Obrigseiten waren; doch nicht immer lägt ind dies nachweisen. Unter der Serrichott der Griecken und

<sup>4</sup> 2afür ift beteutro Cod. Carol. IIV. bei Genni II.: nam pracuominatas eivitates – Emiplise – detienes, fibledm actores, quos violnit, constituit, et nostros, quos itolem ordinavimus, projecter visus est. "Sulter: noster praedecessor cunctus actiones ejus-dem Exarchatus – distribucbat, et omuse actores ab hac Romana urbe pracepta orarudem actionum accipiebant fo. h jür Tüjüreni, — Ep. LXXXVII. bei Genni p. 472: perimus ut per countes vestros (bri famiffenn) qui in Italia sunt actores etc.

<sup>2</sup> 3n kmiften Briefe: nam et Judices ad faciendas justitias omnibus vim patientibus — direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum, simulque et Eustachium quondam ducem baß quondam bezieht fich auf bie 3rit beß Edpribenben, nicht beß Beamten.

3 Appel (I. 212. 213) fat bis Mrimung Gariganyis, bis Purces blitten uur mittiniritige Auritsbelten ausgeints, burne bis Estet eines Briefs Ere's III. bem 3gde 808 mibrefagt (Monum. bes Genni II. ep. b); solebat dux, qui a nobis ent comititutes per diametionem causarum tollere et nobis more solito manue tribuere — unde tippi Duxen mittine possent auffragium nobis plenissime præsentare. Gå bauerte silv ber Memterlauf ned fert, benn suffragium mat baß Martittägeft. Laugobarben maren jene in ben großen Stabten Befeblebaber; wir finden fie noch im VIII. Jahrhundert in Benedig und Reavel, in Fermo, Dinno, Ancona und Ferrara, von Spoleto und Benevent nicht zu reben. Golde Duces maren qualeid Rectoren bes gaugen Stadtgebiets, und man bat ne beshalb als majores pon ben minores zu untericeiben gefucht, melde feine fo ausgebebnte Gewalt befagen.1 Denn ber Titel Dur ift nicht minder baufig augutreffen, ale ber bes Conful, sumal nach bem VIII. Jahrbundert, und icon beshalb tonnen nicht alle bie ibn führten mit bein Regiment einer Stadt betraut gemefen fein. 3m Gaugen laft fich bie Unnahme, nur bie großeren Stabte batten Duces gehabt, wol perteibigen, benn wir fonnen im VIII. Sabrbundert feinen aufweisen, ber im Laudgebiet Rom's als Dur einer Stadt wirflich bezeichnet wird. Toto mag in Repi Dur gewefen fein, aber bestimmt ift es nicht; er tobtete ben Dur Gregorius, ber fich feiner Ufurpation wiberfette, und wir erfahren nur, bag berfelbe in Latium wohnhaft mar. Dbue Zweifel verwaltete er bie gauge Laudichaft Campania fur bie Rirche unier bem Titel eines Dur berfelben; benn nach bem Erlöschen bes bozantinischen Ducate muß eine neue Organisation ber nun papitlichen Provinzen ftattgefunden haben; ber Papit fdidte Duces aud in Die canmanifde Landidaft, wie frater in die Cabina. 2 . In Rom felbft werben mehrmale Duces

<sup>1</sup> Muratori hat eine gange Differtation barüber; Antiq. Med. Aev. I. V. de dueibns statue principibus entiquis Italiae. Die große Menge ber Duced tann er nicht unterbringen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Acten des Concils A. 769 wird ergählt, daß nach der Uluryation des Pfeudopapils Conflantin der Dug Gergorius erichtagen ward. Errselb wird genannt habitator provinciae Campaniae, wos in Utfunden der solgenden Zeit eine gewöhnliche Jornet if; 3. §.

genannt, aber ihrer keiner gibt fic als Befehlsaber einer Stadt zu erkennen, noch wissen wir, ob er es irgend vorher war, mit Ausnahme des einen Enstachius. Sie konnten so gut Generale, wie Palasstbeaute und Richter gewesen sein, und wurden in verschiedernen politischen Geschäften gebraucht. Ihr Tiele, mit dem Prädicat Gloriosus verbunden, konnte leicht vom Papst erkauft oder als Auszischnung geschent, konte leicht kom Papst erkauft oder als Auszischnung geschent, oder angemaßt sein, und wie jener der Gonsulm war er vielleicht schon im VIII. Jahrhundert dei Familien erdisch. Unter den Tielen, womit sich die Eitelkeit der Römer zu allen Zielen schwidt und noch beute ziert, blieb er der Gegebrielle; es war schwiedelhaft den Ramen einer Würde zu sühren, die von den mäcktigen Kürsten in Spoleto und Benevent, und von den Häuptern Benedigs und Raupel's getragen wurde.

Tribunen

Tribunen mit dem Pradicat Mognificus, werden einigemal in Kandidden erwöhnt. So haben wir sie in Alatri und Anagni gefunden; aber auch bei ihnen läht sich nicht immer unterscheiben, ob sie das Stadtregiment besahen ober Anführer der Miligen waren, ober in irgend einer andern

A. 1012: Roffredo Consul et Dux Campanine, habitator civitatis berulanae. 3ch glaube nicht zu irren, ivenn ich schon in jenem Gregerins einen päiplischen Dur ber Campagna erfenne. 2as Umt bes Consul et Dux vertranbette sich sebann in bas bes Comes Campanine.

4 3m ber Edabt terchen dis Buccès genamit: Terebatus, Guijadijus, Genticijus ber nikerer Zeolev, Johannes Bruster Citybpan (Villa Hadr. no. 297). Tereberus Reffe Jabrianis, Greferens um Burianus, betegit für Brustenen (God. Grand. p. 192, pt. ferami 5.369); emildi Genftantinus umb Saulius (Cod. Carol. ep. 94, bri Genni 5.369); emildi Genftantinus umb Raulius (Cod. Carol. ep. 94, bri Genni 25.501). Magnetfangt bei Garl, nechren brief uften vom Suphr empeléen nist dienen nostri vestrique umb fiddelse ergs B. Petri Apostolorum principis vestri, nostrique servitium.

Gigenichaft biefen Titel trugen, 1 Mis Gendboten ober Commiffarien finden fich feine Tribune vom Bapit ernannt, mo es wichtigere Auftrage galt. In ber Stadt felbit bleiben fie in ibrer militarifden Gigenicaft, wurden aber im VII. 3abrhundert bisweilen nach Ravenna geschieft, um neben ben Beiftlichen ale Bertreter bes Seers bie Acten ber Bapftwahl an ben Erarden zu bringen.

Ueber bie Comites endlich berricht biefelbe Unficberbeit. Comites. Denn nur von einem einzigen läßt fich nachweisen, bag er über eine Stadt gefest murbe; es war bies Dominicus, welchen Sabrian im Bahr 775 jum Comes bee fleinen Orts Gabellum ernannte. 2 Daraus mag mit Grund geichloffen werben, bag auch bie Regierung anderer Caftelle folden Comites mit Civil- und Militargewalt übertragen mar. Bisweilen werben fie als Befiter von Landgntern ober als Bachter von Batrimonien genannt, und mochten bann leicht Officiere ber Milig von Rom fein.3

1 3n ben Bachtverzeichniffen Gregor's II. finben fich mebre, Die ber Campagna ober Tufcien augugeboren icheinen, und einmal wirb ber Titel felbft von einem Weibe geführt: Studiosne Tribunge sen Petro jugulibus (Collect, Densd. p. 10). Die fpatere Berbinbung von consul et tribunus fommt in Urfunden bes saec, VIII. nicht por. -Bir fauben Gracitie in Matri, in Anagni Leonatus ale Tribun: Vita Hadr. n. 297. Vita Stephani n. 273. 3m Cod. Carol. Ep. LIV. bei Cenne p. 335 wird unter ben Stabten ber Memilia ein Tribunatus decinus genannt, mas beweist, bag bort in gewiffen Diftricten Eribune bie Bermaltung batten.

2 Dominicum - comitem constituinus in quandam brevissimam civitatem Gabellensem, praeceptum ejus civitatis (b. b. bie Bestallung) illi tribuentes. Er mochte alfo einem Gaftalben ju veraleichen sein. Cod. Carol. Lt. bei Cenni LIV.

3 Anast, Vita Hdr. n. 333; alias sex queias a Petro Comite etc. Unb in ber Collect Deusd. p. 11; Anastasius, Philicarius Comites, benen fnudi berpachtet werben.

Der romifche Ducat.

Bir endigen biefe Unterfudung mit der geographischen Lebersicht des Landgebiets den Nom, oder bessen, was noch in sener zich "Tucatus Nomanus" genaamt wurde. Bir haben sie bisder ausgespart, weil eine bestimmte Groche der Bildung des Tucatgespart, weil eine bestimmte Groche der Bildung des Tucatgespart, weil eine bestimmte Groche der Bildung des Tucatgesparts und wechselten, und sich erst und der Mitte des VIII. Jahrbunderts ein ziemlich bestimmter Territorialunssang erfennen läst. Dieses Land wurde noch der über dechenungsarfunde Endwigs des Frommen mit dem Begriff Ducatus bezeichnet, doch gegen die Mitte des VIII. Lächusum sahen wir von dem Päpisten Gereits den Bamen der Respublien Romann oder Romannorm sir dassen der Mitterach ein Ausgrund nehmen, und so wurde es als das Gebiet betrachtet, auf dem die Titel des abendländischen

Das Landgebiet von Rom wurde und wird von och heute durch den Alber in zwei große natürliche Hälten geschieden, in Auslien, das Land zu seiner Rechten, und in Campanien zu seiner Linken. hier wie dort ist die Basis das Meer, etwa von der Mündung des Flusses Marta dis über den Fluß Aftura gegen das Cap der Circe hinaus. Auf der nordestlichen Seite landbinein zog sich eine dritte Gruppe sort, welche Teile von Umbrien und vom der Sabina degriss. Es waren also die allgemeinen Grenzen das Meer, das übrige Lusien (sowol ducalis als regulis), das Herzogtum Penenent und Swolcto.

<sup>4</sup> 3ch folge in biefer lieberficht ber Tabula Chorographica bes 3ch. Barretta, moch immer ber gebigensten Arbeit über biefen Gegenstand. Die Geographia Sucra bes Carolo à S. Paulo cum notis Lacae Holstenii Amsteld. 1704 gibt im Gaugen wereig Aufschufz, und

Das romiide Tufcien umfaßt ein Gebiet, welches fich fo umgreugen läßt: burch bas Meer vom rechten Tiberarm, wo Portue lag, bis jur Diundung ber Marta; von bier mag die Grenglinie binaufgezogen werden über Tolfa, Bleba, Biterbo vorbei nach Polimartium (Bomargo) bis fie ben Tiber trifft, beffen Lauf von bort im Bogen bis wieder gum Meere Tufcien natürlich abichließt. Die Bia Rlaminia, Die Caffia und Claudia burchichnitten Tufcien nordwärts, und am Deer entlang lief Die Bia Aurelia fort. 3bre unveräuderten Ramen finden fich oft in Diefer Reit, nur wurde ftatt Claudia manchmal bereits Clodia gefagt, und die Flaminia scheint icon bamals mit bem Namen Bia Campana genannt worben gu fein. 1 Die tufcifden Orte maren folgende: Bortus, Centumcella, Care (beute Cervetri), Reopprgi, Cornietum, Tarquinii, Marturanum, Bleba, Betralla, Ordianum, Bolimartium, Oriolum (vetus Forum Claudii), Bracenum, Repet, Sutrium; an ber rechten Ceite bes Tiber Borta, Caftellum Gallefii (Fescennia: , Faleria, Manapipa, Begentum (in Ruinen), Gilva Canbiba.2 Biterbo mar Grengftabt bes

Ughelli's Itulia Sacra, wie Cluver's Italia Ant, bient mehr für einzelne Stabte, als für bie Grenzbestimmungen ber Lanbichaften.

1 The Sia Sturella über Gentumerlä ubieb in Jenen Jachehunkerne berbergejeben. Sen itse aus befrimmt ber Kansonnund ben Machenne (elren suec. 1) full gang Tufeirn: n. XXVVI. Item Juxin Romann, (elren suec. 1) full gang Tufeirn: n. XXVVI. Item Juxin Romann, Via Aurelia etc. — 305 finite juur erferund Via Flamines que vocatur Campanna in einer Urfumbe bes Mechies ber S. Maria in Tenstevere, n. 873, n. 135 beim Marinti.

2 Das Tujónn unbujá beð Fremmen jábli auf in Tussiae parabus: Bertum Gettumetin, Gettu Meita, Gettu Meita, Garty Heðas, Martunaum, Jettumi, Ngey, Gali, Østlifem, Jostam, Belfmartium; eð ninumt þjeu bir bire tider Dur Eider eggegenne falbis Marneia, Josh, Marnia umb Erdina, tender Strild, ju Umpfra umb Eadsina gréðettni; ferner Perusia eum tribus insmila sois, id est majorem et ninorem Pulvensin.

langobardischen Tuscien's, und Perusia bildete einen eigenen Ducat. Im VIII. Jahrhundert trat Centumcellä als Hafen, und Nepe als Landstadt hervor. Fast alle jene Orte waren Ristismer.

Campania.

Durch ben Tiber murbe Tufcien von Campanien geicbieben. Im Allgemeinen mar im Altertum Campania alles Land, welches fich von Rom bis jum Fluße Gilaris in Lucanien erftredte, und worin Capua als Sauptstadt lag. 2 Doch im engeren Ginn reichte bie romifche Campagna nur bis gegen ben Etrom Liris, und bis jum Borgebirg ber Circe. Dies Land war Latium, aber feit Conftautin bem Grofen trat an Die Stelle biefes Ramens Die Bezeichunna Campania, wie wir fie in vielen Stellen bes Buche ber Papfte gefunden baben. Die Bolsterberge und ber ifolirte Bulcan von Albano trennen biefe berrliche Landidaft in gwei größere Gruppen, die indeß im VIII. Jahrhundert noch nicht besonders unterschieden murben. Die nordliche murbe von ber Bia Labicana burchichnitten; fie und nicht bie Lating, welche ibr parallel laufend am vierzigften Reilenftein bei Compitum in fie übergebt, gab bem gangen Patrimonium

<sup>4</sup> 3m Consil von 769 unterichrieben fich Betrus von Gere, Mauritus von Bioli Mactium, Veo von Cafelium (Civita Castellum a ber Castellum Ameriaum ober Gallesii?), Abo von Sorta, der Bischol von Gentumchia. Bonus von Machturianum, Gezpotiuß von Cilta Canbiba, Bebb von Meri unb Cibenatus von Bortus.

2 De reliait aufs Bauf Ziacenus De gest Lang, II. e. 17. Gamilius Beregrinus Antiq. Capuae p. 77 unb icm folgend Zeminicus Georgius De antiq. Italiae metropolibus (Rom. 1722), e. VII. 88 meint, baß feit Gerger I. Gampania unterfickern murbe in: Memanibe von ber Ziabb bis Zereatia reichte, unb in Gapuana mit Profession Gapua. 68 fit beningtens ficher, baß im neec, VIII. baß atte Zatium Gampania genannt tourbe.

als haupstitaße ben Ramen. Die zweite große Etroße war bie Appia, welche die sie stüblichere vom Reer bis Zerracina hin Gegrengte Gruppe ber Campania durchgog, und bem dortigen Kartimonium ben Namen gaß. Auch bie fleineren Mömerstraßen, wie die Sia Oftiensis und Arbeatina dauerten noch sort. Bon den Alten Etäden, welche in biesen sich lichen Gebiet, der beutigen Maritima sagen, waren im VIII. Jahrbundert viele bertspunden oder verödet, wie Oftia, Laurentum schute Zorre Baternop, Lavinium speutspunding des V. Jahrbunderts genannt wird, dann aber bis zum VIII. Zachulum nicht mehr auftritt, um Kiltura das ebensowenig in dieser Espoch vortemunt, aber noch sortbauerte. Alein Kissol wird wird wird und fürze Ase bestisch und sie einen Orten aufgeführt, außer in Oftia.

Die Grenze des Quats war vor Terracina, benn biefe campanische Stadt geborte wie Cajeta flets zum Patriciat von Sicilien. Aber die römischen Greigen find auf diefer Seite sehr unsicher, und wir vermuten nur auß dem herzebrachten Begriff, wonach schon Procepius die eigentlich römische Campagna bis nach Terracina ausdehnte, daß auch der Quat io weit fortgegangen sei. S Eb bleibt auffallen)

1 Das Bilgerbuch am Ende ber Opera Alcuini fagt, burch bie Via

\*\* Sjenn her Anon. Ravenn. auffüglet: Gircelis, Zurres Mibas, Gilfetts, Murnes, Matinus, Dehia Zberini, o bermalt er bei alten Geographen, und es ift bas für jene Zeit jo biel, als wenn er nemnt: Elabium, Zarnum, Bompeli, Dylomits, Perculanum. Rutium inneb befahm alti feiner Spaulyfried. S. Spermels, und bas imerthavileg Kljuta finhet jid wieber in einem Diplom saec. X., bri Rerini App. 89/2.

3 Procopius de Bell. Goth. I. 15: μεθ' οῦς Καμπανοι άχρι ἐς ταρακήνην πόλιν οἰκοθοιν, οῦς δὴ οἱ Ῥώμης δροι ἐκδέχονται. baf fpater meber im Diplom Lubwig's bes Frommen, noch in bem Otto's irgend ein Ort ber beutigen Maritima genanut wird, fondern als Campania wird allein die nord: lide Gruppe gwifden Boleferbergen und Arpennin aufgeführt. und weder die bifcofliche Stadt Albano, noch Belletri, uoch Cori und Trestaberna wird genannt. Wenn aber biefe Stadte feit Gregor baufig in ber Beidichte ber Bistumer portommen, jo baben wir fie boch niemals in politischen Berbaltniffen nennen gebort. Dies Coweigen ift bei ben meiften Orten erflarlich, bei aubern vielleicht nur gufällig, und wie barf geglaubt werben, bag entweber ber Bergog pou Benevent, ober jener von Spoleto, ober ber Batricius von Sicilien feine Berricaft bis nach Albano erftredt babe, obne baß es bann mabrend ber Unruben bes Bilberftreits ju Conflicten mifchen ibnen und Rom fam? Bon folden aber borten wir icon bei Terracina, wie nordwarts bei Cora, Arce und auderen Orten an ber Greuge. 1 Die Geidichtelofialeit ber beutigen Maritima in jeuen 3abrbunderten erflart fich burch bie Unbetrachtlichfeit ber Orte und ibren Berfall, wie überbaupt burch bie Beröbung ber Meerestüfte und bes pontinischen Sumpflandes von Belletri bis Terracina bin. Dagegen trat bas lateinische Land:

<sup>1</sup> Das Schweigen über ime Crte fiel jureft Vergia auf! Breve Leonigaa undelt, nich bis Antimia, und bierin feder ih peutige Connygaa undelt, nich bis Antimia, und bierin federi ihn bie Schwings von Verna und Rinis zu bestärten. Indes ja auf vos Tribon Webrig hier nicht einnat Chie auf, peeded voch fielerlie jure Durch geber in die fennat Chie auf, peeded voch fielerlie jure und Binus von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Taberni genannt, weiden Sietun Gerger I. ebemals mit Selferi vorbunden halt; fernat Vonliefund, Bilder der Britten und Sietus von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Antimia von Ares Ant

gebiet durch ausehnliche Orte und fräftiges Gebirgsvolf zu allen Zeiten bebeutender bervor; es wurde vorzugsweise mit dem Annen Campanio benannt. Ed reichte bis an den Litis, wo hente bei Geperano die Grenze des Kirchenstates in, und umfaste die noch jest beträchtlichen bischen Branche, Anaguia, Alartium, Bervola, Signia, Patricum, Frentinum und Frusino. Uleber den Liris hinaus scheint sich der Ducat jedoch die zu einem undefannten Orte horrea ausspedent zu haben, und wir nannten bereits im VII. Jahrhundert die Gerustädel Arpinum, Arr, Sora und Kantinum, welche von dem Langobardenserzsg Benevent's besetz, und von Sadrian beaufprucht, wurden. Bestimmt läßt sich daher die Gerustan dauf vieler Seite nicht angeben.

Judem die römische Canupagna nordwärts vom Anio begrengt wurde, war das sider jenen Kluß und dem Liber binaus gelegene Land Cabina und Umbria. Die sabinische Landschaft hatte im Westen den Afrier zur Gerenge, im Süben den Anio, gegen Norden die Asiisse nach und Vessinus, gegen Hen Abrutium ulterius. Sie grenzte demunch an römisch Zuschen, von welchem sie der Liberstuß, an Latinus oder die Campagna, vovoon sie der Anio schiede, und an Umbria, wo der Jussip kan die Grenze machte. Judeh den Umbria, wo der Jussip kan die Grenze machte. Judeh den

CHEIM

¹ Дарег im Dipl. Ludovici Pii: in partibus Campaniae Signiam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum. Frisilinam (Frosinone) cum omnibus finibus Campaniae.

<sup>2</sup> Folgende Bifcofe unterfcreiben fich im Jahr 769: Sergius von Ferentinum, Jordanus von Signia, Rirgotius von Anagnia, ein Ungenannter von Alatri.

<sup>3</sup> Man mag fie mit Barretta burch ben Fluß Melphis jenfeits bes Liris annehmen; aber bies bleibt Spipothefe.

Umbria.

größten Teil ber Cabina befaß ber Bergog von Spoleto, und fein Gebiet erftredte fic vom Bad Allia am vierzebnten Meilenstein vor bem falarifchen Tore über Monte Rotondo (Eretum), Raria und bas alte Cures bis nach bem Regti: ichen binauf. 1 Bum romifden Ducat geborten folgende namhafte fabinifche Stabte: Fibenae, Romentum, Gabii, Miperia, Ocricolum und Narnia.2 Ginige fabinifche Orte, und felbft in der unmittelbaren Rabe Rom's, waren burch bie wiederholten Rriegszüge ber langobarbifden Bergoge Spoleto's untergegangen, ober bauerten nur in Trummern fort. Eretum, Cruftumeria, Ribenge, Gabii, Riculca, Antemna verschwanden allmalig. Gelbft bas alte berühmte Eures, die Baterftadt bes Titus Tatius, bes Ruma und Ancus Martius, welche ben Romern einft ben Titel ber Quiriten gegeben batte, ging in ber Langobarbengeit unter, und bauerte nur im Ramen eines Beilers "Correfe" fort. Rur Nomentum erbielt fich an ber Strafe feines Namens ale ein Bistum noch bie ine X. Jahrhundert. Bei Rarui machte ber Rluß Rar bie Grenge; jenfeits beffelben begann Umbria, wo die Stadte Ameria und Tuber (Tobi) lagen, welche, wie wir faben, bennoch politisch zu romifch Tufcien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gattefdi Memorie etc. p. 130. 131 bepauptet, bağ am Şiuş Bulia be mayler edanin aşının, nuon Romana, ma Longolardicu, Bulia be mayler edanin edanın, nuon Romana, ma Longolardicu, Gurei, cinil Sauptitabi ter Gatiner, birit nach ven Gregor Ep. 20. lib. 11. erradşıtı (in Cariam Sabinorum territorio); et bur ideon verfalira, [so bağ evide Silvam mit Nomentum veririnjic. Eyazı iği Çapuşteri ber Gatina Naliano (Manilanun); bir Eabina, bir eridşir. Ekcele, başçırli O Erte, perfet [Jepüt il. 156 antiğit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barretta n. 110. Cichinardi del Agro Romano p. 229. Ughelli Ital. Sac. I. p. 154 94; ber fietigie hattechi Memorie de' duchi di Spoleto hat von p. 127—159 bie Sabina befeptieben; aber Sperandio's Sabina Sacra hat mir im Gangen menig bargebeten.

gegößt wurden. Erei Soupsstraßen sübrten noch immer unter ihren antisen Namen burd die sabinische Landschaft, bie Bis Liburtina, wolche vom zwanzigssten Meilenstein ab Baleria sieß und dem Anio entsang bis Alba fortlief, die Romentana, und entsich die Salara, in welche jene hinter Romentum einmünderte.

## Siehentes Canitel.

1. Too Şavisian's, 795. Seo III. Şapfi. Seine Gefansifiadi an Gart und befin Bertrag mit ber Stircke. Pelevatung ber Zembelo Ere Zefalifiet vom Graß Betri und bes Banners bon Nom. Cart's berrfer Sticktragenoti in Nom. als Sarticius. Zarfeitung ber Zermonie swisjen ber gefittigen und weltlichen Gewalt. Die Woolsten in Z. Woolsten und Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben. Der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben von der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben

Der Papft Sabrian ftarb nach einer rubmvollen Regierung von 23 Jahren. 10 Monaten und 17 Tagen am Weibnachtofest 795. Gein Tob erschütterte Carl. Beibe Manner maren bie bedeutenbften Charaftere ibrer Beit; in ibre Sande batte bas Schidfal eine große Aufgabe gelegt, und bies Bewußtfein wie ein langer Berkehr fie gu Freunben gemacht. In Sabrian und Carl mar bie abendlanbifde Berbindung ber Rirche mit bem Staat, melde fich unter ben byzantinifden Raifern von einander feindlich getrennt batten, jum erstenmal bargeftellt worben. Die romifche Rirche hatte fich von bem bygantinifden Imperialismus frei gemacht, und tonnte nun ale eine felbstäudige Dacht bem merbenben abendlanbiiden Reiche fich verbunden, beffen Saupt ber Frankenkonig mar. Carl feierte bas Undenten feines Freundes burd Seelenmeffen und Almofen in allen Brovingen feiner Monardie, und burch eine Grabidrift, Die er mit golbenen Lettern auf Marmor graben und über Sabrian's Gruft im S. Peter ju Rom aufftellen ließ. Sie dauert noch heute; man fieht fie in der Borhalle der Bafilita links vom Haupteingang oben in der Band eingemauert.

Die einstimmige Rahl ber Nömer siel auf ben Cardinal-Presbyber der S. Sufanna, der schon am 27. December als Leo III. geweist wurde. Diese Gise lebet, daß es den Gletus auf eine freie, unweeinstufte Bahl aufam. Der neue Kapit war Nömer von Geburt, Sohn des Naupvins, von Kindheit auf im Lateran erzogen, und nach und nach zu den böchken Graden der Kirche aufgefriegen. Der Rachfolger Sadrian's sonnte in einer so bedeutenden Zeit kein gang gewöhnlicher Mann sein.

Sobald er den Stul Petri eingenommen hatte, zeigte seem Namer er dem Patricius der Nömer den Zod feines Bongdangers voi feine eigene Erhebung an. Dies Schreiben ging dersioner; somten wir es noch lesen, jo würde es und eitige schwierige Fragen in Bezug auf das Berhältniß des Patricius zur Papitmast erleichtern. Die Wahl voor reigenesien; ader die Wahlacten selbst wurden an den König gesundt, und feine Untertennung des Genöhlten zum mitwelten in dieser Form officieller Kundyade als ein patricisches Recht vorausgesest. Des begleitet sein Schreiben mit dem Erhengeschent der Schliffel vom Grade Verrit, und fügte ihnen als ein außervodentliches Sumbol das Banner von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zränen Gart's [ab Gginharb Jirigen: sie lievit, at filiam aut si fratrem unsisset earissimum (Vita Karoli M. c. 19). Zie Annal, Lauresban, ad Ann. 755 [agar: postquam a planetu cessavit — epitaffium aureis literis in marmore conscriptum jussit in Francia fieri, ut eum partibus Romae transmitteret ad sepulturam summi pontificis Adriani orrandam.

Nom bei. 1 Jugleich forberte er Carl auf, einen feiner Großen abzuschieden, damit er vom römischen Bolf den Sid der Treue und Untertänigfeit empfauge — ein unnunftößlicher Beweis, daß Leo den Frankentonig als Oberherrn von Rom betrachtete. 2

Angilbert nach Rem gefanbt.

Carl ichidte bierauf Angilbert, ben Abt von C. Richar ale Centboten nach ber Stadt. Er übergab ibm aus ber bunnifden Beute einen reichen Coat fur E. Beter und befabl ibm mit Sabrian's Nachfolger bas icon pertragemakige Berbaltuiß gur Rirche und ju Rom in bem ibm vorgefdriebenen Ginne gu befestigen. Gein eignes Schreiben an Leo fprach fich über bies wichtige Berbaltuiß fo aus: "Bir haben Angilbert alles aufgetragen, was uns munichenswert ober auch notig erschien, bamit 3br in wechselseitiger lebereinkunft bestimmen moget mas jur Erhebung ber beiligen Rirde Gottes, ober gur Dauer Gurer Chre, ober gur Befeftigung unferes Patriciats von Euch als notwendig erachtet werben mag. Denn wie ich mit Eurem Borganger einen Bertrag beiliger Baterichaft geschloffen babe, fo muniche ich auch bas unverletliche Bunbnif berfelben Trene und Liebe mit euch ju idliefen. Muf bag ich bes apostolifden Gegens Eurer Beiligfeit teilhaftig fei, und mit Gottes Billen ber Sit ber romifden Rirde burd unfere Devotion verteibigt

4 Annal. Laurissens. ad Ann. 7:65: Leo moz, ut in locum gius successit, misili legatose cum maneribus ad regem, claves etiam confessionis S. Petri, et vezillum Romanae urbis eidem direxti. Sterilo Regimo. Chron. (ad Ann. 7:60), redejes jene Banadara abfercibi; jo Annal. Einhardi umb ber fie in Berje bringenbe Poeta Saxo. Annal. Bertiniani; Tillani ad Ann. 796.

<sup>2</sup> Rogavit ut aliquem de suis optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per sacramenta firmaret: Annal. Einhardi. merde Und fommt es mit hulfe der gottlichen Liebe gu, bie beilige Kirche Corifii gegen den Eindrang der heften und die Feriden und bie Bervöhlung der Ungläubigen allenthalben draufen mit den Wassen wertelbigen, und im Junern durch die Aufrechhaltung des salvolischen Glaubens zu schiemen. Such sommt es zu, o heiligster Water mit zu Gott erhobenen handen ein Effect unter Kitterschoft zu unterführen. duch die der Grieben der Grieben der Grieben unter Broies untere Ritterschoft zu unterführen. dem bie Griebe siehen Grieben glauben wie gestellt der Juhrung über die Leius eines beiligen Namens überall und immer den Geige behate, und der Name unters herrn in der gangen Welt verberflicht werde."

Es geht nicht aus diesem Schreiten hervor, Garl habe, wie man sich sehr ungeschildt ausgedrückt hat, den Napil um die Bestätung des Patricier-Litels gederen; er begider wüuschte ihn durch seinen Gesandten und begehrte eine neue Regelung des alten uoch zu Richt bestiedenden Bertrags, melder in dem Patricial seinen geschilden Andern dand. Wenn dieser Brief das Berbältnis des Papils und des Patricials im Allgemeinen von der Seite über Pflächen ausseinanderschet, so wurde der Grenzen iber Rechte hier nicht angegeben, und alles was derem Ausübung in Bezug einsche angegeben, und alles was derem Ausübung in Bezug

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Leon. Papam apud Aleinin. ed Froben II. pars 2a, App. 559: Illique comia injunatimus, quae vei nobis volantani, vel vobis necessaria esse videbantur, nt ex collatione mutua conferatis, qualdquid ad exaltationem 8. Dei Ecclesiae, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel Particultus nostri firmitatem necessarium intelligeretis — — vestrum est, a Pater. elevatis ad Deum em Moyse manibus nostrum adjuvare militam. 3d jaba mit tri laukt, Militis burd ben frattern, bedy baffenben Begriff Milterfedart ansipaxieden. Man hemete, bağ fire nut ben honor bed Şasplö ge fyredem neivi; aber honor iţi bir nidet Subtractes, fonsem beburten dan in tre Ausbalfspach bei şiştirem Sütterders'en in politives Refet.

bom Apoftel.

grabe.

pingen betraf, batte Carl in ber munblichen Inftruction feines Minifters ausgesprochen. Er batte bie Echluffel bes Grabes und bas Banner von Rom empfangen, Reichen, mit benen erft , wie man meint, bas Dominium ober Imperium an Carl übertragen murbe; wir muffen baber ben Charafter biefer Combole gu erflaren fuchen. Chroniften ergablen, Die Chiunel bag im Jahr 800, ebe noch ber Drient von ber Rronung Carl's mußte, Monche aus Berufalem ibm bie gleichen Spmbole überbrachten. Der Batriarch jener beiligen Stadt fandte ibm zwei Rlofterbruber vom Delberg und von G. Caba; fie begleiteten ben an Sarun Alrafdib abgeschidten Gefanbten Carl's, ben Bresboter Sacharias, auf ber Rudtebr nach Rom, und brachten bem Ronig "um bes Cegens willen bie Edluffel vom Grabe bes herrn und vom Ort Calvarien. fammt bem Banner,"1 Der Batriarch einer bem Ralifen geborenben Stadt tonnte ichwerlich ben Gebauten baben, bem Frankentonig die Berrichaft über Berufalem gu übertragen;

> 1 Die Annal, Laurissens, ad Ann. 800 fagen gwar: qui benedictionis causa claves sepulcri dominici ac loci calvariae, claves etiam civitatis et montis cum vexillo detulerunt (ober nach Chron. Moissiacense ad Ann. 801: et montis Sion cum vexillo crucis); aber Ginbard, ibr Rebactor und Fortfeber, fagt nichts bon ben Schlüffeln auch ber Stabt, fonbern nur von benen bes Grabes und bes ' Calparienbergs, 3m XIV, socc, ergabite Mathias pon Befimunfter (Flores Historiar. - de reb, Britann, ad Ann, 801), daß ber Batriard bon Berufalem Carl' ein filbernes Berillum und bie Goluffel ber beiligen Stätten (claves locorum sanctiseimorum dominicae resurrectionis) geschicht babe. Geinbarb Vita Carol, c. 16 berichtet von Sarun nur, daß er Carl' sacrum illum et salutarem locum, ut Illius potestati adscriberetur, concessit,

aber Sarun felbit verlieb bem berühmten Belben bes Abendlands die Schubhobeit über bie beiligften Statten bes Chriftentımas, und in Folge biefes Kertrags sandte der Patriardy jowol als Gade des Segens, wie als Symbole dieter Edynsbertildsfeit an Garl das Banner der Kirche von Jerusalem und die Shlüffel jener heiligen Orte, die sich nun unter leinen Schrim stellten. Der Begriff eines Patricius von Jerusalem war nicht vorhanden; Garl empfung jene Zeichen als Schrimvogt der betiligen Stadt überhaupt.

Die Echluffel vom Grabe Chrifti und bas Banner Berufalem's erflaren trefflich auch jene Schliffel vom Grabe bes Apostelfürften und bas Banner Rom's. Beibe bezeichneten bie Schirmvogtei und bewaffnete Militia Carl's, bes Defenfore ber driftlichen Religion. Aber wenn bie Entjernung und die Sclaverei Berufalem's Carl nur gu einem zweifelhaften Abvocaten biefer Rirche, gleichfam in partibus infidelium, machte, fo mar feine Stellung gu Rom eine gang andere, und biefelben Sombole batten eine reelle Bebeutung. Die golbenen Colinffel von ber Confession G. Betri maren in ber Sand Carl's nicht mehr blos munberfraftige Ebrengaben, fondern bie Beichen feiner vertragsmäßigen Pflichten und Rechte in Besug auf Die romiiche Rirche und beren Gigentum. Der Bugang jum Grabe bes Apoftels (und biefes felbit mar ber Mittelvunkt von jener) murbe in bie Sanbe bes Girften gegeben; wie G. Beter und ber Papit bie bogniatis ichen Schluffel trugen, fo follte ber Ronig Carl ber politische Schlüffelvogt und Bachter bes Ballabium ber romifden Rirche, bes Apostelarabes und alles beffen fein, mas biefe Confession (fie verichloß auch viele Schenfungeurfunden) ausbrudte.1 Carl murbe fobann ale Bannertrager berfelben Rirche bargeftellt,

<sup>1 3</sup>ch verwerfe bie Unficht Le Cointe's (Annal. Eccl. Francor. Ann. 796. n. 11), welcher biefe Schluffel für bie alten gebrauchlichen



Obwol fein Chronift berichtet, baf irgent ein Bavit por Leo III. bent Batricius ber Romer ein Banner überschicht habe, fo ift bas boch wahrscheinlich. Coon jene Inschrift auf einer Altarplatte im G. Beter läßt vermuten, bag bereits Sabrian an Carl bas Begillum überfandt hatte. Daß ber Bebrauch eines folden Sombols nicht vereinzelt mar, bewies eben bas Banner pon Jerufalen. Es icheint außerbem, baf icon vor biefer Beit Klöfter ibreu Berteibigern als Reichen ber bewaffneten Abvocatur eine Sahne ichidten, wie bies feit bem X. Jahrhundert baufiger Gebrauch mar. 1 Wenn nun bie Edluffel Carl's ebrenvolle Bflichten als Grabesmachter fund gaben, fo mar bas Bauner ein Attribut feiner Rechte: es tam ibm in ber Gigenicaft als Batricius ober Dur ber Romer gu; bas Beerzeichen in feiner Sand befundete, baf er mit ber "Militia" von Ront betraut mar. Die Chroniften neunen beshalb bies Berillum paffend "Banner ber romifchen Stadt," und fie icheinen babei verftanden gu

Municie Săit; unb ich fittimer bem Micmanni (De Lateran, parietinis c. 14. p. 50) feir, bendéré fagit: sed quitous templi Vasieani apalbantur fores, vel quitous Fetri monumenti adyta et penetralia servabantur. 25a) febs èis ganfich bre bannafigam Grit uner, fetrem Serfe bes Expecualty on Diteanis (Dom Bouquet V. 421); er fagt bem Rönig Gart: Coell finabet his (e.e. Petrus) claves, propriate te jussit habere,

Tu regis Ecclesiae, nam regit ille poli, Tu regis ejus opes, clerum, populumque gubernos.

Und bie Berfe bes Poeta Saxo im 9. saec. (vers. 4. 5. aun. 796):

Coufestim claves, quibus est confessio sancti Conservata Petri, vexillaque miserat nrbis Romuleae —

Memanni batte feine Ansicht baburch glangend rechtjertigen founen. Die franklichen Bischoffe betrachteten Carl icon bamals ohne Weiteres als bas haupt und ben Regierer ber gefammten Rirche, beffen Untertan ber Japh war.

1 Bagi Critic. Ann. 796. n. IV. unb Ann. 740. n. XI.

baben, bag fich in biefem burdaus militifden Sombol bie Stimme bes Erercitus und Bolts von Rom aussprach, inbem bies feinerfeits Carl bas Amt eines Dur und Beerführers baburd übertrug. Inbeg wir boren nichts von einem officiellen Anteil bes Exercitus und ber Optimaten Rom's an Diefen Carl verliebenen Beiden; ben romifden Cenat bebedt bie tieffte Racht, und ber Abgefandte Angilbert ober bas fonigliche Schreiben mar einzig an ben Papft gerichtet, ohne irgend einer ftabtifden Rorperidaft ju gebenten, welche bei ben Unterhandlungen eine Stimme hatte haben burfen. Die Stadt Rom gehorchte bamals bem Papit, ihre Dilig ftand im Dienfte bes Apoftels, und ihr eigenes Banner wurde vom Bapft an ben Miles und Defenfor ber Rirche verliehn, auf Abbildungen aber von G. Betrus felbft ibm in bie Saube gegeben. In Diefer Beit vermifchten fich bie meltlichen und geiftlichen Begriffe nur gu febr, und wie ber Rame respublica einen zweibeutigen Ginn batte, fo ift auch bas Enmbol bes Banners zweideutig; bas Berillum ber Stadt Rom gebt in bas ber Rirde und Christenbeit, ja bes Reichs überhaupt über, gleich bem Labarum Conftantin's. 1 Das Berillum wird überhaupt Carl ftets in boppelter Gigenicaft bezeichnen als Miles ober General ber Rirche (mas in frateren Beiten Confalonerius Ecclesine bieg), und im Befonderen als oberften Richter in Rom.

Bichtig und von positiven Rechten allein begleitet ist Gart. Dere ber Hartriat, über bessen vertragbnäßige Beseitigung Angilbert mit Leo übereinfommen sollte. Arast diese Annts geschah es. daß ber Kapst Garl aufsorberte, einen seiner Großen

† Pagi nennt das Banner vexillum s. Petri ober Ecclesiae, und Alemanni fagt nicht allein vexillum urbis, fondern auch patriciatus.

nach Rom ju ichiden, um ben Gib ber Treue und bes Beborfame vom romifden Bolt ju empfangen. Er eilte bie oberfte militarifche und richterliche Gewalt bem Schirmberrn ju bestätigen, obne beffen von allen anerkannte Befugnif gu richten und zu ftrafen bas Papfttum in Rom felbft fcutlos blieb. Nach ber Ufurpation Toto's erkannten bie Bapfte, baft fie meber Gerren ber Ctabt noch ibrer Latrimonien bleiben tonnten, wenn nicht über bie weltlichen Dinge eine imperatorifche Gewalt gestellt murbe, welcher bie Romer geborden inuften. Run trat ber Batricius bebeutenber bervor : er machte neben ber Pflicht bie Rirche ju beschüten auch bas Recht geltend, in ben ibr geidentten ganbern und in bem ftillichweigend ibr unterworfenen Ducat bie bochfte Jurisbiction auszunben. 1 Mit bem Ralle bes langobarbifden Reiche, beffen Rrone nun ber frantifchen bingugefügt marb, murbe ber Titel Batricine 3mm erftenmal mit bem Bemufit= fein aller feiner Rechte von Carl in Anfpruch genommen. Wenn er por bem Jahre 774 ihn niemals in Diplomen gebrauchte, begann er ibn feitbem gu führen. 2 21le er feinen ersten Besuch in Rom machte, wurde er bereits mit ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Marca De Concordia etc. Le. XII. n. IV.; Patricii nomen duo quaedam complecticatura; et jurisdictionem qua Reges in urbe ex consenna l'outifiée et populi ikomani pottebantur, et protectionem en en defensionem quana Romanne Ecclesiae polibieit rearat; uni tim fefat Bagi Ann. 740 n. VIII. ve Ceinte fuét frien Efferium, 5 abigne nois auf zer III. n. de ben griecifiéen aktier girche patricia tentre in the production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la

<sup>2</sup> Borber zeichnete er sich Carolus gratia Dei Rex Francorum, vir inluster. Siehe Mabisson De re diplom. c. II. 3. p. 73, und bie Diplomata Caroli Magni beim Dom Bouquet V.

Ebren empfangen, die man fonft bem Erarden idulbig gemefen mar. Er gab felbit ben Bitten Sabriau's nach, und zeigte fich bem Bolf in ber Rleibung eines romifchen Batriciers, die er nur ungern mit ber frantischen vertauschte, und nach ber ausbrudlichen Bemerfung feines Lebensbefchreibers nur zweimal anlegte, bas erftemal auf Bitten Sabrian's, das anderemal auf Ersuchen Leo's; er gog die lange Tunica und Chlamis und Die romifden Coube an, welche Caffiobor bem Batricius beilegt. Bu biefer Tracht ftellt ibn ein altes Gemalbe gwijden feinen beiben Ranglern bar.1 Die Dacht, welche Carl ale Patriciue an Stelle bee Grarchen ausubte, mar bereits feit bem Sabr 774 amifden ibm und Sabriau festgestellt worden, und Leo III. burfte bas vertragemäßige Berbaltuig nur erneuern, und burch wechselseitiges Gelobuig befestigen.2 Der Batriciat wurde nicht von Neuem bestätigt. weil er lebenslänglich mar, aber Carl beauftragte feinen Befandten, über die Ansbehnung ber Gewalt beffelben fich flar auszusprechen. Er empfing von bem ueuen Bapft bie unummundene Anerkennung feiner oberften Burisdiction in Rom, im Ducat und Erarchat; Angilbert nabm in feinem Ramen den Gid ber Treue von den Romern, und Leo befannte, bag Rom und er felbit Carl' ale bem weltlichen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eginhard Vita c. 23. Romae senel, Adriano ponlifice petnele, et ilerum Leone successor ejus applicante, longa unica et ciamide amietus, calceis quoque Romano more formatis utebutar. Ele Médièram Garif à di Satriciais nade rimma altra Cest bet Statisma Serial Serial Satriciais nade rimma altra Cest bet Statisma Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Serial Seria

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tice ifi auch bie Mnficht be Marca's R. III. c. XI. n. 8: "fides illa et subjectio populi Romani jure patriciatus debebatur Carolo; quam novis sacramentis adhibitis confirmeri Leo cupiebat."

Oberherrn ju gehorden habe. Der Papft besaß seinerseits bie Landesshoheit in ben seiner Bermaltung untergebenen Provingen, aber biese beruhte weientlich nur auf ber bischoflichen Immunität, ber Freiheit vom Bann bes Duy ober Grafen, wie sich im Lauf ber Zeit basselbe Berhaltniß in ben meisten Etablen und Bistimmern Italien's ausbilbete. Man tann baher ben römischen Kirchenstaat überhampt eine große ober bie größeste bischofliche Immunität nennen.

Die gebietende Stellung, welche Carl in Rom und bem Abendlande einnabm, Die Bedürfniffe ber Rirche, und Die Ideen ber Beit führten mit Rotwendigfeit gur Erneuerung bes abendlanbifden Raifertuns. Ans einem langen Entwidlungsproceh waren nach bem Zusainmensturg bes altrömischen Reichs zwei Gewalten bervorgegangen, welche fortan Die europäische Welt regieren follten; in Rom batte fic auf lateinischen Grundlagen bas Rapftinn als eine geiftliche Dacht ausgebilbet, in welchem bas große Spften ber Rirche in allen Provingen bes Abendlandes concentrirt mar; jenfeits ber Alben mar aus ben Germanen bie frantische Monardie bervorgegangen, welche ibre Berrichaft bereits bis nach Rom ausbebnte, und beren machtiges Oberbaupt nabe baran mar, ben größesten Teil bes Abendlandes in ein Reich gu vereinigen. Die Reprafentanten beiber Gewalten, ber firchliden und ber politifden, verband ein und baffelbe Bedurfniß, fich burch einander zu befestigen und ber nen entstandenen Weltordnung bauernbe Geftalt ju geben. Dag bie geiftliche Gewalt ber Rirche gur Gelbständigkeit berangereift fei, baite

1 Der Begriff "Airchenftaat" ift im Grunde für jene Zeit völlig unpassent. Der Papft erlangte in Rom die Rechte des Dug (Ducatus), wie andere Bischöfe die Rechte des Comes (Comitatus) erlangten.

icon Gregor ber Große ausgesprochen, und feine Rachfolger batten mabrend bes Bilberftreits beren Untericieb pon ber weltlichen Gewalt bes Reichs mit Bewußtsein geltent gemacht. Radbent nun ibre Befreinna vom brantinifden Raifertum erfampft worden war, fam es barauf an, ben neuen Bund barguftellen, welchen bie Rirche mit ber nen entftanbenen politifden Gewalt im germanischen Abendlande geschloffen Barftellung batte. Diefe Borftellung ber Sarmonie gwifchen ber geifts balinifies ber lichen und weltlichen Dacht beschäftigte Leo III. auf bas wettlichen Lebbaftefte. Ginige Mofgifen, Die er feit bem 3abre 796 Mofgifen in Rirchen Rom's ausführen ließ, maren ber Ausbrud feiner Ibeen und ber Bedürfniffe ber Reit. Coon in ber Bafilita Canta Cufanua ließ er fich felbft und Carl ben Großen abbilben. Die Gestalten beiber maren bier und bort bie letten pon neun Riguren : fie fanden auf beraabnliden Gipfeln : ber Papit bielt bas Gebaube ber Rirche in ben Sanben, eine murdige Ericeinung mit bartlofem Beficht und monchisch geschnittenem Saar; Carl trug eine romifche Tunica und barüber einen langen Mantel mit reich gegierten Borten. aus welchem bie Scheibe feines Degens bervorfab. Sein Saupt mar mit einem Berret geschmudt, bas eine Krone umfaßte. Schube mit jum Anie beraufgemundenen Tibiglien ober Banbern befleibeten feine Rufe nach romifder Art. 1

fener Beit.

1 Die Mofaiten in ber Tribune ber G. Gufanna murben um 1600 gerftort, aber eine Abbitbung erbielt fich. Die Riguren Leo's und Carl's fann man beim Alemanni de lateran, Pariet. p. 7 feben, und beim Ciampini Veter. Mon. II. tab. XLII. Doch mabrent Alemanni bem Antlis Carl's nur einen Schnurrbart gibt, macht ibn Ciampini gang bartig, und er gibt ibm einen in eine Lilie enbigenben Ropfbund. Das Rufiv fab noch Ugonio; er fest bie Beit feiner Berfertigung obne Grund in bas 3abr 800.

Sier voar also bem Bilbe eines Königs jum ersten Male in Alah neben heiligen und Appsteln in einer Rirche Nom's eingeräumt. Im VI. Zahfumbert hatten bie Ravennaten ben Kaiser Zustinstan und seine Gemasin in der Tribune von Statale abgebildet; i dere in Nom widersjuhr weber ihm noch einem seiner Sorgänger oder Rachsigter eine gleiche Chre. Ein anderes, berühmtes Melailgemälde sprach die harvannlische Regierung der Welt durch ihre beiden Säutver aus gerschießten der bestimmt aus.

Im lateraniiden Triclintum.

Zwischen ben Jahren 796 und 799 vermehrte Leo III. bie Triclinien des lateranischen Palafied durch ein beindrets prächtiges, welches er Triclinium majus nannte. Es war mit Marmor getärlet, mit marmorenen Reliefs geichmidt, von Sänlen and Borphyr und weißem Marmor getragen, und entheit beit Tribmen mit mußiesichen Libm bie Mosalen der haupttribune in einer späteren Rachbildung noch heute am Lateran erhalten. 3 an ber Mitte steht der heilen in der Präteren Mitte steht der Geiland auf dem Berggipfel, welchen vier

<sup>1</sup> Die Abbilbung ber ravennatischen Musive beim Ciampini Veter, Mon. II. tab. XXII.

<sup>2</sup> Annat, in Leone III. n. 967. Triellniam majus super comia triellnia nomine suse magnificialis decoratum. See III. baute nod, cinera aftern Spelfjéal im kateran mit elf artimen, umb bléfen nennt Memannt triellniam minus. Dieffer Gulpés ber Sationa, perandgeter ber Historia Arcana bes Brecejt, ble er ant Sidst 199, nibmete Jenem erften Zrielinium fein Bierl De Lateraneusbus Farreitini sersituitis, Romas 1025, auto mit einem Wagheng, Bom 1756. Gr nert baju auft gefebertt bem Garbinal Gennecko-Barberini, bem Meffen Utban's VIII., ber bie Zriebum erede bertelen ille, Man fieth bas Mehllo ber ber erübnien Mejallen beute in ber freißehenhen Miße an ber Gapelle S. Candreum, Bunn nach bem Gerald ber Zribme ließ Beneicht ZIV. um 1743 fere berting gefetter Gople mit fülle ben Scicknungen in ber Ratiena anderleien.

Ströme entspringen; er trägt ein geöffinetes Buch, worauf bie Worte Pax vobis zu lesen find, möhrend die ethobene Rechte die zuhöbrenden Jänger belehrt, denn die stehen zu beiden Seien, mit aler den Jänden aufgeschürztem Gewand, bereit, nach empfangener Lebre in die Welt zu wandern, wie dies die Unterschrift andeutet: "Gebet und lehret alle Bester und taufet sie im Namen des Baters, des Schwes und des heitigen Geistes, und siehe ich bin bei ench alle Tage bis an der Welt Ende." Gine zweite Instiftit und den Bogen der jagt: "Edre sie Gott in der Bogen der jagt: "Edre sie Gott in der Hohe, mat auf Erden Friede den Wenisch, des Guttes vollen."

Bur Rochten und Einten biefes Gemaltees stellen zwei parallele Scenen die Harmonie beider Gewalten und ihre göttliche Betelehung an deren oberfte Träger dar, hier an den Rapit Splivelter und Constantin den Greßen, dort an keo III. und Garl den Greßen. In jener Zeit erinwerte man sich sehr leich gefre lehbait an Gonstantin den Greßen. Zut jener Zeit erinwerte Meichstrücke, welchem man soeben die Schenfung Mom's und Jaalien's an den Bapft angedichte hatte. Die neuen Berbältnisse, im welche der Rachfolger Exbertier's durch seinen Berbindung mit dem Frantentönige getreten war, boten von selbst die Barallele dazu dar. Der mächtigte Gerricher des Webenblandes, der König Italien's und Batricius der Rönner, der Besteger so wieler beidnischer Solfer, wurde von den Prichtern bereits der neue Constantin genannt, und er übertraß den alten Kasier durch den Untsang wirflüsser und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filli et Spiritus saneti etc., unb Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 3n ber Mitte ber Tribune ber Name Zeo mit bem Monogramm Gbrifti verfdinnar.

nicht blos eingebildeter Schenkungen. Es war eine wirtliche That der damaligen Aunft, daß sie die geschichtlichen Verzklätlinfie der Zeit so flar auszusprechen verstand, und beise obwol rohen Unsive sind in Bezug auf den Gedantlengehalt die Höchste dissiliterische Leistung in einer Reise von Jahrbunderten.

Auf bem Bibe rechts tront Chrifus; zu seiner Richten finit Sylvefter, zur Linten Conftantin, beibe Zeigenossen, mit Ziegenber ergält, durch Freundschaft verfünden. Der Heiland reicht bem Papft die Schfiffel, bem Kaiser bas Labarum ober Banner, welches er mit ber Richten erfast bat. Reben ihm sieht geschrieben R. COSTANTINUS.

Diefer Borftellung enthyricht willfommen bas andere Bild auf der linten Seite, mit der alleinigen und haratteristisischen Ausnahme, daß hier Kertns an die Stelle Chritig getreten ist. Der Apostel hält drei Schlüssel auf seinen Anien. Mit der Rechten übergibt er dem Papil Leo die Stola als Zeichen seiner päpitlichen Wirte, mit der Linten Carl das Banner als Zeichen seiner Mittia und oberrichterlichen

Genalt. Tex König trägt ein gefröntes Berret wie auf bem Musio in der S. Sulanna, und gleicht übersampt an Gestalt und Genand seinem bortigen Absilt. Ihm das Cuadrat des Papits sieht geschrieben, SCSSIMVS. D. N. LEO. P. P., unt das andere des Königs: D. N. CARVLO. REGI. Unter bem Bilbe sieht.

> BEATE. PETRE. DONA. VITA. LEONI. PP. ET. BICTO RIA. CARVLO. REGI, DONA.

"Seliger Petrus, gib Leben bem Papft Leo, und gib Sieg bem Konige Carl."

In frühren Jahrhunderten nannten sich die Schifte unter Musiven, die sie geweicht hatten, nur "Bischof und Ruecht Christit," aber am Ende des VIII. Säcultun gaden sie sich, wie die alten Imperatoren, schon den Titel Dominus, mit dem sie indeh ibre Mungen noch nicht zeichneten. Eie Momer gewöhnten sich dei siertschen Gegenbeiten zu rusen: Unserem hern dern den Bacht Geben! wie sie in der Gypantinischen Beriode gerusen datum: Unserm hern Kasifer geben mid Sieg! Der Appl war Gebeiter in Rom geworden, aber der Titel "Unser herr wurde auch Carl guerfannt. Boch der Titel "Unser herr wurde auch Carl guerfannt.

bevor er jum Kaifer erhoben wurde, rühmten Chroniften und Peoten von ihm, daß er den romulifden Liber oder die Stadt des Romulus mit dem Reich feiner Ahnen vereinigt habe.

Dies find die bei bertschniten Wolatsen des Arcisinium Leo's III. Der Pappt ließ sie dott sertigen, nachem er wurch Knallbert das Büstwäß mit Carl beiestigt datte; sie waren das Wonnment dieses Lertrags selber; auch geht aus seinem Zehnebeschreiter bervor, daß jeuer Speisschal shon im Jahre 799 im Gebranche war. Wenn er seit dem Jahre 790 augstegt wurde, so sonnten die Wolatsen vor der Weishnachtseit des Jahres 800, also vor der Krönung Carl's zum Kalier bereits vollendet sein. Der Titel Rex oder König würde zwar an sich mit der imperatorischen Würde die in, den ich der Wieden wir mit Grund zweiseln, ob nicht, wenn die Gemälde nach der Kalierträmung versertigt wurden, slatt des Rex passender der Reierträmung versertigt wurden, statt des Rex passender der Erktel gewählt worden mören, mit denen nach dem ausbräcklichen Berickt seiner Zeit Carl acclamitt wurde: Carolo pissimo

<sup>1</sup> 3d fteffe bier bleje bebeutenben Rusbipride jufammen: Pauli (Diaconi) Gesta Episcop, Metens, (Mon. Germ. II. 265): Romanos praeterea, ipsamque urbem Romuteau, jam pridem ejus praesentiam desiderantem, quae aliquando mundi tolius domina fuerat, et tanca Langobardis depressa gemebas, duris angustius eximens, suis addidit sceptris. — Raul'é Epitaph. Hildegardis regime (blida);

Cumque vir armipotens sceptris junxisset avitis Cigniferumque Padum Romuleumque Tybrim.

Chron. Moisiac, (Mon. Germ. I. 305); quia jupan Komam matrem imperii tenebat, unt ipm nadjiqriebrab tie Vita S. Willehadi (Il. 391). Annal. Luursaham. ad Ann. 301; ut ipam Groinm regem Francorum, imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebas. Augusto, a Deo coronato magno, pacifico Imporatori, viia et Victoria! Auch später wollten die Bhyantiner den abenkländischen Kaisern, als Ührupatoren, nie den Ziele Imperator, sondern nur Riga oder Rex zugestehen. Bir erfennen baher in jenen Darstellungen nicht das Monument ber Erneuerung des Kaisertungs am Sude des Jahres 800. Dies große Greignis ichwebte indes in der Zeit, und die Musive im Lateran Sezeichneten vielleicht nur ein Jahr vorher die notwendige Erhebung Carl's auf den Kaisertron des Albenblands.

2. Berichwörung ber Repoten hobrian's und anderer Arijfertaten gogen Ees III. Attentia auf jein eben. Seine Jiude nach Deckee. Seine Stude nach Deckee Ausgestellung und Peterle Berief und Peterlegen und Judenmerstunft mit Carl. Sem in berecht der Berieft. Meine in der in Vereif des Seriaderen Carl's mit Bom. Biudfelt Levis auch Nom. 710. Breech Carl's gegen die Ausgeläufer berecht der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der Berieft der

Ein plohliches Ereigniß sollte die unmittelbare Beranlassung jur Erneuerung des westlichen Imperium werden. Die enge Berbindung Leo's III. mit Carl, die Anerstunung

<sup>4</sup> Mirmanni Judy zu brueifin, bağ bir Muffer nad 800 fallen, und jouels baz Ferlanda bri Mistererinjeung 2005, alb ber Translabit imperii feira. 3d filimme jetech mit Bağı (Ann. 1985, n. VL), netdger faga, Card jel Zeeminus genanut ale Bartierle, bri be Quristiciton in 30m auskibt. De Marca x., de Concer. III. e. XI. neunt bir Muffer bereinfalte baš Marument bre Starticitals, ader er bekuputet irrig consortium dominii 186 800), unb nimmt barmad fegar ein connortium imperii an. Natl. Alexand, Hist. Eccles, dissert, 24. Tom IV. folat felavité jenen Manfaten, unb aud; 60mmone VI. e. 5 fügit fich aud be Marca Ce ii finche gareigi unnöig, e. 5 mit bem Sgaffin Dominus fo garau zu nehmen. Baul I. wurde fejen um 706 Zeminus won ben Mistern grannat, un bir Steft be Scencik son 750 nerben eingefeitet mit; praecipiente gloriosissimo ac plissimo domino nostro Corolo.

von beffen Burisbiction in ber Ctabt Rom, bie Dringlichfeit, mit welcher ibn ber Lapft aufgeforbert batte, bavon Befit au erareifen. laffen abnen, bag Leo ben Ausbruch einer feindlichen Bewegung unter ben Romern fürchtete. 3m Lauf bes VIII. Jahrhunderts batte fich in ber Stadt ein flerikales Ariftofraten-Regiment ansgebilbet, benn es waren vor allen bie Broceres ober bie Judices de clero, welche bier ben größten Ginfing befagen. Die fieben Minifter bes Balafts leiteten alle Angelegenbeiten, und feit faft einem Sabrbunbert war ber Brimicerins ber Notare nachft bem Bapft ber bebeutenbfte Dann in Rom. Seine Dacht batte fich burch das gefährliche Beifviel des Christophorus und Cergius fund gegeben, aber fie war mit ihrem Falle nicht gemindert, unter Die Repoten Sabrian vielleicht vermehrt worden. Wir erkennen Reichen

Sabrian's fic gegen 2co 111.

verfdmoren einer erften Begunftigung ber Repoten burch biefen Bapft, Ceine Familie, eine ber hervorragenoften unter bem Abel, war burch ibn mächtiger geworben; bie nächsten Berwandten Sabrian's finden fich in ben wichtigften Staategefchaften und ben bichften Memtern. Gein Obeim Theodat nanute fich Conful und Dur, und mar Primicerius ber Rirche; feine Reffen Theodor und Pafchalis befagen einen großen Ginfluß in Rom.1 Bafchalis mar von ibm jum Brimicerius erboben worben, und ba biefes Amt nicht vom Bechfel bes Bontificats betroffen murbe, blieb er nach Sabrian's Tob in feinem Befit. Der ftolge Reffe eines Papfte, welcher

<sup>1</sup> Theoborus war Dux et Consul und mehrmals Gefanbter habrian's: Cod. Carol. Cenni p. 353, 356, 359: Theodorum eminentissimum nostrum nepotem (fo beginnt bas Nepotenwefen in Rom). p. 385: Theodorum eminestissimum Consulem, et Ducem, nostrumque nepotem. p. 358: Paschalem nostrum nepotem.

23 Rabre lang Rom mit Glaus regiert und feine Samilie an die bochften Chren gewobut batte, fab mit Ingrimm bie Regierung in ben Sanben eines Emporfommlings aus frember Familie. Geine Bermanbten und Clienten, Creaturen Sabrian's, viele Optimaten bes Clerus wie ber Milig lieben feinem Sag Gebor. Dit ber verfonlichen Reinbicaft bes Repotengeschlechts von Sabrian, welchem ber neue Papit notwendig ben bisherigen Ginfluß nehmen mußte, vereinigte fich ber Wiberftand ber Romer gegen bie papftliche Obergewalt. Er begann in berfelben Stunde, ba bie meltliche Macht ber Bapfte geschaffen wurde, um fich in einer langen Rette von Revolutionen fortzuseben, welche felbit am beutigen Tage noch nicht ibr Ende erreicht haben. Es gibt in ber gaugen Geidichte ber Menichbeit feinen Rampf pon fo langer Dauer eines und beffelben unveranderten Princips, ale biefen ber Romer und Italiener gegen bae Dominium temporale ber Bapfte, beren Reich nicht von biefer Belt fein follte. Baidalis entwarf mit bem Cacellar Campulus (er icheint fein eigner Bruder gemefen gu fein) ben Blan , bem Bapft bas Regiment ju entreißen , und fich bann ber Gewalt ju bemächtigen. 1 Gine Procession follte bagu Gelegenheit geben, und bies Attentat fand eine tumultuartide Ausführung.

Der 25. April, bas Weft C. Marcus, war fur bie große Mitentat Litauei bestimmt, welche ber Bapft an ber Gpipe bes Clerus

1 Dag hauptfachlich bie Repoten Sabrian's ben Muiftanb veranlagten, ift gewiß. Dies fagt auch Theophan. Chronogr. p. 399: of έν τη 'Ρώμη συγγένεις του μαχαρίου πάπα 'Αθριανού συγχινίσαντες ror der ic. Campulus mar A. 784 Rotar ber Rirche; Cenni balt ibn für ben Bruber bes Baichalis (Cod. Carol, Ep. 78 alias 72, unb Rote 5 basu. C. 427).



an biefem Tage jabrlich ju balten pflegte. Gie ging vom Lateran nach C. Lorenzo in Lucina, wo fie bas Bolf ermartete und die Collecta ober bas allgemeine Gebet gehalten murbe. Der Bapit pflegte babei ju Bferbe ju fiten, begleitet von feinem Sof. Ale Leo aus bem Lateran jog, gefellte fich Bafchalis ju ibm, feinen Blat in ber Reibe ein= junehmen. Er ritt bem Papft vorauf, Campulus folgte ihm nach. Ihre Mitverschworenen marteten an bem von Paul I. im Marsfeld erbauten Rlofter G. Splvefter in capite, und überfielen bier ben Rug mit gegudten Comertern. Die Broceffion gerftob; ber von allen verlaffene Papft marb vom Pferb geworfen; er lag unter ben Dolden muteuber Ariftofraten am Boben. Dan rif ibm bie papftlichen Gewanber ab, man persuchte mit bogantinischer Art ibm bie Augen und bie Runge auszureifen : man ließ ibn endlich por ber Rirchentbure liegen. Bafchalis und Campulus ichleppten ibn bierauf ins Rlofter, und marfen ibn por bem Altar nieber. Dann befablen fie ben griechischen Monden, ibn in einer Belle zu bewachen. 1 In ber Nacht brachten fie ihn jedoch nach G. Erasmus auf bem Colius, mo fie ben Bapft in ein enges Gewahrfam fperrten. Bundergläubige Priefter ergablten, bag ibm Gott auf Bitten bes Apoftels Betrus bie Augen und bie Bunge alsbald wiedergab, und bies Bunber

<sup>1</sup> Vita Leonia n. 388: scindendo expoliantes cum, cradeliter coulos ci evellere, et ipsum penius caceare conati sunt. Nam lingua qius praccias est. — Annal. Lauresham. Ann. 798: Romani — absciderun i linguam ejua, et voluerunt eracere cuola ejua. — Annal. Einhardt: erutis oculis, ut aliquibus visum est, lingua quoqua amputata etc. — 2rr 8est Maniflerti fagin tii storedir eficangu;

Carnifices geminas traxerunt fronte fenestras, Et celerem abscindunt lacerato corpore linguam. (Mon. Germ. II, 400.)

modet beweifen, daß der gemißhamdelte Leo sie zu seinem Glüd niemals verloren hatte. In Rom Berrichte tiefer Schreden; die Glutigen Auftritte der Zeit des Ulipryators Constantin drohten sich zu erneuern. Die Berichwörer waren gabsreich und vom höchsten Wet; ein Landbaron Maurus vom Rech, aus der Vaterstand Loord's und vielleich bestien Samtilie angehörend, schein ist ein bewassprecht zuleiern verstättt zu haben. Unter die Frevelthat raubte ihren die Bessimmung. oder sie samten beim Bolf nicht die erwartete Unterstätigung ihrer schecht eine Wallen. Sie sielles feinen Sograph auf, nut dies dewehet, daß sie siehe dein Bolf ohn ihrer Gegenden Bischof, sondern gegen den Dominus von Rom empört datten. Die Stadt bekand lich in ihrer Gewalt.

Die Bunden Leo's heilten indeß, und eines Tags erschredte Paichalis die Rachricht von seiner Flucht. Der mutige Kämmerer Albinus und andere Getreue befreiten

4 Micuin (Ep. XIII. ad Regem) begnügte sich mit ber Ansicht: deus compescuit manns impias -- volentes -- lumen eins extinguere; und ber Boet Theoduss (beim Dom Bonguet V. 421) rust aus:

Reddita sunt? mirum est. Mirum est anferre nequisse.

Est tamen in dublo: hine mirer, an inde magis. 20,6. Ziacemud Ciron, Episson, S. Neap, Esc.l. auß sace. IX. (Murat. 1. 2. 312) fagt: enm vellent oculos eruere — unus el oculus paululum est leasus. 2er Bagh junterlighte bru fisuatum an rin Blunker, er weight im E. Jetter einen Teppig habentem historiam cacel illuminant, et resurrectionem (Vita Leon. n. 3719). 360; fpät er innerte man fich biefer Blunker, und Machiga ben Blefmünter eräßeit jogar, baß March zem Bagh Eso be jamb belechergefeltt.), her er fich daßetauen fatte, ba fie ihm ein Beib tüßte, mit bem er früher ju tunn arbab!

<sup>2</sup> Sanch. n. 370 neunt ben Maurus Strefinus als Saupt neben Safchalis unb Camputus. De Annaies Einhardt ad Ann. 501 fagen: hujus factionis fuere principes Paschalis nomenclator, et Campulus succellarius, et muiti alli Romanae urbis habitatores nobiles. Getnje Aunal. Bertinian. ihren Kapft, sie ließen ihn an einem Seil von ber Kloftermaner berab und brachten ihn wolbechalten nach bem S. Beter.
Der Bank im ben Flüchtling schaarte sich alebald ein Leil des Cleruss
und Bolfs, so daß die Berschmorenen es nicht wagten, ihn
vom Grache bes Mopsiels hinweg zu reißen; sie plümberten
bie Saufer des Albinus und Beo's, aber sie sonnten seine
weitere Flucht nicht hindern. Winsichis, der Dur von Spoleto,
war auf die Aunde von den Borgängen in Nom mit einem
Geerhaufen, im Begleitung des franklichen Boten Wirundus,
herbeigeeilt; er nahm Leo am S. Beter auf und geleitete
ibn sicher nach Spoleto.

> Die Radricht vom Schidfal bes Bapite verbreitete fich mit Ednelligfeit fiber bie Lanber; Boten bes Binichis seigten Carl an, baf Leo in Berfon ju ibm ju fommen begebre. Der Konig mar im Begriff jum Kriege nach bem Sadienlande aufgubrechen, ale er von ber naben Unfunft Leo's borte. Er gog bei Lippebam über ben Rhein, ichlug bei Baberborn ein Lager auf, und erwartete bier ben fcutflebenden Gaft, nachdem er ibm ben Erzbifchof Silbebalb von Coln, ben Grafen Anschar und auch ben Ronig Pipin entgegengeschicht batte. Leo III, fam mit einigen romifden Beiftlichen unter biefem ehrenvollen Geleit nach Paberborn. Als 40 Nabre fruber fein Borganger Stevban ju Bivin reiste, fam er noch als ein geiftlicher Bijchof obne gand und herrengewalt; aber ber Papit, welcher im Jahre 799 ju Pipin's Coone flob, mar ber Lanbesberr von Rom und vielen Stadten und Provingen. Er tam mit Bunben bebedt, gemigbanbelt und vertrieben von ben ibm "angeborigen" Romern, und Carl fonnte fich jest ber Rolgen bewuft werden, welche bie Bermifchung bes geiftlichen Brieftertums

mit der Herrschaft weltlicher Natur notwendig nach fich ziehen mutte.

Das Bufammeutreffen jener beiben Manner in Raber: Er trifft Cart born war ein welthiftorisches Ereigniß. Ein Boet murbe als Mugenzeuge bingeriffen, biefe Scene gu befchreiben; er borgte fich in ber Armut feiner Beit einige Farben aus bem bamaligen Schulvirgil, und entwarf ein wertvolles Abbilb bes Begegniffes. Dies mar mahricheinlich berfelbe Angilbert, ber im Rabre 796 bie Gefanbicaft an Lep übernommen batte. Rachbem er in feinem Gebicht von Carl bem Großen Nachen "bas zweite Rom" geschilbert und ben Sof bes Ronigs verberrlicht bat, erhebt er fich ju einer Bifion im antifen Stil. Dem Konig ericbeint im Traum ein "trauriges Portentum und ichredliches Monftrum," namlich ber an Augen und Runge verftummelte Bapft, morauf er brei Boten nach Rom fenbet, bas Schidfal Leo's gu erfunden. 1 In rafchen Bugen ftellt ber Poet bie Borfalle in Rom bar, bie Reife bes Papits nach bem Lager Carl's und feine Antunft in Paberborn, wo "bie Batra und bie Lippe fprudeln." Leo fam in Begleitung bes Ronigs Bipin, ber ibm mit gehntaufend Mann entgegengezogen mar, Carl aber erwartete ibn inmitten feines Lagers. Beim Ericheinen bes Bapfts, bei bem Gegen, ben er fprach, fant bas Beer breimal in die Rnie, und ber größte Mouarch bes Abend-

<sup>1</sup> Die Boten jagen 80m vom Wonte Manie: Clamina jam erennat Urbis proceil ardna, Romae Opiatique vident legati a monte theatrum.
2a3 Gragment von Maghert's Boem beim Cantifus II. 474, Zudeene.
2ab geometrie von August's v. p. 388, und beim Brey II. p. 393. 68 ift eines betr befren Gehörte aus ber carofinighen Zeit; Angithert pat eine lebehetre vorlifte Street als Micuin. landes schloß den gemishaubelten Rüchtling gerührt in seine 
Hekreigerschaaren und Paladdine, welche bie 
Earaceiene Paniens's, die Abaren vom Jiter, die Cachsen 
Dentschands in mancher Schlacht geschlagen hatten, bes 
grüßten mit lufterschafterndem Juruf die beiden Jäupter 
ber Epristeubeit. In den Wasssenlich mit sich die 
Hymnen ber Ariester; Carl geseitete den Papft in dem Don, dann solgten auf die seierliche Messe wasselte, won nach dem 
Anadema des virgilissenden Poeten die süssen, dann bes alten 
Bacchus dem Falerner oder viellmehr vom Cast der goldenen 
Rebeintrande schümten. 2

Rom in ber Bewalt bes Mbels.

Während Leo unter boben Spren bei Carl verweilte, und mit ibm die wichtigheu Angelegenheiten verbandelte, blieb Bom in der Gewalt der Faction, die ihn vertrieben hatte. Doch die Kenutnis von dem domaligen Justand der Stadt ist mehr als dunkel. Der Ledensbeschreiber Leo's wirft aus Alfricht einen nur flüchtigen Blic derauf, auch flagt nur, daß die Usurpatoren die Bestigungen S. Peter's plünderten und verwösselten. Die Inhanger des Pacifals.

Exoritur clamor, vox ardua pulsat Olympam.
2 Aurea namque tument per meusas vasa falerno.
Rex Carolus simul et summus Leo praesat fin orbe
Veseitur, atque bibunt pateris spumantia vina.
Post laetas epulas et dulcia pocula Bacchi
Multa pius magno Carolus dat dona Leoni.

Tie Bermifdina betnifder Serfeldingen mit dryftliden vielerhotte fiss sig in allen Gesche X. Strum sigerist (Ep. IX.) mits ab aetherio elementer Claristu olympo, Sett inte in Bermer Angildert's und Tepebulf's Salisia Tonass genannt, vie jur 3618 Krado's. Die Besten Gert's annten in 18 Meglies. Zomenders, Ganbies, Sjaccus, Gorphon, Spencus, als gestern in ber Mitabia Nom's an. Carl felb sightet ben Mannet Zaobs. Sal gibt feitur größeren Blieberprad, als ben guisfen bem Gard ber Mittebüder und bem Gard ber Gert Gesche Solitor significant euröpting.

namentlich die bereingezogenen Landbewohner erlaubten fich manche Gewalttbatigkeit, und fie fritifirten ficerlich ben gu großen Befit, welcher ber Rirche jugefallen mar; fie entwarfen eine Rlageschrift gegen ben Bapft, beien Berluft febr ju bebanern ift, ba fie ohne Frage bie Grunde entwidelte, welche fie gur Emporung gegen Leo III. getrieben hatten. Gie fandten biefe Rechtfertigung an Carl, ben Batricius Rom's. 1 Dies Berfahren ber Aufstandischen ift merfmurbia genug; biefelben Romer, welche ben Bapft fo graufam mifbanbelt und bann aus ber Ctabt getrieben batten, ermarteten ruhig bas Gericht Carl's, und unterwarfen fich einem Broceft. Gie trafen meber Auftalten gu bewaffneter Berteibigung, noch widersetten fie fich ber Rudtebr Leo's, noch versuchten fie burch bie Alucht bem Berberben gu ent= gebn. Aus einem Briefe Alcuin's an Carl geht bervor, welches Bewicht man ibrem Mufftanbe beilegte. Der Ronig, melder im Begriff mar, einen Rriegegug gegen bie Cachien gu unternehmen, batte ibm bie Ereiguiffe iu Rom mitgeteilt, und feinen Rat in Betreff beffen, mas ju thun fei, verlangt, und Micuin ibm bierauf geantwortet. Es gab. fo ichrieb ber gelebite Mann, bisber brei bochfte Berfonen in ber Belt, ben Stellvertreter C. Beter's, ber nnn fo gottlos mighanbelt morben ift, ben Raifer und weltlichen Gebieter ber gweiten Roma (Bogang), welcher nicht minber barbarifch in biefer Reit vom Eron gestürzt warb, endlich ben Ronig, . in beffen von Chriftus verliebener Burbe Carl felber gum Regierer bes driftlichen Bolfe eingefest fei. In ibm allein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falsa adversus sanctissimum Pontificem imponere crimina et post eum ad praedictum mittere Regem. Vita Leon, III. n. 372.

ber bie obigen beiben Burben an Dacht und (wie er mit unabbangigem Urteil bingufett) auch an Beisbeit fiberrage, berube bas Seil ber Chriftenbeit, und er fabrt alfo fort: "Auf teine Beife ift bie Rettung bes Saupts (Rom's) gu unterlaffen. Es ift erträglicher, wenn bie Ruge (Cachfeu) ichmergen, ale wenn bas Saupt webe thut. Es moge mit bem icanbliden Bolt (nämlich ben Cadfen) Friede gefchloffen werben, wenn es geschehen tann; es feien bie Drohungen bei Geite gefett, bamit bie Berbarteten nicht entrinnen: ionbern man erbalte fie bei ber Soffung, bis fie burch beilfamen Rat jum Frieden gurudgerufen werben. Bas beseffen wird (Roni), muß behanptet werben, banit nicht um ben Gewinn bes Geringeren bas Größere verloren gebe. Es moge bie eigene Beerbe bewahrt werben, bamit fie nicht ber rauberische Wolf verheere. Und fo fei bie Mube in bem Fremben übernommen, bamit an bem Eigenen nichts eingebüßt werbe." t

Diefer Brief zeigt, baf bie Aufregung ber Stadt in ber Ferne noch bedroblicher ericbien, als fie es wirflich fein mochte, und baf Carl bie volle Richtergewalt und Ober-

i Alcein, Op. Ep. XI. ad domnum Regem: Componatur pax cum populo neimdo, si fieri potest. Relinquantur aliquantisum minne, ne oldurati fugianti sed in spe vrtineantur, donce saiubri consilio ad pacem revocentur. Tenendum est quod habetur, ne propter adquisitionem minoris, quod majus est amittatur. Servetur ovile proprisum, ne lapus rapax devastet illud. Ia in alteins andesur, ni in propris dammum non patiatur. Zie propris finb inferritigh sie Recht Cartil auf Niem, umb ble alitena ble idsplifted Rechtifiel, princip de Cartil auf Niem, umb ble alitena ble idsplifted Rechtifiel, princip de Cartil auf Niem, umb ble alitena ble idsplifted Rechtifiel, princip de Cartil auf Niem, umb ble alitena ble idsplifted auf de Cartil auf Niem. De Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem of Niem o

berrlichkeit über Rom befaß. Es aalt bemnach bieje Gewalt mit unparteilider Etrenge auszunben, nicht indem er ben flüchtigen Papft, wie biefer vielleicht gehofft batte, obne Beiteres mit Beeresmacht wieber nach Rom gurudführte, fonbern indem er ibn und feine romifden Gegner por fein richterliches Tribunal berief. Die Klagen ber Optimaten gegen Leo muffen von Bichtigfeit gewesen fein; fie bezogen fich ichwerlich blos auf perfonliche Bergeben, fonbern auf Die gauge weltliche Stellung bes Bapfte in Rom. Ware bies nicht ber Fall gemefen, und batte man bie Nepoten Sabrian's mit ibrer Bartei nur als Meuchelmorber ichlecht weg angefeben, fo murben fie fich bem Richterfpruch bes Patricius nicht gestellt baben. Es ift anzunehmen, baf biefe Danner pou ibrem Recht überzeugt maren, und bag fie baffelbe in ber uralten und unveräußerlichen Majeftat bes romifchen Bolles fucten. Doch biefe Borgange find burch bas Schweigen ber Reitgenoffen in ein tiefes Duntel gebullt.

29. November naberte, fant er alle Rlanen bes Bolfe por ber milvifden Brude gu feiner und ber fraufifden herren Bewilltommung aufgereibt. Der Clerus, ber Abel, Die Milig, Die Bunfte bes Burgerftanbes, Die Scholen ber Fremben ftauben bort mit ibren Bannern bereit. Dan geleitete ibn unter Gefangen jur Bafilifa bee C. Beter, wo er bie Deffe las und bie Communion gab. 1

Broceft.

Er blieb bie Racht in einem ber bischöflichen Balafte am G. Peter, und erft am folgenden Tag jog er in ben Die frantis Lateran. Rach Berlauf weniger Tage wurde ber Proces boten ine eingeleitet. Die Boten Carl's versammelten fich jum Gericht im Triclinium Leo's. Pajdalis, Campulus und ihre Genoffen ftellten fich rubig bor ben frautischen Abgefandten: ber wichtigfte Broceg, ber feit Jahrhunderten in Rom geführt murbe, beidaftigte bie Richter mehre Wochen. Die Acten beffelben find nicht auf une gefommen; felbit nur ein fo geringes Fragment, wie jenes vom Broces bes Ufurvator Constantin , wurde vom boditen Bert für Die Geichichte fein. und die Augabe bes Lebensbeidreibers Leo's III., baf jene Ariftofraten nichts wiber ben Papft zu fagen batten, mochte fich wol als unbegrundet erweifen. Wenn es ben Repoten Sabrian's auch nicht gluden mochte, ihre Beichulbigungen gegen Leo III, ale Briefter ju erbarten, fo merben fie fich voch über fein weltliches Berhaltniß gur Stadt Rom ausgesprochen baben; Die junge Landesbobeit ber Bavite batte ja icon unter Baul I. einen beftigen Biberfpruch im

<sup>1</sup> Der Ort bes Empfange war unmittelbar bor Bonte Dolle. Anast. n. 372: tam Proceres clericorum cum omnibus clericis, quamque Optimates et Senatus, cunctaque Militia, et universus Populus Romanus - connexi ad pontem Milvium - susceperunt,

römitichen Abel errogt und jur Ulurpation des Constantin Beranlassung gegeben. Bas die Jusammensehung des Gerichts selbs betrifft, so ist es nicht star, ob die zehn fraktischen Boten auch römische Große vom Clerus und der Miligals Chöffen hingusgen oder nicht, doch muß dies angenommen werden, weil der Process den Kapst und die Könfen beit der die Verläusschaft der Verläusschaft der Aben der Verläusschaft der Aben der Verläusschaft der Aben der Verläusschaft der Aben der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verläusschaft der Verlä

 Memidjet Carl's, A. 800. Parfament in der Spife Zerekliche.
 Geright Garl's über die Wömer und den Bayft. Der Reinigungsfeid Lee's. Kaifenauft Carl's durch der Momer. Die Erneuerung des weife lichen Neichs. Krömung Carl's der Grecken zum Kasifer durch den Papft. A. 800. Ansfichten über die Kneichsneite und der Begriff des neuen Jumerium.

Sarl hatte dem Papit ingelagt, felbit nach Nom ju fommen, und das Weihnachtsfeld des Jahrs 800 in der Schatz zu siehern. Er ging im Anguit nach Mainz; nachdenn er dort seine Großen verlammelt und ihnen erflärt hatte, welche Pflichten ihn nach Italien und im Besonderen nach Ikon riefen, wurde der Anstein und zugespatzt. Noch in Pantkreich hatte der König Menin angesordert, ihn zu begleiten; den würdigen Mann hiell Kränflichseit oder seine Liebe zum

<sup>1</sup> Bei bem Majeftäteproefs bed Botto, 8668 bom G. Binnenttud aum Grabifold Bodfen, bei Riche bed Tribunal unter andern ber fednifigie Bote um Grabifold Bodfen, beir Beide, ber Dug von Ebodfed Sithefenand, ber Dug Terebor, Sahriania Meffe, umb bir päplitigen Beamter bed Badatium, ber Böttiolefart, Beamclanius, umb ber Moate Cambulati, berfelbe weifer jeşt vor Beridit finab. Cod. Carol. Ep. LXXII. bei Genni LXXVIII.

Riofer des heiligen Wartin in Tours jurid, und Carl warf ihm scherzend der, daß er die randgeschwärzten Hitten beier Stadt den golbschiumernben Balaften Rom's vorzieße. Der Abt von S. Wartin gab seinem Könige die Mule jur Begleitung, die ihm abnungsvoll zurief, daß Rom, daß Daupt der Welt, der Gipfel der höchsten Steich und als Patron erwarte; daß es sein Beruf sei, dort fein Tribunal aufzussellen, den Frieden zu stiefen, den Pruch wieder, und erkorte die Kotel pruch wieder einzusseln, und endlich mit den Wildere hen Ertdern, und endlich mit dem Wilder dottes über den Ertdreis zu gestieten.

Romfahrt Carl's, A 800. noer een Ererreis zu geveren.

Carl zog mit feinem Geer nach Ravenna, blieb in biefer
Etabt sieben Tage, rückte baum nach Ancona, und nachdem er hier ben König Kipin mit einem Teil ber Truppen gegen Grimoald, ben widerspenstigen Herzog von Benevent geschickt hatte, setzte er selbst seinen Weg nach Rom fort. Das Herzannahen bes gewaltigken Wannes ber Zeit, ber mit

4 Me fumo sordentia Turonorum tecta auratis Romanorum arcibus praepunere etc. Alcuin. Ep. XIII.

2 Diefe bebeutenben Berfe, welche ben Imperator verfünden, im Boem CCLXXI Oper. Alc. ed. Paris 1617:

seinem Schilbe Rom und die Rirche bedte, regte die Stadt fieberbaft auf, indem er den einen als schredlicher Straftrichter, den andern als Auter erfchien, alle aber ungewöhrliche Erignisse erwarteten. Er felbit tam, nun im bechiten Sinne seine patricische Gewalt in Rom auszuüben, und das Bewußtsein, daß die Regierung der gesammten Kirche, die wichtsigken Angelegenbeiten und die Geschilde des Abendandes in seinen Handen genopen ein einen Kanden lagen, verbreitete über ihn eine faiserliche Majestät.

Am 14. Meileusein ber nomentanischen Straße sag bamals nech ber alte Orn Nomentum, soon jeit bem vierten Zahrbundert Sie eines Bischofis; hier war Leo mit Clerus, Milis und Bolt von Rom hinausgegogen, den König mit allen Ehren zu empfangen. Es war der 23. November als er fam. 1 Er bielt bort Raft und heiste mit dem Kapft, und nachdem sich Leo in einer ersten Unterredung dessen ver ichter betreit und nachdem sich Leo in einer ersten Unterredung dessen ver ichter betreit versichert hatte, was in Rom geschehen sollte, tehrte er in die Stadt zurüch, um bier am solgenden Ag Carl seltlich zu

4 Annal. Lauriss, ad Ann. 800; occurrit et pridte Leo papa et Romani cum eo apud Nomentum, duodecimo ab urbe lapide. Romentum lag indeß 141, DR. vor bem Tor. Diefer uralte latinifche Drt trug alfo bamals noch feinen Ramen, wie beim Virgil Aen. VI. 773. 3m fpatern Mittelalter bieß er Castrum Nomentanae, woraus bas beutige Lamentana ober Mentana geworben ift. Der ffeine Ort mard berühmt burch bas Geichlecht ber Crefcentier, ber Greibeitstämpfer Rom's gegen bas Bapfttum und Raifertum. Rach langer Gefchichtelofigfeit wurde Nomentum wiederum biftorijch in unfern Tagen burch bas blutige Gefecht, welches Garibalbi bafelbft am 3. November 1867 ben vereinigten Bapftlichen und Frangofen lieferte, ben uralten Rampf gegen jene weltliche Gewalt bes Bapfte fortjegenb, welche Carl ber Große geftiftet batte. 3ch ichreibe bies in Rom, brei Tage nach bem Gefecht von Mentang. Wie munberbar find bie Begiebungen entfernter Beiten ber Gefchichte auf einander, bes 23. Rovember 800 und bes 3. November 1867!

ebregoroprus, Gefdichte ber Ctabt Nom. 11. ate Muft.

empfangen. Der Ronig blieb bie Racht in Nomentum; am 24. November brach er nach ber Stadt auf. Er bielt feinen Einzug nicht burch bas nomentantiche Tor, fonbern lange ben Dauern bingiebent, überichritt er bie milvifche Brude, um guerft nach bem G. Beter gu gelangen. Der Papft ermartete ibn auf ben Stufen ber Bafilifa, bom Clerus umringt, bann führte er ben Konig bem Gebrauche gemäß in ben Tempel bes Apoftels.

Er folngt fein Tribungt im

2m 1. December bielt Carl eine große und feierliche E. Beter auf Berfammlung. Wie einft Theodorich nach feiner Untunft in Hom, wo abuliche Tumulte wegen bes Etule Betri ju idlichten gemefen maren, berief er ale Oberrichter Rom's. aus patricifder Dachtvollfommenheit, Geiftliche, Abel und Burgericaft, Romer und Franten. Dies merfwurdige Bar-Lament, eine Spnobe in ber Form eines Berichts, verfammelte fich im G. Beter. Der Ronig, mit ber Togg und Chlamis bes romifden Batricius befleibet, fan neben bem Bapit : ju ihren Geiten batten ringsum bie Ergbifcofe. Bifchofe und Mebte Plat genommen, mabrend bie Beiftlichen nieberer Grabe, und ber gesammte Abel ber Romer und Franten aufrecht ftanben. ! Carl fagte ibnen, bag er nach Rom gefommen fei, ale Schubberr und Batricine, um bie geftorte Ordnung ber Rirche wieder berguftellen, Die an ihrem Oberbaupt begangenen Frevel zu bestrafen, und zwischen ben Römern als ben Rlagern, und bem Lapft als bem Beidulbiaten Gericht zu balten. Bor bem Tribunal bes Batricius follten nochmals bie Klagen, welche bie emporten Römer gegen ben Papit aufgestellt batten, gebort, nind bas

<sup>1</sup> Vita Leonis beim Anast. n. 374.

Couldig ober Richtichuldig über biefen ansgesprochen merben. Die richterliche Befugnif Carl's mar unbestritten; alle frantifchen Bifcofe erfannten in ibm bas allgemeine baupt ber Rirche; ber Bapit, welcher fich bereits ber Untersuchung feiner Machtboten gestellt batte, mar wie jeber andere Romer fein Untergebener und ericbien als folder por bem Tribunal feines Richters. Es ift unzweifelhaft, bag fich Leo III. biefem Tribunal unterwarf. Die frautifden Chroniften erflaren es unummunden, nur bas Buch ber Bapfte verschleiert ben Broceft. Es fagt, bag bie Bijdoje fich einmutig erboben und erflärten; Bir erbreiften une nimmer, ben apostolischen Etul, ber bas Saupt aller Rirchen Gottes ift, ju richten. Denn wir felbit werben von ibm und feinem Etellvertreter gerichtet, über jenen jedoch ift niemand Richter, und alfo ift es Gebrauch feit Alters ber. Bir geborchen bem Canon gemag bem was ber oberfte Briefter fur gut erachtet. Der Bapit babe bierauf gejagt; ich folge bem Beifpiel meiner Borgauger im Bontificat, und ich bin bereit, mich von ben falichen Antlagen, welche Ruchlofigfeit gegen mich erhoben bat . 3u reinigen. 1

Es war unter anderen das Beifpiel von Pelagius, auf welches fich Leo III. berufen fonnte. Bon einem Zeil ber Römer beschulbigt, bei bem Tode seines Borgängers Bigilius bie Santo mit im Spiel gehabt zu haben, hatte sich jener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui universi dizerunt: nos sedem Apostolicam, quae est caput onnium dei Ecclesiram, judicare non audenua. Nam ab ipsa nos oumes, et vicario suo judicamen, ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit. Sed sicut lipse aummas pontities censueris, canoncie cobetienus. Venerabilis vero praesal inquit: praedecessorum meorum pontificum vestigia sequor etc. Anas t. n. 374.

Bapft öffentlich im C. Beter burd einen Gid gereinigt, unter ben Augen und ber obergerichtlichen Aufficht bes Rarfes, melder bamale ale Batricius bie Dajeftat bes Raijere pertrat. Leo that bas gleiche, aber erft nachbem bie Form bes Rechts erfullt, bas beift bie Stimme feiner Auflager noch: male pon Carl gebort worben mar. Gie ericbienen in ber Berfammlung, brachten ibre Beidulbigungen por, founten fie jedoch nicht erweifen, und Carl entichied fich nun fur bie Ansicht ber Bijdoje, welche, jeden Richterspruch ablebnend, bem Bapft aubeim gegeben batten, ben Reinigungseid gu leiften. 1 Dies geschah am folgenben Tage nach ber erften Berfammlung; wie bei biefer batten fich im G. Beter alle Bifcofe und Optimaten ber Ctabt und bes Rouige vereint, und bas Bolf ber Romer füllte in bicht gebrangten Schaaren Die Ediffe ber großen Rirde. Der Bapit bestieg jene Rangel, auf ber einft Belagins gestanden batte, Die beiligen Evan-

Der Bapft legt ben Reinigungseib ab

> "Es ift befannt, o geliebte Brider, daß llebeithäter gegen mich aufgestauben sind, und daß sie nich und mein teben mit ichweren Beschulbigungen geträntt baben. Um bies zu erfennen ist der allergnadigste und erlauchte König Carl zugleich mit den Priestern und seinen Großen in diese Etadt gekommen. Deshalt reinige ich Leo, Pontifer der betiligen tömischen Rirche, von niemanden gerichtet, noch ge-

gelien in ber Sand, und iprach bie Reinigungeformel :

<sup>5</sup> Zir Annal, Lauresham, ad Aun, 800 (cère Lambeciani beim Murator, Il. 2) (agen: et veueruut in praesentia qui Ipsum apostolicum condemnare voluerunt, et cum cognovisset rex, quia non propter justitiam, sed per invidiam cum condemnare volchani etc. Per Bisquray kevê (figeriqt abdigitic); ist Annal, Lauriss, umb Lauriss, umb control prostquam nullus probator criminum case volnit (beffer bifet etc.) poutlu— se criminibus pragavit. zwungen, sondern aus freiem Billen mich in enrer Gegenwart vor Gott, der das Gewissen kennt, vor seinen Engelu, und vor dem heiligen Petrus dem Appstessürken, in dessen Anblid wir siehu, daß ich weder die Arbrechen, die man mir vorwirft, verübt, noch zu verüben besohlen habe, und ich rufe Gott des jum Zeugen an, vor dessen habe, und ich rufe Gott des jum Zeugen an, vor dessen die sieht erfecht wir einte erscheinen werden, und vor dessen Augen wir hier stehn. Und dies thue ich nicht durch ingend ein Geseh gendigt, und willens dies als Gedrauch oder Tecret in der heiligen Kirche meinen Rachsselgern und meinen Brüdern Mitbischen irgend aufzulegen, sondern um euch sicherer von ungerechtem Berdachte zu befreien."

> Die Schulbigen verurteilt,

Nachdem Leo diese Erstärung mit dem Reinigungsschwur beträtigt hatte, stimmte die Geistlichfeit das Tedeum an; der beichnlögte Lapit ließ sich wieder fledeulos auf den Etul Petri nieder, und ieine Austäger oder die vorder zum Tode verurteilten Aristofraten Poschalis, Campulus und ihre Mitwerichwornen wurden dem heure ibertiefett. Aber der Papit zog es vor, ihnen zu verzeihen, weil er mit Grund sirchtete den hab der Romer durch die hinrichtung der Verwandten hadrian's und so angelebener Manner zu vermehren. Auf seine dringende Salvilite verbannte Carl die Schuldigen nach Frantreich, denn dies Exil war zieht no die Etelle der einst üblichen Verbannung nach Brantreich, denn dies Exil war zieht no die Etelle der einst üblichen Verbannung nach Brantreich.

<sup>1</sup> Tirfe allgemeine Gormel auß bem Ordo Romanus beim Rasponius de Basiliae et Patriariek. Lateran. Ib. 19.; Anfana gum Alemanni p. 120, brim Gajannis, Baronius, Lubie et. 22. Gandung [edß] brim Ausst. n. 375, in ben Annal. Lauriss. unb Einhardi ad Ann. 800 21e Annal. Lauriss. minor. berfagen bie Meinigung 200°s auf ben britten Tag bor Edgehandeen.

<sup>2</sup> Anast. n. 374 hal nur: tune illos comprehendentes praedicti missi magni Regis, emiserunt in Franciam. Tic Annal. Lauriss. Das Imperium in Rom hergestellt.

Die großen Borgange beichloß eine ber wichtigiten und folgeureichften Saudlungen ber Geschichte: Die Arone ber romifden Imperatoren murbe bem Frankeufonig Carl aufs Saupt gefett. Preihundert und vierundzwauzig Jahre maren verfloffen, feit Abgefandte bes romifden Cenats por bem Raifer Beno in Bogang ericbienen, um bie Infignien bes Reichs in feine Banbe niebergulegen, erflarend, baf Rom und bas Abendland feines eigenen Raffers mehr beburfe. Gine fo lange Beit wechselnber Beidide und immer tieferen Berfalls mar bingegangen, mabrent welcher bie begantinis ichen Imperatoren fortfubren, Italien als eine Proving gu regieren. Die Bietat bes Menidengeichlechts bielt an ber 3bee bes romifden Raiferreiches fest, und felbst noch bis in bie letten Bahre bes VIII, Bahrhunderts verehrte bas befreite Stalien und bas Abendland ben Schatten beffelben in bem Titel ber Raifer von Bogang. Die Inftitutionen bes Altertuns, auf benen ber Eron ber Cafaren gerubt batte, maren bingeichmunden; boch ber Begriff bes Reiches bauerte. Es mar bie geheiligte Form, in ber fich feit Jahrhunderten Die Ginbeit ber menichlichen Republif und auch ber fichtbaren Mirche barftellte. Die Germanen, welche bas abenblanbifche Imperium geritort batten, erneuerten es jest, nachbem fie in die romifche Civilifation und ben Choof ber Rirche aufgenommen waren. Die Rirche felbit, beren Sierardie und und Einhardi verlegen bas Bericht in Die Beit nach ber Rronung Carl's unb fagen: ut majestatis rei, capitis damnati sunt - exilio deportati sunt. Das Urteil warb Eube 799 gefaut. Die Berurteilten appellirten, blieben im Gewahrfam, und murben nach bem Reinigungbeib jum Eril berbammt Die fleine Schrift de Imperatoria Potestate in urbe Roma (beim Bert V. 719) ergabtt freilich anbere Dinge pon Carl: uno die in campo Latteranensi fecit trecentos decollari; aber alle Chroniften ichweigen von biefer Sabel.

Gefete bereits bas Abendland umfanten, erzeugte bas romifche Reich gleichsam aus fich felbft wieder, als bie politische Sorm ibres weltburgerlichen Brincips und iener Ginbeit, in welcher ber Bapft fie concentrirt batte. Deffen Cuprematie über alle Rirden bes Abendlandes tonnte auferbem nur burch ben Raifer und bas Reich vollfommen gur Anerfennung gebracht werben. Es forberte bas Reich auch bie furchtbare Dacht bes Dobamebanismus, welcher gegen ben Weften porbrang, Bogang gittern machte, und von Sicilien und Spanien aus felbft Rom bedrobte. Die griechifden Raifer fonnten bas Abendland mit bem Morgenland vereinigt regieren, fo lange fie felbit fraftig maren, fo lange bie abend: landische Rirche schwach mar, Italien in Abgestorbenbeit lag. und ber germanische Beiten von gesetlofen Barbaren idwarmte. Gie vermochten es nicht mehr, ale bie Rirche felbftanbig, Italien feiner Nationalität fich bewuft, und ber Beften in bas große mit Italien verbundene Franfenreich vereinigt war, an beffen Spite ein providentielles Genie itand. Co erzeugte fich bie 3bee, Carl jum Raifer ausjurufen, und fo marb jener Blan ausgeführt, mit bem einft im Beginn bes Bilberftreite bie emporten Italiener Leo ben Ifaurier bebrobt batten. Das Abendland beanfpruchte jest Die Befetung bes Raifertums. Dies mar burch eine geschichtliche Thatfache in Bogang feit laugen Reiten legal geworben; aber Byzang mar nur bie Tochter Rom's, und von bier, von Rom aus, mar bas Imperium ausgegangen; bier batten Die Cafaren ihren Gis gehabt. Die erhabene Mutter bes Reiche nabin baber nur ibre Rechte gurud, wenn fie jest, wie in alten Zeiten, Die Raiferfrone bem machtigften Bebieter bes Weftens bot. Gleichzeitige Chroniften marfen einen

Blid auf bie bamalige Belt und fanden, daß bie faiferliche Bewalt, welche feit Conftantin bei ben Griechen in Brang erft ben geteilten bann ben alleinigen Git gehabt, nicht mehr von einem Manne getragen murbe. Denn gwei Jabre por ber Dighandlung bes Papits Leo war auch bie Burbe bes Raifers in ber Berfon Constantin's VI. geschändet mor-Die romifde Republit ober bas Reich murbe pon einem ruchlosen Weibe, welches ben eigenen Gobn batte blenden laffen, von Arene ufurvirt, und weil dem fo mar. fo ericbien ber Tron bes Reichs überhaupt leer. ! Es murbe bemnach bie vacante Rrone Conftantin's auf ben franfischen Monarchen übertragen, weil er ja felbft bereits Rom, bas Saupt bes Reiche, und viele andere Gibe bes alten Imperium befag. Gine fo wichtige Saudlung, burch bie Borftellnugen ber Reit und bie Beburfniffe bes Abendlanbes notwendig geworben, aber ben Rechten von Bugang gegenüber eine Revolution, konnte ichwerlich bas Wert bes Augenblide, fonbern nur bas Refultat gefchichtlicher Thatfachen und aus ibnen gereifter Entichliffe fein. Darf man gweifeln. baß bie Raiferfrone langft bas Biel Carl's bes Großen und bas 3beal feiner in romifden Anschauungen lebenden Freunde war? Er felbft tam offenbar nach Rom, fie gu bolen, ober boch eine lette Entichliegung barüber zu faffen, und mabrend feines Aufenthalts in Frantreich batte fich ber Bapft bereit erflart, biefe große Ummalgung vollgieben gu belfen.2 Die

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Quia jam tunc cessabat a parte Graccorum nomen imperatoris, et femineum imperium apud se habebant, tunc visum est et ipso apostolico Leoni . . . Annal. Lauresham. ad A. 801.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies fagt ausbrüdlich Joh. Diaconus Vita S. Athanasii (Murat. 1. 2. p. 312): Hic autem fugiens ad Carolum Regem, spopondit ei,

Bapite batten fich nur gogernd von ber bogantinifden, legitimen Reichsgewalt losgejagt: fie batten biefelbe aus Trabition wie aus Bolitit noch anerfannt, ale bie Franfenfürften bereits gur Dacht in Stalien gelangt maren. Die Rot batte fie gezwungen, fich biefen in Die Arme zu merfen, ibnen Die Stellung bes Batricius in Rom einzuräumen: fie felbit aber batten jum Gewinn ben Rirdenstaat von ibnen erbalten. und biefen fonnte nur eine immer bereite franfifche Intervention ju ibren Gunften ichuten. Die Bertreibung bee Labite aus Rom, beffen Dominus er geworben war, gab endlich ben Musichlag. Unter Diefen Borausfehungen mußte Leo HI, Die Besinghme ber Reichsgewalt burch eine abendlanbiide Dunaftie, bas ftreng fatholifche Konigebaus ber Bipiniben geicheben laffen, meldes fein Borganger Stepban gefalbt batte. von beffen Glaubenseifer fich bie lateinische Rirche Cont, und von beffen Dacht fich bie Chriftenbeit Berteibigung gegen Barbaren und Geiden verfprach, mabrent von Bygang nichts anderes zu erwarten mar, ale bie Fortiebung ber juftinianiiden Defpotie und bogmatifden Regerei. Alles bies mar feit lange reiflich erwogen worben.

Man dars annehmen, daß die gesstlichen Freunde Cart's die eifzigken Förberer biefes führen Planes waren, welchen ber Papit vielleicht nicht mit gleichem Enthussamus betrieb. Alcuin war verher darin eingeweißt gewesen, wie dies seine Briefe beweisen; bie stänklichen Boten aber hatten sich ein

si de suis illum defenderet inimicis, Augustali eum diademate coronarel.

<sup>1</sup> Zu bem angeführten Brief noch Ep. 103. p. 163, welche bas Beispingablsgeschraft Acciun's für Gart, einen Bibelcober, mit ben Borten begleitete: ad splendorem Imperialis potentiae. S. Fr. Lorenh, Acciun's Zeben p. 235 ssi. Die sonitigen Gründe bei vorenh sind nicht

Rabr lang in Rom aufgebalten, und fich obne Rweifel mit ben Romern verständigt, auf beren Bablitimme es baupt: fachlich autam. Denn fie maren es, welche aus bem alten Bablrecht bes Cenats und Bolfe Carl ju ihrem Batricius erwählt batten, und fie mablten ibn jest aus bemfelben Recht ju ibrem Raifer. Rur weil er Raifer ber Romer und Raifermabl und Rom's war, wurde er auch Kaifer bes Reiche überhaupt.1 Die Romer. Gin Beidluß bes romifden Abels und Bolts ging unzweifelbaft ber Kronung voraus, und Carl's Ernennung guin ro: mifden Raifer geidab burd bie brei bergebrachten 2Bablforper, völlig nach bem Mufter einer papftlichen Babl.

Cari's burd

Die große Revolution, welche bie Jahrhunderte alten Rechte von Busaus vernichtete, follte nicht als bie willfürliche That weber bes Ronigs noch bes Papits, fonbern ale ein Act Gottes felbit , fobanu ale legale Sandlung ber Chriftenbeit ericeinen, ber bas Homervolf und bas Barlament aller in Rom versammelten Geiftlichen, Großen und Burger, fowol

febr flart; ich lege mebr Bewicht auf bie Unwefenheit ven Carl's Cobn, als auf bie Beibgeschente. Rach gwei Diplomen bon A. 780 und 781 aab man Carl bereits ben Titel 3mperator, ebe er ce mar; aber bie Echtheit berfelben bezweifelt Muratori G. Die Diplomatica Pontif. bes Marino Marini p. 50.

1 Dies fagte ausbrudlich ber Raifer Lubtvig A. 871 in feinem Brief an ben griechischen Raifer Bafilius: Nisi Romanorum Imperator essemus, utique nec Francorum. A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumsimus. Anon. Salernit c, 102. Etete bebaupteten Die Romer, bag Carl ber Broge bie Rrone von Genat und Bolf empfing. 3m XI. saec. fcrieb ber Chronift von Farfa: Carolum coronavit et una cum omni senatu Romano imperium illi per omnia confirmavit. (Mur. II. 2. p. 641.) 3m 3abr 1328 erflatte bae Barlament ber Romer: suas esse partes Imperium conferre, Pontificis autem consecrare, iisdem auspiciis; Carolum enim magnum tnnc demum coronatum esse, postquam Populus Romanus eum imperare inssisset. (Nicol. Burgundus ad A. 1328.)

ber Germanen als ber Lateiner Ausdrud gab. Die franflichen Chronilien selbst sagen, daß Carl burch die Padht
bes sömischen Lolls Kaiser ward, ober sie bezieben sich auf
das gesammte Parlament der beiden vereinigten Nationen
und sühren alle handelnden der Reihe nach so auf: der
Papip, die gange Versammtung der Bischöfe, Gestiltichen
und Nebte, der Senat der Franken, alle Großen der Nömer
und de bas übrige driftliche Voll.

Der Beigluß ber Römer und Franken wurde Carl' in Gestalt einer Bitte fand gegeben. Coll man glauben, daß er fich voie einst Augustus den Schein gab, die höchste Buf er fahr wie einft Augustus den Schein gab, die höchste Butde nicht annehmen zu wollen, bis er dazu durch die vollendete Thatfache gezwungen wurde? Darf man die Erlärung eines io frommen und beldenhaften Mannes, daß ert mit der Raifertroue überraicht worden, und die Kirche S. Beter's nicht voürde betreten haben, voenn er die Absicht Lev's getadent batte, geradegu für Heuchel ertlären? Bar nicht Carl's Sohn Pipin vom Kriege gegen Benevent ausdrücklich nach Rom beruien worden, um der Raifertrouung beignwohnen? Man hat diese Widerprüche dadurch aufzulösen gesicht, daß man mit Egindord bebauptet, Carl sei durch die Ridcifich auf Bygans bedenflich gemacht, er habe seine Austimmung noch nicht erteilt, und seine Anertennung als

Ob bie Ardnung Reber, raidung

1 2½ Vita Villehald (Mon. Germ. II. 381) fagt; per eleccionem Romani popult, une electio il pinita acclamatio. Selec Urnov. Melassicense (Bild. I. 393). Omnes majores natu Romanor, fajrint librer alle filmenfisjen: Sütger ber Eksat; pu bayefinen. Zer Lib. Pontif. fagt fury; ab omnib. constitutie est imperator Romanorum.

<sup>2</sup> Siehe Eginhard c. 28, und bas invitus Papa cogente bes Poeta Saxo. Kaifer auwer durch Iluterbandlungen mit ben Griechen zu gewinnen geincht; er fei demnach durch die ihm in Bezug auf ben Zeitpuntft ungelegene Kronung wirtlich iberracht worben. 1 Diese Aussicht bat die Ruberficheitichkeit für sich, aber sie betrifft nur ben flüchtigen Moment der Krönung ielbi. Denn im seine Erebeung zum Kaifer batte Carl längir eingewilligt, und sie war für die Zeite eitrigen Freunde erwarteten sie mit Beitmirbeit.

Der Act ielöft wurde ohne Vorbereitung nub Homp vollzgen, um allen weiteren Bedeuten ein Ende zu machen. Dies war die Absicht des Japins icon deshalle, weil er dabei als die Hauptperson erschien, und durch die Krönung und Salbung das höchte Recht an die Kirche zu bringen gedachte. Denn er, ihr Oberhaupt, war es jeht, welcher den durch die Kleure nud Frauken Genadten wirtlich zum Kaiser machte. Nichts war einsacher, nichts unscheinbarer als dieser welchissorische Kent Gente zu Beringenger des biefer welthissorische Kent Garl lag am Beispachetage vor der Goniesisch des E. Keter im Gebet; als er fich gethob, seht ibm Lee, als ware er von göttlicher Eingebung ergriffen, eine godden kont das hand, umd das der ammtle Bolt rief aus dieses Jeichen, welches es erwartete, und des balbe verkand, die Ackantion der Gastren: "Cart", den

Der Act be Rednung,

Friede ftifteuben Kaifer ber Romer, Leben und Sieg!" 2

1 Man febe bie Unficht von Bath, Deutsche Berfassungsgeschichte
111. 1765, und von Bollinger in ber genannten Abhandlung über bas Kaisterum Cartle best Gerfen.

frominften Auguftus, bem bon Gott gefronten großen und

<sup>2</sup> Carolo piissimo Augusto, a Deo coronato, magno, pacifico Imperatori, Vita et Victoria. Anast. unb bie Chroniften, Anna Lauresham. unb Moissiacen. — Die erste Rönung eines Monarden

Zweimal murbe biefer Buruf wiederholt; ber wichtigfte Mugenblid, welchen Rom in Nabrbunberten erlebte, rif bas Bolf ju einem Sturm begeifterter Empfindungen bin, mabrend ber Papit, ale ein anderer Camuel, ben neuen Cafar bee Abendlandes und feinen Cobn Bivin falbte. 1 Sierauf um: fleibete er Carl mit bem faiferlichen Mantel, und aborirte bas von Gott burch feine Sand gefronte Saupt bes romifden Reiche, indem er por ibm niedertuiete.2 Die Reierlichkeit beichloß die Meffe, woranf Carl und Bipin an die Rirchen icon bereitgebaltene Geidente barbrachten, ber Bafilifa C. Beter's einen filbernen Tifch mit foftlichen Gefagen aus Gold, ber Rirche von C. Paul abnliche Gaben, ber lateraniichen Bafilifa ein golbenes mit Gbelfteinen befettes Rreng, ber E. Maria Maggiore nicht minber wertvolle Geschente.

Co legte Carl ben Titel bes Batricius ber Romer ab. und nannte fich fortan Imperator und Augustus. Der neue Titel tonnte Die wirkliche Macht eines Berrichere nicht vermebren, welcher langit guvor ber Bebieter bes driftlichen Abendlaudes war; aber er fprach jest bie formelle Anertennung biefer Alleinherricaft Carl's aus, und ftellte ibn

burch bijdofliche Sand mar bie bes Raifere Leo bes Thracier's burch ben Batriarden von Bogang A. 457.

<sup>1</sup> Theophanes (Chronogr. 399) fagt mit boobafter Uebertreibung, bağ bie Calbung bon Ropf ju Guß gefcab: golon; thuto and zegalig ius nodier mie negepakier pasikingr estigia mie seegor Die Chronica Synopsis bes Constant, Manasse (Dom Bouquet V. 397) folat ibm in einigen Berfen, worin ber griechische Chismatiter bie Delverichmenbung ju belächeln icheint, benn bie Brjantiner falbten nur bas Saupt ibrer Raifer:

Έχ χειμιλής μέχρι ποδών έλαίω τούτον χρίει;

Ούχ οίδα τίσι λογίσμοις ή ποίαις έπινοίαις.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Pontifice more antiquorum Principum adoratus est; Chron. Moissiac.

Anfichten über bie Rechtequelle

wurde bar, mit welcher er fich im größten Beiligtum ber Rirche, und in bem uralten Gis ber Beltmonarchie, Rom, betleibet batte. In fpaterer Reit, als bas germauische Reich mit bem Bapfttum in Kampf gerict, ftellten bie Canoniften bie Theorie auf, baß ber Raifer feine Rrone nur von bes Lapfte Onabe empfange, und fie leiteten biefe Impeftitur 3mperium. aus ber Kronung Carl's burch Leo III, ber. Die Kaifer wiederum beriefen fich auf Die Acclamation bes Bolfs: "Dem von Gott gefronten Raifer ber Romer Leben und Gieg," und fie behamteten, ibre Rrone, bas unveräußerliche Erbe ber Cafaren, nur von Gott ju tragen. Die Romer endlich erffarten, ban Carl bieje Rrone nur von ber Dajeftat bes romifchen Cenats und Bolte empfangen babe. Der Streit um die Rochtsquelle bes Imperium gog fic burch bas gange Mittelalter fort; er bat feine thatjadliche Beranberung in ber Weltgeschichte erzeugt, aber er beweist bas ben Menichen innewohnende Bedürfniß, die Welt ber Thatsachen auf ein principielles Recht gurudzuführen, woburch bie Dlacht legalis firt wird. Der Bapft Leo III, befaß fo wenig bas Recht, bie Krone bes Reichs, welches nicht fein mar, ju vergeben, als Carl fie fich jugufprechen. Aber er betrachtete fich als ben Repräsentanten bes Reichs und bes Römertums, und er befaß als bas haupt ber lateinischen Nationalität, noch mehr als bas auerfannte geiftliche Oberbaupt ber gesammten driftlichen Republit wol bie Dacht jene Revolution burchjuführen, welche obne bie Rirche unmöglich mar. Die Welt betrachtete ibn ale ben beiligen Bermittler griden ibr und ber Gottheit, und erft burch feine Rrouung und Galbung empfing in ibren Augen bas Raifertum Carl's Die abttliche Reibe und Reftätigung. Das Bablrecht ber Romer wiederum. in welcher Form immer es fich jur Geltung brachte, war unbestritten, und bei feiner fpateren Raiferwahl fonnte es pou jo enticiebener juribifder Bebentung fein. Benn fich bie Romer, von welchen ber neue Auguftus feinen Titel nahm, im Babre 800 gegen Die Erhebung Carl's erflart batten, fo murbe ber Fraufeufouig entweber niemals Raifer geworben fein, ober feiner imperatorifden Gewalt batte, ale einer Ufurpation, auch ber lette Schein ber Legalität gefehlt. Carl founte baber meber ale Raifer gelten obne ben Willen bes Bapite, noch obne ben ber Romer. Jeboch neben biefen maren Mitwähler auch bie Franten und bie anderen burch bie Frembenicholen in Rom vertretenen Germauen, und bas uriprünglich ausichließliche Wahlrecht bes romifden Senats und Bolts, welches übrigens icon Carl nie als foldes anerfanut bat, verlor feine Bebeutung, weil bie Reichsgewalt fortan auf ber germanischen Ration berubte, von ber boch bie fraufischen und beutschen stouige gemablt murben.

Eine andere Streitfrage murbe in berfelben Folgegeit erhoben: nainlich ob bas Imperium im Jahr 800 Translation von ben Griechen auf Die Granfen burch ben Bapft verium von übertragen worben fei; benn fo ftellten bies bie Berfecter bes papitliden Inveftiturrechte bar. Benu es feitftebt, bag Leo III. weber bie ausschliefliche Gewalt, noch bas Recht befaß, als Papft bem Frankentonige bie Rrone bes Reiche au geben, fo ift bamit augleich eutichieben, bag er biefes auch nicht von ben Griechen auf bie Franken übertragen founte. Der Ausbrud felbft ber "Trauslation bes Reiche" enthalt nur eine balbe Babr:

über bie out ble Aranten

beit. 1 Deun ale ber große Blau gefaßt murbe, Carl gum Raifer gu erbeben, bauerte noch ber Begriff von ber Ginbeit bes Reichs als unerschütterliche Trabition und fo machtig fort, daß man an eine Trennung bes Beftens vom Diten gar nicht beufen tonnte. Carl follte vielmebr ben nach bem Sturge Conftantin's VI. ale leer betrachteten Tron bee allgemeinen Reiche einnehmen, nicht als Gegenkaifer, fonbern ale Raifer überbaupt, ale Rachfolger Conftantin's und Buftinian's. Carl felbit bachte, jo bieß es, an eine Bermalung mit Brene. Das Reich follte auf eine neue Donaftie, bie frankliche, nicht auf bas Boll ber Franken übertragen werben, und es ift mehr als mabriceinlich, bag jowol Carl ale Leo au die Möglichfeit glaubten, Die Unteilbarfeit bes Reiches wie ber Rirche zu bewahren. Judeg ibre Soffnung war ein Babu. Das neue Juperium blieb abendlaudiich : es erlaugte nie mehr ben Rufammenbang mit bem Diten, ben bas alte gur Reit bes Sonorius und feiner Rachfolger befeffen batte. Die erbitterten Grieden betrachteten es ftete

i Die Frage von her Zennislation ift niet erktert. Rarenius um Beldarmin (De translatione imperit Romani adversun Hyricam) baben sie zu Gunsten ber Gancusten sind Contiguis (De imperio Romanon-Germandeo), Sophwiss (De sien translatione imperio), Goldsist (De translatione Imperii Romano sien Germandeo), Ordensius des Gancusten sien der Gancusten sien der Gancusten sien der Gancusten sien der Gancusten sien der Gancusten der Gancusten sien n der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten sieher der Gancusten

ale Ufurvation; fie flagten, bag jenes alte Band gwijchen Rom und Bygang bas große Fraufeuschwert gerhauen babe, und bag bie iconere Tochter Constantinopolis von ber altersgrauen Mutter Roma für immer getrennt fei. ' Gine tiefe Rluft ichied fortan Morgenland und Abendland. Rirche, Staateeinrichtungen, Biffenicaft und Runft, Gitte und Lebensform, felbit bie Erinnerungen trennten fich in Dit und Beft. Das griechische Reich ward orientalisch und erftarrte in einer mertwürdigen aber peinvollen Fortbauer von noch 6 3abrhunderten; bas romifche Reich entfaltete fich gu einer ungeabnten Rulle bes Lebens im Abendlande.

Thatjadlich war bennach bas romijde Imperium er: Eas germaneuert. 2 3m Borftellen ber Meufchen ericbien feine alte Form wiederbergestellt; bod bies mar nur icheinbar, benn bas Leben barin mar ueu. Richt allein mar ber Lebensftoff

Diefes Reiche mefentlich beutsch ober germanisch, sonbern bies Imperium felbft murbe mit einem fubuen Buge aus ber Epbare blos politifder Urfachen gerudt, und an ben göttlichen Willen gefnupft, als beffen Leben es balb aufgefaßt marb. Es ftellte fich als eine Theofratie bar. Die Rirche, bas Reich Gottes auf Erben, erschien als fein innerftes Lebensprincip: es felbft mar bie civile Form bavon,

<sup>1</sup> Ούτω μητρός και θυγατρός μέσον έπέπτη σπάθη, Αιγάζουσα και τέμνουσα μετά θυμού φομιμαία Νεάνιν την εψπρόσωπον την νεωτέραν 'Ρώμην, Έχ της ρυότης και παλαίας και τριπεμπέλου 'Ρώμης. Constant, Manasse,

<sup>2</sup> Die Erneuerung ftellt eine Bleibulle bar, auf bem Revers bas Bilb Carl's mit Dominus Noster Karlus Pius Felix Perpetuus Augustus; auf bem Avere ein Stadttor gwifchen gwei Türmen mit barauf erhöhtem Kreug; barunter Roma, und um ben Rand Renovatio Romani Imp., bei Vignoli Auast. Vita Leonis III. p. 254.

Gregorovius, Gefdichte ber Stadt Rom II. ate Huft

fein tatholifcher Leib. Dhue fie war bas Reich unmöglich; nicht mehr bie romifden Gefete, fondern Die Buftitutionen ber Rirche bilbeten bas fefte Befuge und bas Band, welches Die abendlandischen Bolter umichlang und gur driftlichen Gemeinde machte, beren Saupter ber eine Raifer und ber eine Bapft maren. Die Civilifation bes Altertume, bas Befen ber Religion, ber Cultus, bas Gittengefes, bas Brieftertum, Die roinifche Eprache, Die Fefte, ber Ralenber, tura alles, was die Rationen ale Gemeinant befagen, fam von der Rirche ber. Die romifche 3dee ber Weltrepublit als ber Ginbeit bes Menidengeidlechts fand nur in ber Rirde und ihrem einen Gottesbieuft ibre fichtbare Gestalt. Der Raifer ward ihr Dberhaupt und Schirmvogt, Defenfor, Mehrer und Ordner ber Rirde, ber weltliche Bicar Chrifti. Bu ben Bolfern und Staaten, Die er in feinem Reich vereinigte und die feine Reichsgewalt freiwillig ober gezwungen anerkaunten, ftand er eigentlich fortan in bemfelben Berbaltniß, wie ber Bapit ju ben Landesfirden und Metropoliten, ebe ihm die völlige Centralisation ber Rirche gelang. Der neue abendlandiiche Cafar befaß balb nach Carl bem Großen weber eine wirfliche Territorialmacht, noch eine Staatsgewalt; feine imperatoriide Majeitat rubte vielmehr auf einem volferrechtlichen Dogma, ale internationale Antorität. Gie mar eine Mealmacht, welcher Die praftifchen Grundlagen fehlten.

Das hervortreten des religiösen und theofratischen Brintips im Moridonde, welches sich von der antikrömitiscen Reichselber schiede, bewirtte es, daß sich im Lauf der Zeit die Kirche selbs der ihr Kapft, der gestliche Kicar Chriti, als die allein berrichende Macht entwidelte. Die mystische Anichanungeweise ber realen Belt im Mittelalter, welche uns beute als eine fopbiftifche Spielerei mit Symbolen erideint, conftruirte fich bas Univerfum, wie ben Menichen, aus ber Berbindung von Seele und Leib, und bas in langen Rampien erfochtene Doama von ben beiben Raturen Chrifti, ber iterblich irbifden und ber unfterblich gottlichen, warb auch auf die politische Gestalt ber Menichbeit augewendet, mas bem Bapit nur jum Borteil gereichen fonnte. Denn Die Rirche mar Die Geele, bas Reich nur ber Leib bes einen Chriftentume ; ber Bapit mar ber Bicar Chrifti in allen gottlichen und ewigen Berbaltniffen; ber Raifer nur beffen Bicar im Reich ber verganglichen und irbifden Materie; jener Die alles belebende Conne, Diefer nur bas fleinere Licht, ber Die Erbennacht trub burdmanbelnbe Mond. Der Qualismus mifchen Raifer und Bapft mart jum Brincipientampf, und bie im 3abr 800 neugeschaffene Welt bes Abeudlandes begann fich in die Gegenfate bes Latinismus und Germanis: ums ju ipalten , um welche fich bie gange Beichichte Europa's bewegt bat und noch bewegt. Aber biefe Gegenfate maren jur Beit Carl's bes Großen taum erft ale Reime fichtbar. Geine faiferliche Majeftat machte wie bie ber alten 3m: peratoren ben Glaus bes Bifchofe von Rom, ber ibn aborirt hatte, erblaffen, und biefer Bijchof war wie jeder andere in feinem Reich fein Untertan. Carl's Raiferfronung befiegelte nach bem langen Sturm ber Bolfermanberung gerabe Die Berfohnung ber Germanen mit Rom, ben Bund grifden ber antiten und ber neuen, ber lateinischen und ber beutschen Belt. Deutschland und Italien murben fortan bie Trager ber Beltcultur. Gie blieben für lauge Jahrhunderte in Bedfelwirfung auf einander, mabrend neben ibnen aus ber Missung beiber Macen andere blübende Nationen entstanden, in denen hier das lateinische, dort das germanische Grundselment übervog. Alles Solsselweit wird jedernam in ein großes concentrisches Spilem von Litche nud Reich pulmannengebunden, nud aus ihm entsprang die gemeinschaftliche abendländische Grössliche des mertvalriges Toppesspilen wielt die Renichbeit Jabrhunderte lang mit einem so schlen Jauber umstrick, daß die politische Reltordnung des Altertums sich an Racht und Dauer nicht mit sich werdelsen fann.

Weligeschichtliche Augenblide treten nicht in ihrer eigenen Zeit als solche hervor, iondern sie enwjangen ihren Namen erst von einem solgenden Geschiede. So geschah es auch mit jeiner Arönung Garl's des Großen. In den Annalen der Menschiedeit zibt es taum einen andern Moment, der sich vor will spieter Zeiten als ein gleich dober Geschehuntt ziese. Si sie ein Moment geschichtlicher Schöpfung, wo aus der Auslösung des Alletenus und der Fint der Schöfenderung fich ein keiter Contineut ersehet, auf welchen sich fosten des Beschiedes der Verleich des Beschiedes Geschiedes der Verleich der Verleich der Verleich des Beschiedes Geschiedes der Verleich des Beschiedes des Verleichs des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des Verleichstes des V

AOJ 1472878



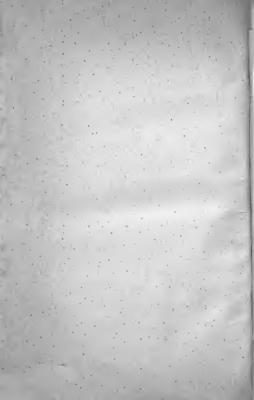

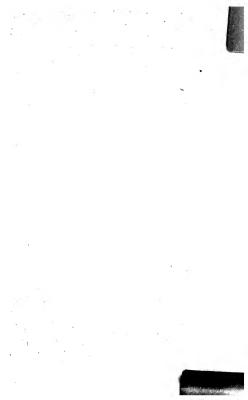

